

entferne der Lorfieit, und Lebein Ruff.





Shazed by Google

BM GRI4
551M
8.1

## MODERN LANGUAGES FACULTY LIBRARY TAYLOR INSTITUTION UNIVERSITY OF OXFORD

This book should be returned on or before the date last marked below.

-0. AM. 1977 ATUTIZ MAY 1978 26. NOV. 1986

If this book is found please return it to the above address - postage will be refunded.

## DER ABENTEUERLICHE

## SIMPLICISSIMUS

21

von



## H. J. Chr. v. Grimmelshausen.

Abdruck der ältesten Originalausgabe 1669.

Halle a/S.

Max Niemeyer.

1880.

Neudrucke deutscher Litteraturwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts No. 19 - 25.

Ueber den Verfasser des Simplicissimus sind wir erst durch die Forschungen Echtermeyers (in den Hallischen Jahrbüchern 1838 S. 413—432) und W. A. Passows (in den Blättern für literarische Unterhaltung 1843 S. 1036—1059) etwas genauer unterrichtet. Vorher kannte man nicht einmal den Namen des Mannes, dem doch unter den Prosaisten seines Jahrhunderts die erste Stelle gebührt und dessen Hauptwerk, das hier nach der ältesten authentischen Ausgabe neugedruckt vorliegt, noch heute in den weitesten Kreisen mit grossem Interesse gelesen wird.

die Lebensbeschreibung des Abenteuerlichen Simplicissimus nicht von German Schleifheim von Sulsfort "an ben Tag geben" sei, wie das Titelblatt aussagt, ergab sich bereits aus dem an das sechste Buch angehängten Beschlusse, wo der unterzeichnete H. J. C. V. G. P. au Cernbein folgendes sagt: "Diefer Simpliciffimus ift ein Werd von Camuel Greiffenson bon Sirfdfeld, maken ich nicht allein biefes nach feinem Abfterben unter feinen binterlaffenen Schrifften gefunden, fonbern er beziehet fich auch felbft in biefem Buch auff ben feuschen Joseph und in feinem Sathrifden Bilger auff biefen feinen Simpliciffimum, welchen er in feiner Jugend gum theil geschrieben, ale er noch ein Rufquetirer gewesen; aus mas Urfache er aber feinen Ramen burch Berfetung ber Buchftaben beranbert, und German Schleifbeim bon Gulefort an ftat beffen auff ben Titul geset, ift mir unwiffenb." Diese Angaben des scheinbar vom Verfasser verschiedenen Herausgebers des letzten Buches sind insoweit richtig, als der keusche Joseph und der satyrische Pilgram in der That unter dem Namen des Samuel Greiffenson von Hirschfeld erschienen sind, und als aus diesem sich durch Buchstabenversetzung German

Schleifheim von Sulsfort bis auf einige Kleinigkeiten herstellen lässt. Lange Zeit hindurch schenkte man nun dieser Notiz des Beschlusses blinden Glauben, und man kann daher in allen älteren Literaturgeschichten, z. B. auch bei Gervinus III3, 371 den Samuel Greiffenson von Hirschfeld als Verfasser des Simplicissimus genannt finden. Nun begegnet aber in der Ausgabe D (ohne Jahr, wahrscheinlich aber 1671 erschienen) eine Vorerinnerung\*), worin Simplicius Simplicissimus den Lesern unter anderem folgendes mittheilt: "Im übrigen fan ich auch nicht unangebeutet laffen, bag mein Berleger meinen ewig webrenben Calenber bor furt berwichner Beit mit groffer Dub und Untoften auch ju Enbe gebracht, ingleichem noch viel annemliche Tractatel, als bas ichwart und weiß, ober Satbrifche Bilgram: bie Landstörterin Courage, ben Abendtheurlichen Springingfelb. Reufden Rofeph famt feinem getreuen Diener Dufai, und bie anmutbige Liebs und Leibs-Beschreibung Dietwalbs und Amelinben famt ben gween-fopffigten Ratio Status and Tages-Liecht gebracht." Bei näherem Zusehen zeigt es sich nun, dass von diesen sieben Schriften des angeblichen Greiffenson von Hirschfeld nur jene beiden unter diesem Namen erschienen sind, die ihm bereits der Beschluss zuschreibt, während die übrigen fünf andere Verfassernamen aufweisen. dies folgende: 1) Melchior Sternfels von Fugsheim. Unter der Vorrede zum ewigwährenden Calender. Es ist dies der Name des abenteuerlichen Simplicissimus, wie er auf dem Titel des Romans genannt wird. Die Vorrede ist denn auch betitelt: "Simpliciffimi bes Meltern Borred und Erinnerung an feinen Natürlichen Sohn, ben Jungften Simplicium". (S. die Ausgabe von Kurz IV, 205). 2) Philarchus Grossus von Trommenheim. Auf den Titeln der Landstörtzerin Courage und des seltzamen Springinsfeld. Bei ersterer Schrift heisst es: "Bon ber Courafche eigner Berfon . . . bem Autori in bie Feber dictirt, ber fich bor bigmal nennet Bhilarchus Groffus bon Trommenbeim, auff Griffsberg, 2c. 3) H. J. Christoffel von Grimmelshausen. Auf dem Titel von Dietwalds und Amelinden anmuthiger Lieb- und Leids-Beschreibung und unter

<sup>\*)</sup> Abgedruckt als Anhang zu diesem Neudrucke.

der Dedication der zweiköpfigen Ratio Status. Bemerkenswert ist, dass Grimmelshausen diese letztere Schrift in dem Nachlasse des Samuel Greiffenson von Hirschfeld gefunden zu haben erklärt. Der Name Grimmelshausen begegnet ausserdem noch zweimal, nemlich auf dem Titel von Proximi und Limpidä Liebs-Geschicht-Erzählung und unter einem Epigramm zu einem Bildnis des Buchhändlers Wolf Eberhard Felssecker in Nürnberg, der den keuschen Joseph, Dietwald und Amelinde und den ewigwährenden Calender verlegt hat und sich wahrscheinlich auch unter dem Johann Fillion verbirgt, der auf dem Titel des Simplicissimus als Verleger genannt ist. Es lohnt sich nicht, die vier inhaltslosen Zeilen hier wieder abzudrucken; der Schluss ist: "Bu ftets beharrlicher Gunft Bezeugung aufgefest bon Job. Jac. Chriftoff bon Grimmelshaufen." (S. Kurz's Ausg. Bd. 1, S. XXXVIII).

Auf anderen Schriften, die demselben Verfasser angehören, begegnen aber noch mehr Namen. Nemlich 4) Signeur Messmahl (beim deutschen Michel). 5) Michael Regulin von Sehmsdorf (bei dem ersten Theile des Vogelnests). 6) Erich Stainfels von Grufensholm (beim Rathsstübel Plutonis). 7) Simon Lengfrisch von Hartenfels (bei der verkehrten Welt). 8) Israel Fromschmidt von Hugenfelss (beim Galgenmännlein).

Alle diese Namen sind nun jetzt als Anagramme von Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen nachgewiesen, der ohne allen Zweifel der wahre Verfasser des Simplicissimus und aller übrigen hier genannten Schriften ist. Die Gründe für diese Ansicht sind durchaus schlagend.

a) Wo dieser Name auf dem Titel oder unter der Vorrede genannt ist, haben wir es einestheils mit Werken zu thun, die der Modeliteratur jener Zeit angehören und daher dem Verfasser Ruhm und Ehre einbrachten, anderntheils mit einer unschuldigen politischen Schrift und einem nach jeder Seite hin gleichgültigen Gedicht, die den Zeitgenossen keinen Stein des Anstosses bieten konnten. Die beiden Liebesromane zeigen uns ja Grimmelshausen als Nachahmer des damals viel gelesenen Philipp von Zesen, der durch seine adriatische Rosemund die lange Reihe der Liebesgeschichten in Deutschland eröffnet. Was man hingegen in höheren

Kreisen von der volksthüm'ichen Literatur hielt, der fast alle pseudonym erschienenen Schriften Grimmelshausens angehören, geht aus einer Stelle der literarhistorisch sehr wichtigen und überhaupt höchst interessanten "Borreb ober Momi placat" zum Satyrischen Pilgram hervor, der mir in einer bis jetzt wie es scheint unbekannten Ausgabe vorliegt, die weder bei Keller noch bei Kurz verzeichnet ist.\*) In dieser Vorrede theilt uns Grimmelshausen eine ungemein grobe Kritik mit, welche die erste Ausgabe seines Buches von einem aus dem Kreise der "Gelehrten" erfahren hatte, und er gibt offenbar die Worte des Tadlers ziemlich wörtlich wieder, wenigstens hat er sie sicher nicht be-Der Kritiker sagt hier Blatt 5 b f.: "Meine schönigt. Mebnung und Warnuinia babe aenuafamb entbedt: ich Allein mochte ich wiffen, was boch ben Tropffen verurfacht bat, bif Gefdmir angufangen; Ifts Gewinfts halber befcheben? fo begebre ich benfelben weber mit ibme noch bem Berleger zu theilen. bann wer wolte biefe Thorbeit fauffen? Ebr und Rubme balber

<sup>\*)</sup> Titel (auf der Rückseite des ersten Blattes): Satyrischer | Vilgram, | Das ist: | Kalt und Warm, Weiß | und Schwark, Lob und Schand, | über guths und boß, Tugend und | Laster, auch Rut und Schad | vieler Ständt und Ding | der Sichtbarn und Unsicht | barn der Zeitlichen und | Ewigen Welt. | Brhdes lustig und nüklich zulesen, | von Neuem zusamen getragen | burch | Samuel Greisnson, | vom Hirschfeld. | Daselbst brucks | Hiero-nymus Grisenius, | und in Leipzig | Beb Georg Heinrich Fromannen | Buchsandlern zufinden, | Anno 1667. — Die nächste Seite nimmt ein Kupfer ein, in dessen Mitte "Satyrischer Bilaram" steht; die Riickseite ist frei. Bl. 34 bis 126 (Seiten nicht gezählt) enthalten die drei Vorreden. Dann beginnt S. 1 "Erster Sat von SDt." S. 154 schliesst der erste Theil. Der zweite Theil, der 152 Seiten stillt, hat auf der mitgezählten S. 1 folgenden Titel: Sathrifder | PJEGMUN | Anberer Theil, | Zusammengetragen burch | Samuel Greifnson | vom Hirschfelt. Dafelbst | brudts Hieronymus Grisenius, | und in Leipzig | Beb Georg Beinrich Frommannen, | Buchhandlern ju finden. 1667. Das Format ist Duodez. Bemerken will ich noch, dass die dritte Vorrede genau so datirt ist, wie in der von Kurz beschriebenen Ausgabe von 1670. Da eine Ausgabe von 1666 bis jetzt nicht sicher nachgewiesen, sondern wie es scheint nur aus dem datum der Vorrede (15. Febr. 1666) geschlossen ist, so ist diese Ausgabe, welche die hiesige Stadtbibliothek besitzt, die älteste, welche wir kennen.

fans auch nicht febn, bann was wolte er bor Ebr babon ju hoffen haben, wann er bon Dingen ein vertriegliches Gebappel baber macht, welche fonft jeberman befannt febn: 3ch tonte mich bes lachens ichier nicht enthalten, wann ich eigentlich mufte, bag er borthin gielet, fintemahl man wohl weiß, wie ber ju Bestimirn, fo Ralt und Warm auf einem Mund blafet; bat ere aber getban fich feben ju laffen, und ihm einen Rahmen ju machen, ober ber posteritet zu binberlaffen, bag er auch einmal ba gemefen, fo tauret mich bag er vergeblich fo viel leer Stro gebrofchen und feine Beit fo ubel angelegt bat; Es feb bann fach, bag er fich bif Orts mit benen fo Gulenspiegels und Claus Rarren Legenb. ben Rollmagen und andere bergleichen hohe Cachen befdrieben, bemuben und aufgablen laffen will." Ueber die Volksromane Grimmelshausens aber, die Bülow als den Eulenspiegel des 17. Jahrhunderts bezeichnen konnte, wird man wol in den feineren Kreisen nicht viel besser geurtheilt haben als hier der Kritiker über die drei Volksbücher, mithin hatte Grimmelshausen guten Grund, sich nicht sofort als Verfasser zu bekennen, wenn ihm daran lag, sich das Wohlwollen jener Kreise zu erhalten. Daher das ununterbrochene Versteckspielen und unablässige Irreführen der Leser. Wie ernst er es damit nahm, geht daraus hervor, dass sein Name fast 200 Jahre lang verborgen bleiben konnte. Beiläufig sei bemerkt, dass Grimmelshausen selbst über den Eulenspiegel und andere Volksbücher wesentlich anders dachte: "Der Eulenspiegels Boffen und Schaldheiten beschrieben, bat Gbr Lob und Rahmens genug", sagt er in der "Gegenschrifft bes Authors on Momum."

b) Dem mehrfach erwähnten Liebesroman Dietwald und Amelinde ist ein "Sonnet" und ein "Glüchwünschenber Zuruff" an den Autor beigegeben, die einer Sitte der Zeit gemäss wahrscheinlich von diesem selbst zum Lobe seines Werkes verfertigt sind. In beiden wird der Simplicissimus und die Courage, im Zuruf auch der Springinsfeld und der ewigwährende Calender Grimmelshausen ausdrücklich zugeschrieben. Da das Sonett von ziemlichem Interesse ist, so setze ich es her, wiewol es oft gedruckt ist. Es lautet in dem Einzeldruck von 1683, der mir vorliegt:

Der Grimmleshaufer mag fich wie auch bet ben Alten ber alt Protheus that, in mancherleh Gestalten verandern wie Er will, so wird Er doch erkandt, an seiner Feder hier, an seiner treuen Hand.

Er schreibe was Er woll, von schlecht: von hohen Sachen von Schimps, von Ernst, von Schwanden die zu lachen machen vom Simplicissimo, der Meuber und dem Knan von der Courage alt, von Weiber oder Mann

vom Frieden ober Krieg, von Bauren und Solbaten, von Aenderung eins Staats, von Lieb von Helbenthaten, so blidt doch klar herfur, daß Er nur Fleiß ankehr wie er mit Lust und Rut ben Weg zur Tugend lehr.

Der 16 strophige "Zuruf" an Herrn Joh. Christoff von Grimmelshausen verdient kaum einen Abdruck. Es beweisen die beiden Gedichte übrigens, dass manche von den volksmässigen Schriften, worunter der Simplicissimus, auch unter den Liebhabern des Kunstromans Anklang genug gefunden hatten, so dass der Verfasser bald nach dem Erscheinen die Pseudonymität ohne Gefahr für sein Ansehen aufgeben konnte.

- c) Die Schriften, welche den Autornamen Grimmelshausen führen, sind sämmtlich hohen Personen zugeeignet, denen gegenüber sich der Verfasser nicht wol unter der Hülle eines Pseudonyms verstecken durfte.\*)
- d) Christoffel von Grimmelshausen ist urkundlich nachweisbar. In das Todtenbuch des Badischen Städtchens Renchen ist nemlich von dem gleichzeitigen Pfarrer Kaspar Beyer folgende Notiz eingetragen (Passow, Bl. f. lit. Unt. 1847 S. 1091 f.): Anno 1676, 17. August. obiit in Domino

<sup>\*)</sup> Ein Buch, das Anspruch auf die Beachtung der gelehrten Kreise machte, musste man einem hohen Gönner zueignen, vgl. den Schluss des Momi placat: "Sintemahl wann er selbst getraut daß seine Schrifften etwas würdigs waren, er solche wohl irgends einem mæcenato dedicirt hette." Das drachte dann auch etwas ein, und der Autor entgegnet daher dem Tadler: "Du Stocksich schrieß ethem hat vohl gebenden, daß ichs Gewinns halber nicht gethan, sass er nemlich den Pilgram geschrieben], dann sons hoft hette ichs jemand dedicirt."

Honestus et magno ingenio et cruditione Johannes Christophorus von Grimmelshausen praetor hujus loci et quamvis ob tumultus belli nomen militiae dederit et pueri hinc inde dispersi fuerint, tamen hic casu omnes convenerunt, et parens sancto Eucharistiae [sacramento] pie munitus obiit et sepultus est, cujus anima requiescat in pace.

Es ergibt sich nun auch, dass die Unterschrift des Beschlusses des Simplicissimus, H. J. C. V. G. P. zu Cernhein vervollständigt werden muss zu: Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen, Praetor zu Renichen, denn Cernhein, sowie Rheinnec, woher der Beschluss datirt ist, sind nichts als Anagramme für diesen Stadtnamen.

Gebürtig war Grimmelshausen aus Gelnhausen in Hessen, denn er bezeichnet sich selbst stets als Gelnhusanus (z. B. auf dem Titel von Dietwald und Amelinde), und der Herausgeber der Gesammtausgabe (zuerst 1684, vgl. Kurz I, S. XLI), der am Schlusse einiger Capitel Nachrichten über den Verfasser enthält, vielleicht von diesem selbst unterrichtet, spricht bei Gelegenheit der Schilderung des Spesserter Bauernlebens im ersten Capitel des Simplicissimus von der "Dankliebe", welche "ber rebliche Author zu seinem Batterland an Gehlhausen habe wollen erweisen und sehen lassen; weil es bech insgemein beh einem jeben heißet: Dulce natale solum." (S. Kellers Ausg. I, S. 35).\*) Ferner wird im satirischen Pilgram II, 126 von einem "Bretrütscher" erzählt, "welcher nech beh Menschen Gebächtnüß zu Gelnhausen ertapt, und als ein Mörber um bas Rad gesent worden"; er hätte sehwerlich etwas

<sup>\*)</sup> Wenn es im deutschen Michel zu Anfang des 11. Capitels heisst (Keller III, 1112): "ben Ruhm biefer Spr [bas beste und zierlichste teutsch zu reden] hat von langen Zeiten her zwar is Stadt Mannt zehabt, welches ich ihr als meiner lieben Landsmannt von Herten gern gennen möchte," so darf man daraus keineswegs mit Kurz S. XIII wenn auch nur vermuthungsweise den Schluss ziehen, dass Grimmelshausen aus Mainz stammte. Mainz und Gelnhausen sind hier vielmehr in sprachlicher Beziehung als Landsmänninnen bezeichnet, weil die Mundarten, die in beiden Städten geredet worden, nahe verwandt sind, eine Beodschtung Grimmelshausens, die durch die wissenschaftlichen Untersuchungen unserer Tage bestätigt worden ist.

von dieser Geschichte gewusst, wenn er nicht dort zu Hause gewesen wäre. So wird denn auch die Geschichte von dem blinden Bettler II, 133 f., "der sich noch beh Gebächtnüß alter Leute in unserer Nachbarschafft uffgehalten", in der Umgegend von Gelnhausen passirt sein.

Es ist hier der Ort, excursweise die volle Glaubwürdigkeit des "satyrischen Pilgrams" als Quelle für Grimmelshausens Leben gegen Kurz I. S. XIV. XXVII ff. zu erhärten. Nach diesem Gelehrten handelt es sich nemlich in den Vorreden nicht um den Verfasser selbst, sondern um den Simplicissimus, und er bezieht auch andere Stellen im Innern der Schrift nicht auf Grimmelshausen, sondern auf den Helden des grossen Romans. In der ersten Vorrede, sagt Kurz S. XXIX, stelle sich der Tadler, als ob er den Simplicissimus wirklich für den Verfasser des Pilgrams halte, nnd daraus erklärten sich dann die vorgebrachten Einzelheiten. Derjenige nun, der wie ich die Ausgabe von 1667 vor sich hat, wird sich nur mit Mühe die Kurz'schen Einwendungen überhaupt erklären können, geschweige denn, dass er ihnen irgend welches Gewicht beilege. Denn auch ahgesehen davon, dass der Roman damals noch nicht erschienen war\*), so kommt auf dem Titel dieser Ausgabe der Name Simplicissimus gar nicht vor und statt der Lesart, die von 1670 an erscheint: "Des abentbeuerlichen Simpliciffimi Sathrifder Bilgram", steht hier einfach: "Sathrifder Bilgram" u. s. w. (s. o.). Kurz hat sich nun einzig durch diesen spä-

<sup>\*)</sup> Doch arbeitete er schon daran, als er den zweiten Teil des Pilgrams schrieb: II. 71 "wie ich dan hiervon auch von andern Sachen mehr, so hieher gehörten, in meinem Simplsissimo Anregung gethan, als ich dem Gubernator zu Hanau wahrsagte" (bezieht sich auf Simpl. II, 11 S. 121 ff. unseres Drucks), wo unter "ich" natürlich der Autor des Romans gemeint ist; erschienen war aber der Simpl. damals noch nicht, wie aus II, 151 hervorgeht: "Wein Simplicissimus wird dem günstigen Lefer mit einer andern und zwar lustigern Manier viel Particularitäten von ihm erzehsen, indessen halte ich davor," u. s. w. Vgl. auch II, 142: "Aller massen ich hier der Teutschen Kriegshelben mit Fleiß geschweige, damit ich ihrer an einem andern Ort desto bessen eigentlichen Titel "Schwarz und Weiss" im Simpl. S. 92 citirt.

teren Titel irreführen lassen, denn die Schrift selbst, welche bei ihrem rein didactischen Inhalte irgend eine Beziehurg zu dem Romanhelden naturgemäss nicht haben kann, bietet dazu keine Veranlassung. Wo daher persönliches mitgetheilt ist, sind die Angaben auf den Verfasser selbst zu beziehen, und diese Stellen gehören daher zu den besten Quellen von Grimmelshausens Leben.

Das Geburtsjahr können wir aus einigen Stellen des Pilgrams und des ewig währenden Calenders erschliessen. In letzterem sagt der Verfasser zu V. Cal. Martii (25. Febr.) folgendes (Cal. erster Druck v. 1670 S. 46 Sp. 2): "Anno 1635. murbe ich in Rnabenweiß bon ben Beffen gefangen und nach Caffel geführt u. f. w." Diese genaue Angabe kann picht auf den Simplicissimus gehen, sondern nur auf den Autor selbst\*), und sie wird denn auch bestätigt durch die erste Vorrede zum Pilgram: "Dann lieber was wolten boch bor Rusbarteit und Lehren bon einem folden Rerl wie ber Author ift, ju hoffen febn? Man weiß ja wohl bag Er felbit nichts studirt, gelernet noch erfahren: fonbern fo balb er faum bas ABC begriffen batt, in Krieg tommen, im gebenjabrigen Alter ein rotiger Musquedirer worben, auch allwo in bemfelben luber: lichen Leben ohne gute disciplin und Unterweifungen wie ein anberer grober Schlingel, untviffenber Gfel, Ignorant und Idioth, Bernheuterisch uffgewachsen ift." Aus diesen beiden Stellen ergibt sich wie mir scheint mit völliger Sicherheit 1625 als . Geburtsjahr des Schriftstellers. Sat. Pilgram I, 119, wo er sagt: "ich will vor bigmahl als ein alter Greiß babon [nemlich von der Schönheit] ftillichmeigen und tie loben laffen fo ju geniffen begebren" kann dagegen nicht aufkommen; wir haben es hier wohl mit einem etwas übertriebenen Ausdrucke zu thun, denn ein alter Greis war er selbst in seinem Todesjahre noch nicht.

Grimmelshausens Eltern gehörten dem Bauernstande an und mögen wol ihrem Sohne bis zu seinem zehnten Jahre,

<sup>\*)</sup> Obwol auch der Held des Romans im Alter von 10 Jahren aus dem Spesserter Bauernleben durch die Soldaten herausgerissen wird, vgl. Simpl. I, 1 (S. 9 unseres Druckes) und die folgenden Capitel.

wo er ihnen entrissen wurde, nicht viel Bildung vermittelt haben. Manches von den Schilderungen in den ersten drei Capiteln des Simplicissimus hat der Verfasser sicher seinen eigenen Erlebnissen entnommen, wenn er auch hie und da etwas ins graue gezeichnet hat. Seine niedrige Herkunft ist durch den Commentator zu Simpl. I. 2 mit voller Sicherheit hezeugt. Dass er von den Hessen geraubt und so in das Leben hinausgeworfen wurde, war für ihn von der grössten Bedeutung und der Wendepunkt in seinem Leben, daher erklärt sich auch die Erwähnung dieses Tages im Calender unter den denkwürdigen historischen Ereignissen, während er sonst nicht das geringste darin von sich mittheilt. Denn die Worte 143 c: "ich weiß mich querinnern baß umb bas Jahr 1643. ba ich noch ein junger Golbat war, ein Gefcreb erschollen" u. s. w. stehen unter den Erzählungen des Simplicissimus und brauchen nicht auf den Verfasser selbst zu gehen, wenn sie auch zu dem, was wir sonst über ihn wissen, ganz gut stimmen würden.

In dem Kriege, den er bis zum Friedensschlusse mitmachte\*), hat er sich nun die gründliche Menschenkenntnis
und vielseitige Erfahrung erworben, die er dann in seinen
Volksromanen, besonders im Simplicissimus, niederlegte.
Viel Gelegenheit, sich gelehrte Kenntnisse zu erwerben,
hoten ihm die Kriegszüge, die ihn von einem Ort zum andern warfen, freilich nicht (vgl. die oben ausgehobene Stelle
aus dem Momi placat), und es ist sehr wahrscheinlich, dass
er bis zu seinem 23. Jahre nicht viel mehr als Lesen und Schreiben gelernt hat. Daher auch der Tadel gelehrter Zeitgenossen:
"Birar vermerdet man in seinem Stylo wohs, was Er weiß und
vermag; In deme er nicht recht orthographice schreiben fan;
So ist auch kein Ordnung: viel weniger eine Liebligkeit in seinem

<sup>\*)</sup> Dies ergibt sich auf das bestimmteste aus einer Stelle des Momi placat: "Athflicher und zuräglicher were ihme gewesen, wann er nach bem teutschen Friedenschuß seine Musquet behalten: In Rieberland, Dennemarc ober Polen den Armen Bauren das Ihrig abgeschreckt und sich sonsten im Krieg also dapffer gebraucht hette, ob ihme villeicht ein unsterblicher Name eines praden Helbens zugewachsen were, dem er den Nachtömlingen zu seinem immerwehrenden Ruhm und löblicher Gedächtnüß hinterlassen hette können."

ganten Buch zu finden; In Summa es mangelt überall obn Salt und Schmalz, nichts ift borbanden als ein werdliche Difchmaid, von lauter Sabl und Mangeln gufammen geftidelt." (Momi placat.) An einer andern Stelle ruft derselbe Tadler aus: "Go gehets aber, wann Musquetirer bie Feber brauchen und ungelehrte Bucher fchreiben wollen", und ein drittes mal sagt er: "Sintemahl ber gangen Welt befant, bag wol ebe ein Rogbub ju einem General: Als ein ungelehrter Dufquebirer ju einem rechtschaffenen Bücherschreiber worben."\*) - Unter welchen Feldherrn er gedient und welche Schlachten des deutschen Kriegs er mitgemacht hat, wissen wir nicht. Er muss aber sehr weit in Deutschland herumgekommen sein, denn die Ortskenntnis in den verschiedensten Theilen Deutschlands von der Schweizergrenze bis nach Westfalen hinein. wie er sie im Simplicissimus zeigt, und die genaue Bekanntschaft mit den verschiedenen Mundarten kann er sich nicht gut später aus Büchern angeeignet haben. Sein Vergnügen am Kriegerleben bekundet eine Stelle des Pilgram (II, 145): "Dbne Rubm zu melben, ich bin ebemalen auch barben gemefen. ba man einander bas weiffe in ben Mugen beschaute, fan bergwegen wohl Beugnuß geben, baß es einem ieben, ber fonft feine Remme ift, eine Berbensluft ift, fo lange einer ohnbeschabigt berbleibt." Wie viele von den im Simplicissimus erzählten Abenteuern Grimmelshausen selbst erlebt hat, lässt sich nicht mehr ermitteln: Wahrheit und Dichtung sind hier unauflösbar in einander verwebt.

Nach dem deutschen Friedensschluss 1648 legte er die Muskete nieder, wie uns das Momi placat in der oben ausgehobenen Stelle mittheilt. Er scheint sich nun in den nächsten Jahren im Auslande aufgehalten zu haben, besonders in Holland, Frankreich und der Schweiz, da er sich in seinen Schriften mit diesen Ländern bekannt zeigt. Während des Krieges kann er dahin nicht gekommen sein. Merkwürdig ist, dass er an einer Stelle von seinem exilium

<sup>\*)</sup> Der Autor giebt dann in der Entgegnung seinen Mangel an gelehrter Jugendbildung selbst zu: "Bas mehnestu Bestia wohl, weil ich also ohngelehrter etwas unterstehe, was ich erst gethan haben wurbe, wann ich barzu auffgezogen und von Jugend uff angeführt worben were?"

spricht: "Daß nun schließlich du Mome und deine neidige über, wixige Naßweiße Klügling und Schulsüchs mir mein Exilium und geführtes Soldaten Leben vorwerssen und gleichsam uffrücken, ob hette ich dem Landman das Seinig abgezwacht, damit handelt ihr wider den allgemeinen Friedensschlüß" (Sat. Pilgram, Gegenschrift des Autors.) In dem Momi placat ist aber snichts über das exilium gesagt, wenn man nicht die Seite XII Anmerkung ausgehobene Stelle so erklären will, dass der Tadler Niederland, Dänemark und Polen absichtlich erwähnt, weil er wusste, dass sich der Autor des Buchs längere Zeit dort ausgehalten hatte.

Wie lange er sich von seinem Vaterlande fern gehalten hat, ist unbekannt. Wahrscheinlich aber ist, dass die Zeit seiner Rückkehr mit dem Beginn seiner schriftstellerischen Thätigkeit zusammenfällt, da ihm einerseits auf der Reise die Musse zum Schreiben gewis gefehlt und er andererseits nach der Rückkehr nicht gezögert haben wird, das was er erlebt hatte niederzuschreiben, denn "wer etwas weiß, fols feinem Rebenmenschen communiciren", sagt er selbst im sat. Pilgram. Da nun die älteste Grimmelshausensche Schrift. der fliegende Wandersmann nach dem Mond (aus dem französischen übersetzt) 1659 erschienen ist, so können wir seine Rückkehr kaum früher als 1658 setzen. Damit soll übrigens nicht gesagt sein, dass er wirklich ein volles Jahrzehnt (1648-58) im Auslande zugebracht hat, denn es lässt sich nicht beweisen, dass er gleich nach dem Friedensschlusse Deutschland verlassen habe. Während Wanderjahre hat er sich nun gewiss den grössten Theil der umfassenden gelehrten Bildung erworben, von der seine Schriften Zeugnis ablegen.

Nach seiner Rückkehr liess er sich im Schwarzwald nieder und trat dann in Dienste des Bisthums Strassburg. Wir finden ihn nemlich wieder als Schultheiss zu Renchen im jetzigen Grossherzogthum Baden (Amt Oberkirch); in dieser seiner Amtsstellung verfasste er eine noch jetzt dort handschriftlich vorhandene Mühlenordnung, die vom 13. Oct. 1667 datirt ist. Sein "Schultenbienst" wird ausserdem bezeugt durch den Commentator (vgl. Keller I, 36) und durch den Todtenschein, worin Grimmelshausen als praetor des

Ortes Renchen bezeichnet wird. Er trat ihr In Beziehung zu den hohen Persönlichkeiten, denen er dann ber Diebest romane und die Ratio status zueignete, und erward sich "burch nimmermübe Mühe und recht wunderbares Glücks Fügen beiberlei Abelheiten, ben herrlichen Ritterabel und auch ben Abel ber freien Studien." (Commentator a. a. O.). Sein magnum ingenium und seine eruditio hebt auch der Todtenschein hervor.

Schwierig ist die Frage, wann er sich verheirathet hat. Im Renchner Kirchenbuch findet sich nichts über seine Vermählung, wol aber ist darin notirt, dass ihm seine Frau Katharina Henninger am 14. April 1669 eine Tochter gebar und dass einer seiner Söhne ihm am 15. Febr. 1675 durch den Tod entrissen wurde. Ferner aber wird darin berichtet, dass seine durch die Kriegswirren hierhin und dorthin zerstreuten Söhne sich in Renchen alle wieder zusammengefunden hätten. So scheint wenigstens das etwas unklare Latein des damaligen Pfarrers \_quamvis ob tumultus belli nomen militiae dederit et pueri hinc inde dispersi fuerint, tamen hie casu omnes convenerunt" verstanden werden zu müssen. Da er nun am Ende des Krieges erst 23 Jahr alt war, so muss er sich sehr jung verheirathet haben; es ist aber wol kaum glaublich, dass die Katharina Henninger die Frau erster Ehe ist. Vielmehr werden wir anzunehmen haben, dass seine erste Gemahlin jung starb, da er sonst wol schwerlich jahrelange Reisen ins Ausland hätte unternehmen können, und dass er die Kinder unter Obhut von Freunden oder Verwandten zurückliess. Auch Simplicissimus verheirathet sich während des Krieges in der westfälischen Festung Lippstadt als sehr junger Mann, und seine Gemahlin stirbt ihm früh; da aber in den Hauptzügen die Schicksale des Romanhelden sicher die des Autors sind, so darf man sich wol auf diese Stelle berufen, um Zusammenhang in die objectiven Zeugnisse zu bringen. Nach der Rückkehr wird er dann bald die zweite Ehe eingegangen sein, vielleicht noch ehe er nach Renchen kam, da sich sonst wol im Kirchenbuch etwas darüber finden würde.

Dass die Uebernahme bischöflicher Dienste seinen Ueber-

tritt zum Katholicismus zur Folge gehabt habe, ist mir Denn obwol er schon 1669 den sehr unwahrscheinlich. Beschluss des Simplicissimus als Praetor unterzeichnet, er also mindestens von diesem Jahre an (wahrscheinlich aber viel früher schon) das Schulzenamt bekleidete, so bekennt er sich doch noch 1670 im Calender S. 89 a als Protestanten: .36 vermeine ibr Catholifche febt alle über einen laift gefchla= gen, und also bag man bannenbero fo wenig Calenbermacher under euch findet weber ben und Evangelischen, welche ihre Talenta bem Rebenmenschen lieber mittheilen." Das spricht nun allerdings Simplicissimus, aber der Verfasser verbirgt sich hier ohne Zweifel hinter ihm, wie überhaupt in allen wichtigen Zügen. Im Calender werden ausserdem eine Menge den Catholischen nachtheilige Anekdoten erzählt, z. B. 20b. 44b, und der Todestag Luthers wird S. 154b unter den denkwürdigen historischen Ereignissen aufgeführt, was ein Katholik wol nicht gethan hätte. Im satyr, Pilgram I, 144 spricht er sich gegen das Cölibat aus\*) und in der "verfehrten Belt" wendet er sich gegen die Untugenden der catholischen Geistlichen (vgl. Kurz I, S. XIX). Wenn er also wirklich zum Catholicismus übergetreten ist, was vielleicht aus einer sehr späten Schrift "Simplicii Angeregte Urfachen. Warumb er nicht Catholifch werben fonne? Bon Bonamico in einem Gefpräch wiberlegt" geschlossen werden kann, weil sich hier schliesslich Simplicius bekehrt, so kann dieses nur kurz vor seinem Lebensende und jedenfalls unabhängig von seiner Stellung geschehen sein. Was sonst noch für das katholische Bekenntnis des Schriftstellers angeführt worden ist, entbehrt meiner Meinung nach der Beweiskraft. Ein fanatischer Protestant war er aber nicht, er dachte vielmehr sehr frei über die beengenden Confessionen und stellte sich über sie, indem es ihm genügte ein Christ zu sein. Das ergibt sich aus Simpl. III, Cap. 20 (S. 268 unseres Drucks).

Seine Stellung als Schultheiss in Renchen behielt er

<sup>\*) &</sup>quot;Und ihr Beiberfeind was sagt ihr barzu, wann ein Cælebs muß aller ehelichen Uembter Berwaltung zurucksteben; macht nicht bas Beib ben handwercksgesellen erst zum Meister? nuß nicht ber Pfarrer auch neben ber Pfarr sein Beib haben?

bis zu seinem Tode bei, der nach der Einzeichnung des damaligen Pfarrers Beyer am 17. August 1676 erfolgt ist. Er erreichte mithin nur ein Alter von 51 Jahren.

Grimmelshausen eröffnete seine schriftstellerische Thätigkeit wie schon erwähnt mit einer Uebersetzung aus dem französischen, betitelt "ber fliegenbe Wanbersmann nach bem Monb", die 1659 annonym erschien. Darauf folgte 1660 die "Traumgeschichte von Dir und Mir", wiederum ohne seinen Namen. Neudrucke beider Schriften fehlen zur Zeit noch.

Unter dem Namen Greiffensons trat er zuerst hervor mit dem "Satyrifchen Bilgram", dessen älteste bekannte Ausgabe vom Jahr 1667 ist (s. o.). Dass er damals schon mehreres geschrieben hatte, sagt er selbst in der Entgegnung auf das Momi placat: "jumablen [bu] mich und meine Schrifften bereits mehr als zu grob angebaftet." Der Tadler spricht sogar von "biefes Scribenten fambtlichen Schrifften", woraus hervorzugehen scheint, dass damals noch andere Schriften unter dem Namen Greiffensons existirten, die wir nicht mehr besitzen; auffällig ist jedenfalls, dass er 6 Jahre pausirt haben sollte. Wie schon erwähnt stiess er mit seiner volksmässigen Schreibweise bei einer gewissen Classe seiner Zeitgenossen auf den heftigsten Widerstand, wie auch aus folgendem nicht gerade schmeichelhaften Urteile des Tadlers in der ersten Vorrede des Pilgram (Momi placat) hervorgeht: "biefes Scribenten fambtliche Schrifften (wie Horatius mit einftimmet.) taugen nirgenbobin beffer, ale ben Bart : Schmar : und Samen : Rramern bak fie Dutten brauf machen, ober wann biefelbe bereits mit bergleichen berfeben bag man fie einhellig zu ftunblichem Gebrauch in bie Secreta contemniere."\*) Grimmelshausen war sich aber der Richtigkeit seiner Bestrebungen viel zu klar bewusst, als dass er sich durch solche hämische Angriffe hätte beirren lassen sollen. Er schrieb daher eifrig an seinem Simplicissimus weiter (s. o.), aber noch vor diesem im Jahre

<sup>\*)</sup> An einer anderen Stelle spricht er von des Autors "hober unberschämbter Einbildung und Unterfangen Bucher zu schreiben", und nennt dann den Pilgram eine "elenbe Kleibereh".

1667\*) erschien der "Reusche Joseph" (wiederum unter dem Namen Greifensons), über den er den Pfarrer von Lippstadt im Simpl. III, cap. 19 (S. 265 f.) sein Urteil aussprechen lässt. Eine Ausgabe dieser Schrift hat v. Keller besorgt (Simpl. IV, 707 ff.).

Hierauf folgte dann der Simplicissimus (s. u.) und dieser hatte eine Reihe von Fortsetzungen und inhaltlich ihn voraussetzenden Schriften zur Folge, die man nach dem Vorgange Grimmelshausens selbst als "Simplicianische" bezeichnet. Hierhin gehört die "Lebensbeschreibung ber Erpbetrugerin und Lanbftorgerin Courafche", der "felhame Springinsfelb" (beide 1670 unter dem Namen des Philarchus Grossus erschienen). das "wunderbarliche Bogelnest" in zwei Theilen, deren erster aus dem Jahre 1672 ist und Rechulin von Sehmsdorff als Verfasser fingirt; dem Roman ferner stehen \*\*): "Simpliciffimus wunderliche Gaudeltasche", die nach Kurzs Vermutung durch den Springinsfeld veranlasst ist, der "ewigmahrende Calender" (1670 anonym erschienen), der "erfte Bernhauter, von Illiterato Ignorantio, jugenannt 3biota" \*\*\*), der "ftolge Melder", der "teutsche Michel" und das "Galgenmannlein" (1673). Alle diese Schriften liegen vor in der bequemen Ausgabe von Kurz (Grimmelshausens Simplicianische Schriften, 4 Bände, Leipzig 1863/64). Den Springinsfeld, die Courasche und die beiden Theile des Vogelnests hat auch v. Keller in Band III u. IV seines "Simplicissimus und andere Schriften Grimmelshausens" (Stuttgart 1854-62) edirt.

Kurz nach dem Simplicissimus war "Dietwalbs und Amelinden anmuthige Liebs- und Leidsbeschreibung" erschienen (1670), und zwei Jahr später schried er seinen zweiten Liebesroman "des durchlauchtigen Prinzen Proximi, und Seiner ohnvergleich-

<sup>•)</sup> Die erste Ausgabe mit dieser Jahreszahl befindet sich in der Universitätsbibliothek zu Leipzig.

<sup>\*\*)</sup> In der Vorrede zum 2. Theile des Vogelnests nennt Gr. als Simplicianische Schriften nur die Courage, den Springinsfeld und die beiden Theile des Vogelnests (Keller IV, S. 507).

<sup>\*\*\*)</sup> Der Titel mit Beziehung auf die Charakteristik Grimmelshausens durch den Tadler im Momi placat gewählt, wo es heisst, dass er "wie ein anberer grober Schlingel, unwissenber Efel, Ignorant und Idioth, Bernheuterisch ufsgewachsen ist."

lichen Lympiba Liebs: Geschicht: Erzehlung" (1672); beide, sowie "ber zweitspffigte Ratio Status" (1670), eine politische Schrift, erschienen wie schon erwähnt unter seinem wahren Namen. In das Jahr 1672 fällt dann noch das "Rathstübel Plutonis" und die "verkehrte Welt". Ohne Jahreszahl publicirt sind folgende beide Schriften "Manisesta wier die jenige, welche die roth: und gülbenen Barte verschimpsen" und "Simplicii Ansgeregte Uhrsachen, Warumb er nicht katholisch werben könne". Neue Ausgaben haben wir von keiner dieser Schriften. Die genauen Titel der alten Drucke s. bei Kurz I, S. XXIV ff.

Wir besitzen demnach im ganzen 21 Schriften Grimmelshausens, die er in Zeit von hüchstens 18 Jahren verfasst hat.

Um die Ermittlung des Verhältnisses der alten Drucke des Simplicissimus zu einander hat sich Kurz in der Einleitung zu seiner Ausgabe (vgl. auch die Nachträge II, 441 ff.) entschiedene Verdienste erworben, besonders dadurch, dass er den Irrthum v. Kellers über das Verhältniss von A und B (Anmerk. zu seiner Ausgabe II, 1136 f. 1177.) aufgedeckt hat.

Die beiden ältesten Drucke tragen auf dem Titel die Jahreszahl 1669. Der Beschluss aber hat in E das Datum "22. Apprilis Anno 1668", während in A 1669 steht. Nun findet sich im ewigwährenden Calender (1670) S. 92c-204c ein Abschnitt mit der Ueberschrift "Warhaffter Bericht, von Erfinder biefes Calenders"; darin sind eine Menge Simplicianische Anecdoten erzählt, deren letzte unterzeichnet ist von "Chriftian Branbfteller, Stattidreiber ju Schnadenhaufen", mit dem Datum "Griefbach ben 29. Jul. 1669"; ohne Zweifel ist dies der Tag, an welchem Grimmelshausen diesen Passus niederschrieb, denn zu den erzählten Begebenheiten steht die Zeitangabe durchaus in keiner ursächlichen Beziehung, da sie im Kriege spielen. Im Anfange dieses Abschnittes 8. 920 heisst es nun: "Es hat biefen Calenber ber fo genanbte Abentewrliche Simplicissimus, beffen Lebens : Befchreibung vorm Sabr bag erfte mabl getrudt worben, feinem jungften Cobn Simplicio . . jugefallen geschrieben." Daraus ergibt sich auf das

bestimmteste, dass die erste Ausgabe des Simplicissimus in das Jahr 1668 zu setzen ist.

Es können dies aber nur die ersten fünf Bücher gewesen sein, die ja, wie der Beschluss bezeugt, gesondert erschienen sind. Keller und ihm beistimmend Kurz (I, S. LXV) bemerken sehr richtig, dass das sechste Buch sicher mit den übrigen zusammen herausgekommen wäre, wenn es der Verfasser gleich anfänglich geplant und 1668 schon fertig gehabt hätte; wenn er es aber, worauf doch alles hinweist. erst nach dem Erscheinen der ersten 5 Bücher, die ja die eigentliche Handlung völlig zu Ende führen, begann, nachdem er den durchschlagenden Erfolg seines Werkes gesehen hatte, so ist undenkbar, dass es noch 1668 zur Ausgabe gebracht werden konnte. Diesen Gründen kann die Stelle aus dem Calender, die Kurz II, S. 443 zu Gunsten von 1668 anführt, die Wage nicht halten; denn wenn die Meuder dort Sp. 96° sagt, sie habe gehört, dass ihr Sohn sich jegunber in ber newen Welt befunde, und fein Lebtag wohl nimmermehr zu Land kommen wurde, so bezieht sich dies zwar, wie Kurz ganz richtig bemerkt, auf das 6. Buch, aber da die Niederschrift dieses Calenderabschnittes wie oben bemerkt wurde in den Sommer des Jahres 1669 fällt, so lässt sich doch aus dieser Stelle in keiner Weise schliessen, dass das 6. Buch bereits 1668 erschienen sei; "jesunber" ist eben 1669, und im Frühling dieses Jahres war der Beschluss (datirt vom 22. April) verfasst worden, gewis nachdem die übrigen Bogen des 6. Buchs schon gedruckt waren, so dass die Ausgabe wenige Wochen später erfolgen konnte und die Continuatio im Juli 1669 schon in den Händen des Publicums war.

Wie erwähnt trägt nun in E (an Bangebunden) und danach in F (zu C gehörig) der Beschluss das Datum: "ben 22. Apprilis Anno 1668", und man könnte sich dadurch verleiten lassen, nicht nur die Continuatio in das Jahr 1668 zu setzen, sondern auch dem Drucke E die Priorität gegenüber A zuzusprechen. Beides wäre indes falsch, denn es lässt sich beweisen, dass E ein simpler Nachdruck von A ist, wie denn auch auf dem Titel als Jahr des Erscheinens ganz richtig 1669 angegeben ist. Ich halte mit Kurz die Datirung des Beschlusses von 1668 für eine absichtliche Fälschung, die den Zweck hatte,

dem Verdacht eines Nachdruckes auszuweichen. Dass E aus A abgedruckt ist, ergibt sich einmal aus einer Unzahl gemeinsamer Fehler, deren Masse die Annahme einer gemeinsamen Quelle fast schon allein ausschliesst, zweitens aber ganz besonders daraus, dass E eine Reihe Fehler von A, die hier erklärbar sind aus Lesefehlern des Setzers beim Absetzen des Manuscripts und zähem Festhalten an der einmal gewonnenen wenn auch falschen Lesung seitens des Correctors, in verkehrter Weise zu bessern sucht.

517,36 (unseres Druckes) ist das Wort feiner in A dadurch unkenntlich geworden, dass efiner steht, noch dazu mit Umkehrung der beiden ersten Buchstaben. E conjicirt spiner (d. i. Spinner), und F druckt es nach, während in D das richtige steht. In dem an A angehängten Druckfehlerverzeichnis ist der Fehler übrigens verbessert, leider aber wieder mit einem Druckfehler, indem ferner gesetzt ist.\*)

571,1 fehlt in A und (im DV. verbessert). Dadurch ist die Stelle unverständlich geworden. E ändert daher das Ganze, und indem es die in A in der vorhergehenden Zeile stehenden Worte "vermittelft bem heiligen Leiben beß Erlösers" benutzt, schreibt es: "jukommen, und die seelige Ewigkeit nechst bem heiligen Leiben deß Erlösers zu erlangen verhofft." Nächst statt vermittelst ist aber unverständlich.

478,24 habe ich mit Kurz müste in den Text gesetzt statt des sinnlosen wärst des Druckes. Der Fehler beruht, wie klar ersichtlich ist, auf undeutlicher Schrift im MS., indem der Setzer, ohne sich um den Sinn weiter zu kümmern, müst als wärst las. Dadurch ist der ganzen Stelle der

<sup>\*)</sup> Es finden sich darin noch mehr Fehler. Z. 5 ist statt 670 zu lesen 667, Z. 7 statt 683 zu l. 688, Z. 12 Reinen statt Reimen. Ich will gleich hier erwähnen, dass dieses übrigens sehr unvollständige Druckfehlerverzeichnis mit folgenden sicher vom Corrector herrührenden Worten schliesst. Die übrigen wenigen aumahl biejenigen, so etwa ber teutschen Reinen Rundart entgegen (weil bieses Orts Köpfse lieber beh ihrer alten Unwissenheit bleiben, als eines bessern sich wolten berichten lassen) wolke ber geneigte Leser seiner Bescheibenheit nach, selbst verbessern. Er lebe in GOtt wohl, und seh dem ergeben." Es ist dieses Verzeichnis übrigens allen Nachdruckern und auch der Ausgade D entgangen.

Sinn entzogen. E fühlt denn auch das Bedürfnis einer Aenderung; es setzt daher hinter Jungen einen Doppelpunkt und schreibt dann: Barft beb meinem Gebenden von Bolluft und Hoffart erzeugten thun jest erst u. s. w., worauf dann hinter lassen "müste" eingeschoben wird. So ist der absoluteste Unsinn herausgekommen, dessen Entstehen sich aber nur aus dem Fehler von A erklärt.

Von gemeinsamen Fehlern will ich nur ein paar anführen: 471,2 und st. um; 477,24 Biftamb st. Bifam (im DV. verb.); 477,20 vor st. von; 490,3 Anfänger st. Anhänger (im DV. verb.); 519,6 Raum st. Rahm (im DV. verb.); 547,25 warshafftig st. wonhafftig (im DV. verb.); 549,36 bebachte mich anbeh fehlt AE; 584,27 Lourboisie st. Courtoisie (Conj. Kellers).

Es ergibt sich also, dass A der älteste und überhaupt erste Druck der Continuatio oder des 6. Buches ist. Dass diese übrigens in A nicht nach einer gedruckten Vorlage, wie die ersten 5 Bücher, sondern nach dem Manuscript gesetzt ist, lässt sich schon aus der Zahl der Druckfehler schliessen, denn in dem 6. Buche hat der Setzer nicht weniger Fehler gemacht als in den andern 5 zusammen genommen. Vgl. unten das Verzeichnis.

Was F anlangt, so ist es aus E gestossen, denn es stimmt in allen Fehlern und Aenderungen damit überein, z. B. in den drei eben besprochenen Stellen 517,36. 571,1. 478,24. D endlich beruht durchaus auf A, da es alle Fehler mit diesem Drucke theilt und zwar auch die welche in EF beseitigt sind, z. B. 477,13 glange statt glangte; 490,37 Gesern st. Gesbern; 522,14 Fürstin st. Fürsten; 527,18 erznähern st. ernähren (EF ernährten); 530,6 Neussen st. Reussen; 543,6 nach auff; 571,1 unb sehlt. Das Druckschlerverzeichnis ist wie schon erwähnt nicht beachtet.

So erhalten wir denn für die Continuatio folgenden Stammbaum:

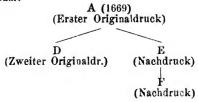

Was das Verhältnis der Drucke der ersten 5 Bücher, des eigentlichen Romans, anlangt, so bin ich im ganzen und grossen zu denselben Resultaten wie Kurz gekommen. Ich will hier den Stammbaum, wie ich ihn ansetzen zu müssen glaube, der Beweisführung voranstellen:



(Dritter auth. Druck, stark erweitert).

1. Da es erwiesen ist, dass die zu B gehörige Continuatio E ein Nachdruck ist, so ist von vorn herein wahrscheinlich, dass auch B selbst keine Originalausgabe ist. Indes lassen sich dafür auch directe Indicien finden. Erstens wimmelt B von Druckfehlern, im Gegensatz zu A, das in den ersten 5 Büchern nur etwa 100 hat, eine für jene Zeit geringe Zahl. Nicht einmal die verschiedenen Titel und Ueberschriften sind correct gedruckt; auf dem Haupttitel steht Am Tag geben statt An, Ssleifheim, in der Ueberschrift des 4. Buchs Abendtheurlicher, eine Schreibung, die im Simpl. sonst nie begegnet, beim folgenden Buch gar Abendtheurliche statt cher und hinter Teutsch ein Fragezeichen. In der ersten Zeile der Erzählung liest man uferer, dann kommt Baeienten statt Bacienten, neben statt neben, Betel statt Beutel. 4 Fehler in 6 Zeilen, und so geht es fort. Ferner ist Papier und Druck ganz miserabel, wenigstens in dem Exemplar, welches

<sup>\*)</sup> D. i. Uhlands Exemplar von A, das Keller mit Recht für einen Nachdruck hält; freilich ist er dadurch verführt worden, die ganze Familie A für unoriginal zu erklären. Vgl. Kurz I, S. LVII Anm. Beiläufig bemerke ich, dass das Leipziger Exemplar, dessen Neudruck hier vorgelegt wird, mit dem Münchner übereinstimmt.

mir vorliegt\*), während A auf starkes Papier mit scharfen Lettern gedruckt ist. Endlich sind zwei Stellen beweisend. in deren einer B einen Fehler von X, welcher in A erhalten und erst in D gebessert ist, durch Conjectur zu beseitigen sucht: 9,10 (nach unserem Druck) war in X (wie in A) bflegen ausgefallen (was dann in D eingefügt ist) und zu vor dem Infinitiv erschien nun überflüssig, daher tilgt es B und schreibt befammern. Zweitens kommt hier in Frage 351.10. wo in unserem Neudrucke meinen mit Unrecht in meinem umgeändert worden ist. A hat mit seinem Accusativ vollkommen recht; solches ist nemlich als Genitiv und meinen Bater als Object zu berichtete aufzufassen, denn dass in Grimmelshausens Dialekt berichten transitives Verbum war, ergibt sich aus der Vergleichung von 348, 38 welches ihn fein Factor - berichtet und 349, 24 mein Bater aber warb berichtet. Da nun hier alle Drucke (auch B) übereinstimmen, so muss in der obigen Stelle meinem als Aenderung des Nachdruckers betrachtet werden, dem diese Construction nicht geläufig war.

B ist also ein unrechtmässiger Druck. Aber trotzdem hat es für die Textkritik grosse Bedeutung, denn es vertritt für uns die Stelle von X, bis dieses etwa wieder auf-

<sup>\*)</sup> Ich darf nicht unerwähnt lassen, dass dieses Exemplar (Eigenthum des Herrn Buchhändler Hirzel hier) nicht überall mit den von Keller und Kurz benutzten übereinstimmt. Es theilt vielmehr eine Reihe von Fehlern mit C, so dass die Vermutung nahe liegt, dass es nach B gesetzt, nach C aber corrigirt ist. So steht 9, 8 (ich citire nach Kurz) Betel auch in diesem Ex. v. B, ebenso 395, 7 Rachen st. Nachen, II, 28, 11 fehlt Bann ben; andere Abweichungen sind folgende: 109, 23 Getreppel; 311, 23 und fehlt nicht; 336, 2 ligent; 343, 4 halen wie in A und C; 348, 15 Schwäbisch wie in A und C, nicht Schwäbisch; 400, 7 bet, fehlt nicht; 454, 25 meinen; II, 14, 5 wol fehlt nicht; 22, 13 erpracticirte, nicht ex; 23, 32 in bem Krieg; 82, 21 Jnsewied wie C; 98, 14 bie anbere wie C; 99, 15 Obriste wie C, nicht Obrige; 104, 24 Baarn. Dazu kommt, dass das vorgeklebte Titelkupfer wie in C die Ueberschrift hat: ber Abenteüerliche Simplicissimus Zeütsch. Der folgende Titelstimmt zu A; von den oben angegebenen Druckfehlern desselben theilt C am Zag statt an.

gefunden wird. Wir haben hier noch fast durchaus echt volkstümliche Formen und Wendungen, ein Kleid, das dem Roman viel besser ansteht, als die modische Tracht der Schriftsprache "bie reine beutsche Munbart", die der Corrector der zweiten Auflage (A) so sehr bemüht war herzustellen. In B gebraucht Gr. noch altertümlich ber Luft, ber Luft, ber Bant, ber Butter, ber Gewalt, ber Laft, bas Ed, bas Gefang, die Bite (Sing.), ber Spalt, bas Beimat, ber Rabne, ber Tauf, ber See (A stets bie See), mehr dialektisch ber Leinwat, ber Saune: in A ist überall das schriftgemässe Genus eingeführt. Biel wird in B noch wie im mhd. substantivisch gebraucht, für eber steht noch eb, gegen und wiber werden mit Dativ verbunden, ftabn begegnet für ftebn, Inhalt, Ingetveibe, inbeimisch für Ginhalt, Gingeweibe, einheimisch, einig für einzig. In der Flexion ist die schwache Deklination der Feminina noch nicht durch die starke verdrängt; funfe wird noch gesagt für funf, ge: im Part. kann fehlen, die Neutra bilden den Nom. Plur. noch dem Sing. gleich. Neu zwar, aber sicher echt volkstümlich sind Verbalformen wie finge st. fing, fiefe st. taufte, binterfonne st. fann, ftunte st. ftant, buden st. badten, bentten st. hangen, verlierte, gewinnete, trieften st. troffen, leibete, aufgebebt st. gehoben, gewest, geweben st. gewebt, verbrennt st. berbrannt. Alles dies hat in A den schriftgemässen Formen weichen müssen. Von Aenderungen in A, welche Syntax und Wortschatz betreffen, erwähne ich: 185, 4 (Kurz) nachdem wir auf bie Erbe gefeffen st. wir fich gefest hatten B; 300, 31 war - gar flug für that - gar flug fein B, ebenso 412, 14 er: gehlte für erzehlen thate B; 327, 15 wann bie Jugend icon bes Raums entwonet ift für ben Zaum entwohnt hat B; weß Bolts 413, 1. 3 st. was Bolts B; Pladicheiffer 57, 27 für Pland: ichmeiffer B; 90, 30 Straffe für Sproffen B (= Leiter); 143, 21 haarpulber für haarpuber B; Beftilent 230, 26 für Beft B; aufgeben immer statt ausgeben (= alle werden); 271, 8 erobet st. erdfet B (erosen = verwüsten); einen etwas lehren st. lernen B (z. B. 318, 8); geborige Derter II, 28, 14 st. Geborbe B; übelriechend 112, 22 st. fcmedend B; gabig 111, 15 st. giebig B. A trägt also durchaus den Charakter einer sprachlichen Ueberarbeitung. Diese hat sich auch auf die lateinischen Worte erstreckt, die vielfach in A berichtigt erscheinen, z. B. ist 43, 33 (Kurz) ber Sermon hergestellt statt bie in B. 337, 1 ber Confens statt bie, und in der Ueberschrift zu I. 36 bie Baffion statt ber: 84, 12 Cereri st. Cerere: 260, 23 ist Arabiam und 264, 15 Theologos aus dem Nom, in B gebessert: 265, 15 Plutoni aus Plutone; 385, 23 Liquorem aus Liquor. Stehen geblieben ist freilich 54, 7 Commissarios. Ferner wurden viele Fremdworte ausgemärzt, z. B. wird ging spatieren 226, 21 in luftwandelte, 296, 12 spatieren geritten in fvafaeritten umgeändert, brav wird durchweg mit mader, recht, burtig, wol vertauscht, für barein confentirte 234, 3 wird gesetzt barein willigte, in Summa muss dem deutschen furgab den Platz räumen, statt albere Rabeln steht in A albern bings (297, 4) Wiberpart wird mit Wiberftand vertauscht, für inftruirte besser unterrichtete geschrieben (II, 90, 2), verfluchte an die Stelle von vermalebette gesetzt (II, 115, 25). Hier sieht man deutlich die bessernde Hand des Verfassers. Nur ihm selbst zuzutrauen ist auch die Abrundung des Gedichts auf S. 28 (Kurz). Ob die kurzen Zusätze, wie wir sie z. B. 73, 27, 75, 9, 118, 5, 121, 1, 199, 1, 204, 8, 211, 2, 293, 3, 373, 29, 418, 16, 431, 27 finden, alle ihm selbst zufallen, kann fraglich erscheinen, da vieles gleichgültige, manches entschieden verfehlte darunter ist. Entschieden unglücklich geändert ist 15, 27 unananger st. bunananger B; 160, 4 au einer Beit st. au feiner Beit B (= zur rechten Zeit); 175, 16 Grauen st. Graufen B; 300, 6 ausschen st. nauß feben B; 311, 23 die Einschiebung von und; 317, 9 berfurragen st. berfuruden B (viel lebendiger), an andern Stellen kann man zweifeln, ob B vorzuziehen ist.

Ich denke, das genügt, um die Bedeutung von B in das rechte Licht zu setzen. Obwol es nicht die erste Ausgabe selbst ist, vertritt es doch dieselbe fast vollständig und darf bei Constituirung des Textes an keiner Stelle ausser Acht gelassen werden.

2. Der eben geschilderte Charakter einer planmässigen Ueberarbeitung, die zum Theil nach Grimmelshausens eigensten Grundsätzen unternommen ist (in der Vertilgung der Fremdwörter besonders, vgl. das zweite und dritte Capitel des teutschen Michels), verbietet es, A als Nachdruck anzusehen. Es ist vielmehr die zweite authentische Ausgabe, die das

auf dem Titel stehende Prädicat "neueingerichtet und vielverbessert" wol verdient. "Neueingerichtet" ist sie insofern, als Capitel- und Columnentiberschriften gegeben sind, die in B fehlen, vielleicht auch in Bezug auf die sprachliche Form, die man recht wol zur "Einrichtung" eines Buches rechnen kann, "vielverbessert" durch kleine den Sinn verdeutlichende Zusätze und Aenderungen. So ist, um nur einiges anzusühren, 89, 11 (Kurz) ober eine entschiedene Verbesserung aus und B, ebenso 159, 9 unvernunfftig st. bernunfftig B; 171, 32 war und fagte überflüssig, ebenso 246, 20 und ich achte fie fo gering: 333, 20 ist Tage sicher sinngemässer als Recte B: 74, 16 wird der Sinn durch die Einschiebung von nicht gewis deutlicher. Die Anfligung der Continuatio wird der Verfasser wol kaum mit unter vielverbeffert verstanden haben, er hätte vielmehr diese Vermehrung besonders bemerkt.

Die Ueberarbeitung hat Grimmelshausen theilweise der Druckerei überlassen, nachdem er die Richtung derselben angegeben und alle wichtigeren Aenderungen in sein Handexemplar eingetragen hatte. Denn nur so erklären sich verschiedene Verschlechterungen und verungliickte Versuche. Fehler der Vorlage zu heilen. 13, 11 (Kurz) ist das Wortspiel mit Cfelsleben nur verständlich, wenn man vorher mit B ebels Leben liest: die Aenderung in ebeles A kann nur einem beschränkten Corrector zufallen, der alles nicht streng schriftgemässe ohne weitere Ueberlegung zu beseitigen trachtete; 15, 27 ist bunananger B das einzig richtige und die Aenderung in A ganz unmotivirt; II, 90, 15 ist milbreiche A st. mildreiche B unbegreiflich. Am schlagendsten aber ist 167. 27 f. (135, 35 unseres Dr.). Hier stand in der Vorlage X borffte ich nicht auff Fourage reiten, Pferbe ftrigeln, wie noch B hat, mit dem Fehler nicht statt mit. Dadurch war die Stelle natürlich unverständlich geworden. Was macht nun der Corrector? durch das nicht verleitet schiebt er hinter reiten die Worte fonbern mufte ein und tritt so in den entschiedensten Widerspruch mit dem folgenden, wo ausdrücklich gesagt ist, dass Simplicius mit auf Fourage geritten ist.

Diese Versehen abgerechnet ist A verhältnismässig

correct gedruckt und muss als älteste authentische Ausgabe, die wir besitzen, jedem Texte zu Grunde gelegt werden. Aus D wird abgesehen von den Einschiebungen wenig neues gewonnen und alle folgenden Drucke basiren auf D. Der Conjecturalkritik ist dabei immer noch einiger Spielraum gelassen, denn es kommt gar nicht selten vor, dass sich Fehler durch alle Drucke hindurchschleppen. Derart ist z. B. 55, 2 bem ABCD für benn; 138, 23 seiner ABCD für seiner; 147, 33 abgesessen ABCD für abgessen; 404, 12 je größer Glüd, je größer Glüd ABCD für je größer Euch, je größer Glüd (Kurz).

Das Uhlandische Exemplar muss nach den wenigen Varianten zu urteilen, die Kurz angibt, ein Nachdruck sein. Die Auslassung von ein 26,8 ist ein offenbares Versehen und ganz albern ist 72, 23 die Aenderung von zwagte (wusch) in zwadte; kein anderer Druck hat diesen Unsinn.

3. Ueber die übrigen Drucke fasse ich mich kurz. C zunächst ist ein einfacher Abdruck von B; nicht einmal die gröbsten Fehler sind darin verbessert, so wird z. B. 110, 2 bag mir alle Berge gen Saar ftunden einfach nachgedruckt. Klar ersichtlich ist die Beschränktheit des Nachdruckers auch aus der Einschiebung von ich 165, 18 sowie aus der Aenderung von gefell in Efel 85, 18. In D haben wir den dritten authentischen Druck vor uns, denn die Kupfer, mit welchen diese Ausgabe und zwar nur diese geziert ist, werden im ersten Theile des Vogelnestes Cap. 11 erwähnt, was nicht geschehen sein würde, wenn der Druck ein unrechtmässiger wäre (Kurz II, 443). Diese Ausgabe ist stark erweitert, und zwar offenbar von Grimmelshausen selbst. da die Sprache der Zusätze durchaus das volkstümlichkräftige Gepräge des älteren Textes an sich trägt. Freilich, gebessert ist das Ganze durch diese Erweiterungen wenig. wenigstens entsprechen sie unserem Geschmacke nicht mehr. Aber D ist die Ausgabe letzter Hand und insofern für die Feststellung des Textes von Wichtigkeit. Kurz hat diesen Druck seiner Ausgabe zu Grunde gelegt. D beruht übrigens durchweg auf A und nimmt die meisten Fehler mit herüber. So gewinnen wir einen neuen Beweis für die Rechtmässigkeit des Druckes A, denn einen Nachdruck

würde Grimmelshausen der neuen Ausgabe sicher nicht zu Grunde gelegt haben.

Der hier vorgelegte Neudruck soll keine kritische Ausgabe sein, welche aus dem gesammten Material die echteste Lesart herzustellen hätte. Wer genauer auf die kritische Frage einzugehen wünscht, wird die grösseren Ausgaben von Keller und Kurz heranziehen müssen. Unser Druck soll in handlicher Form einen originalen Text bieten. Dass als solcher A gewählt wurde, empfahl sich nicht nur dadurch, dass A die erste uns erhaltene rechtmässige Ausgabe ist, sondern auch insofern, als die übrigen hauptsächlichen Texte schon neuern Ausgaben zu Grunde liegen, nämlich die letzte echte Recension D der von Kurz, der alte Nachdruck B des verlorenen ersten Druckes von Buch 1-5 der Kellerschen Ausgabe. Bei der Reproduction des Textes von A bestand die Aufgabe nur darin, die wirklichen Druckfehler die vom Corrector übersehen worden sind, auszumärzen. Alles übrige musste unverändert bleiben, auch wenn die Lesart falsch zu sein schien, sobald es uns wahrscheinlich war, dass sie mit Absicht die betreffende Gestalt bekommen hatte.

Ehe ich an die Aufzählung der Abweichungen unseres Textes von A gehe, muss ich dankbar erwähnen, dass Herr Dr. Milcheack in Wolfenbüttel die Güte hatte, den Druck von Bogen 25 an bis zu Ende zu überwachen, da mich meine Amtsgeschäfte verhinderten die Correcturen dieser Bogen selbst zu lesen. Wir sind nun in folgenden Fällen von A abgewichen (Citate nach unserem Texte): 8,19 Fortificaton-wesen; 9,10 psiegen sehlt A; 10,34 Eudimion; 24,22 bul bn A; 25,21 zu Leute A; 26,25 ihren; 26,27 bemselben; 30,3; zu glech; 36,16 das Semikolon sehlt A; 38,34 Graumsamseit; 39,15 sinsser; 41,35 zusamsamsen; 13,19 ben l. benn] bem A; 45,2 ihnen] Ihnen A; 46,22 57] 5 A; 56,36 seiu; 60,30 wacer war vielleicht beizubehalten, vgl. 487,13; 61,5 bebürssig wol richtig, vgl. 153,37; 65,4 sihet] sihet A; 66,17 am ernstlichen; 69,14 Egytier; 82,22 größten] grögen A; 87,24 XXIII; 88,14 hinter Seel Komma

A; 95,7 Calenner; 96,7 voll fehlt A; 111,4 bamit ich biejenige? ich fehlt A; 117,14 Thorheiteu; 129,2 vielleichr; 129,20 fniete er; 136,23 Rundschaftt; 144,9 bemfelben; 144,31 wie es biefes A: 152,2 gefallet; 152,9 bas jenige; 153,37 burffig vgl. 61,5; 155,12 Schelworte; 156,34 Diebeu; 157,37 Schreibrr; 161,2 jnnge; 168,26 Komma hinter gewiffenhaft fehlt A; 169, 17 219] 261 A; 176,3 beh fehlt A; 180,8 Bafilianer; 188,3 Covon; 188,23 hatte; 192,37 ber = elenbe; 196,37 EGler; 199,1 unbhingegen, ausserdem 1. 258; 199,11 najage; 208,36 eineu; 214,12 ehfersichtiger; 223,6 futelle; 224,1 Beffifchen; 225,13 Bitterm; 225,33 nachbemich; 229, 21 begeben; 234,3 mare; 237,15 hatte vor foppen fehlt A; 237,27 309] 109 A; 240,29 313] 31 A; 252,15 fchidte; 257,4 bilte; 258,3 webnenschier; 265,2 meiner; 268,20 bağ es habe A; 291,15 beffer; 311,12 enflogen; 325,12 ben] bem A; 338,7 von] bor A; 338,25 boch | noch A; 351,10 l. meinen; 362,7 zu mir?; 363,14 bems felbn; 365,27 Quartter; 374,8 entbeden; 389,13 mas] war A; 390,5 Erzehtung; 392,30 fangt; 394,34 tollete; 395,21 hatten; 396, 28 mufte; 398, 17 hat fehlt A; 403, 6 DDA; 406, 8 geben; 407 Columneniiberschr. l. 11; 416,4 baß fehlt A; 419,25 Ges baube A] 1. Gebande; 420,39 Komma hinter aurea fehlt A; 421,1 hinter lapis Komma A; 422,28 welcher; 423,15 l. 553; 424,5 l. 554; 424,13 Simmel; 425, hefant; 427,3 frnbern; 428,26 war fehlt A; 431,11 Irben; 431,13 Embig; 436,12 Latinischer; 440,32 milbreiche; 443,21 Beschaffenheit; 447,16 gubehalten; 450,4 von der; 452,10 Ftoloden; 459,20 verzehrrt; 461,16 augenblidtich; 465/69 Titelblatt und Inhaltsverzeichnis sind nicht mit paginirt A; 469,17 Seele - Sail A; 465,5 einen; 470,22 ftedet A war beizubehalten, denn Kern ist mundartlich auch als Femininum in Gebrauch (schon and, cherna fem.); 471,2 um] und A; 471,9 hinter hatte Punkt A; 476,4 verwnberlich; 476,5 infonder= barer; 476, 35 einzunifteln? A; 476, 36 l. welchen; 477, 13 glante; 477, 24 Biftam (im DV. verb.); 477, 29 bor; 478, 23 Jungen = A; 478, 24 muste Kurz] warst A, das Komma hinter muste ist zu tilgen; 478,35 im DV. unerbendlichen, der Verf. schrieb sicher unvordendlichen (A), wie im Text steht; 479,4 furfahren A] der Corrector im DV. verfahren; 480,22 hinter gibet in A ein kleines Semikolon; 480,23 warnm; 480,35 fbm A; 187,18 ficher A wol beizubehalten, vgl. 60,30; 490,3 Unbanger A] im DV. verb.; 490,37 l. Gelbern nach dem DV.] Gelern A; 493,1 leben;

493, 35 auff) auch A; 494, 3ufbbern A im DV. vom Corrector mit Unrecht in die schriftgemässe Form zufördern verändert; 494,36 einbiben; 495,27 erfonn] im DV. mit Unrecht in erfann verändert; 496, 22 forthin = A; 496, 35 umuglich; 496, 36 Schulben] Sulben A; 497,4 nicht] nich A; 497,38 feinen A [die schwache Form hätte hier sowie 498, 32 (einen A), 500, 21 (feine A), 511,14 (hochfte A), 556,30 (einen A), 578,10 (ibn), 578,18 (einen A), 581,22 (einen A) beibehalten werden sollen]; 500,31 erlangten: balb; 501,5 erführete A; 504,7 Simplteiffimo; 505,34 nevaco; 506, 11 einen | einem A; 506, 24 Auffenhalt; 508, 13 bich ] mich A; 508, 29 fchlaffen; 509, 38 fie mit Unrecht ergänzt, denn das Subject liegt in theils, fie fehlt übrigens in allen Drucken; 511, 36 der Verf. schrieb einen Saft, ber, der Setzer änderte eine Last, liess aber ber stehen, welches dann erst der Corr. im DV. in bie verbessert; 511,38 herzu A, der Corr. im DV. hierzu; 515,30 fondere; 515,35 hinter Asbeston in A Punkt; 517, 20 Augeblide A war vielleicht beizubehalten; 517, 36 efiner (die beiden ersten Buchstaben umgekehrt) A, im DV. ferner; 518,17 fogargreulich; 519,6 Raum nach dem DV.] Nahm A; 519, 31 feinen] feinen A; 522, 24 Fürften nach dem DV.] Fürftin A; 522,16 mein] meine A; 522,39 auch] auch A; 523,93 unmage lichfie A; 524,19 Bedrohnngen; 524,22 Bewarthung; 524,17 hinter ine zwei Kommata A; 524, 38 asal afa A; 525, harsarierida; 526,7 bifto; 526,10 beschütet; 527,15 ben Astomis] bem Astomis A; 527,18 ernabern] im DV. ernabren; 527,18 ben ben ben bem A; 527,25 wonhafftig] warhafftig A, im DV. wohnhafftig; 529,2 Sanen; 529, ums] uns A; 530,6 Reuffen DV.| Deuffen A; 530,7 ben Amphr.] bem A; 531,25 welchen] welche A; 533,36 ben doppelt A; 534, 33 Secretatrius; 534, 39 hinterbrache; 537,10 fie] fte A; 537, 22 fiebe A] im DV. mit Unrecht in jehe verändert; 538, 28 GES; 539, 2 ichibm; 540, 34 mufte; 542, 22 l. iest; 542, 22 lob DV.] I abgesprungen A; 543,6 auff tilgt DV.; 545,2 ifts] ift A; 546,3 febr] im DV. fo; 547,8 ges gebachten; 549,36 bes bachte mich anben GHK] fehlt A; 550,8 und meiner ] und doppelt A; 550, 39 Capnt; 551, 20 welche fehlt A; 551, 34 je langer l. ie långer; 553,12 einen] einem A; 556,2 etlicher] eltlicher A; 556,12 etiche; 556,31 hatten] hatte A; 528,26 vor Geschlecht Bindestriche A; 560,18 Bergeihnng; 560,22 wiber euch und fehlt A; 566,7 Uberffuß; 568,10 Sang; 568,22 744] 754 A; 569,13 Wunber:

werde; 570, 28 erforbern; 571, 1 und DV.] fehlt A; 572, 15 auberstrauten; 573, 6 Klaffern; 574, 14 Gottlichen; 575, 21 uub; 580, 2 Beslägerern] Belägerten A; 580, 7 ban] bau A; 581, 32 Taged sucht A; 581, 35 unten] untem A; 582, 30 Hutten; 583, 8 Lebe; 583, 35 muffeu; 584, 2 Hollander; 584, 27 Courtoisie Keller] Lourboisie A.

Leipzig, Ostern 1880.

Rudolf Kögel.

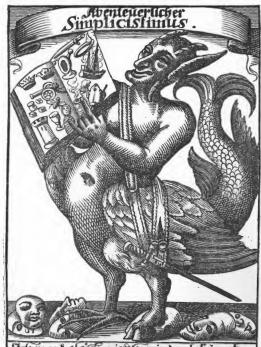

Ich ward gleich wie thoenix durchsfeder geboren Ich flog durch die Liftelward doch nichtwicken Ich wandert im wakerich fireffee Id Land, in solchem Linschwermen machtch nir befant was oftmich bestrübet und seten ergeket, was var das? Ich falls in dies Such hiergelen Damit sich der Leser gleich wie ich ist tyn, entserne der Evrheit, und Lebe in Ruh.

# Neueingerichter und vielverbefferter Abentheurlicher

# SIMPLICISSIMUS

Das ist:

Beschreibung des Lebens eines sels pamen Vaganten / genant Melchior Sterns fels von Fuchshaim / wie / wo und welcher gestalt Er nemlich in diese Welt kommen / was er darin gesehen / gelernet / ersahren und außsgestanden / auch warum er solche wieder freywillig quittiret hat.

Uberauß lustig | und manniglich nublich zulesen.

Un Tag geben

Von

GERMAN SCHLEIFHEIM

von Sulsfort.



**Mompelgart** / Gedruckt ben Johann Fillion / Im Jahr M DC LXIX.

de co



### [3] Ginhalt beg Erften Buchs,

#### Das I. Capitel,

barin vermelbet Simplicii Baurifches Bertommen, und gleichfor-

mige Aufferziehung.

2. Beschreibet bie erste Staffel ber hobeit, welche Simplicius gestiegen, sammt bem Lob ber hirten, und angehangter trefflichen Instruction.

3. Melbet bon bem Mitleiben einer getreuen Sachfeiffe. 4. Simplicii Refibeng wirb erobert, geplunbert und gerftoret,

barin die Rrieger jammerlich haufen.

5. Die Simplicius bas Reiß: auß spielt, und von faulen

Baumen erschrocket wird.

6. Ift turk, und so andachtig, daß bem Simplicio barüber

unmachtig wirb.

7. Simplicius wird in einer armen Herberg freundlich tractirt.

8. Die Simplicius burch hohe Reben feine Bortrefflichkeit querkennen gibt.

9. Simplicius wird auß einer Beftia zu einem Chriftenmeniden.

10. Was gestalten er im wilben Walb lefen und schreiben gelernet.

11. Rebet von Effenspeise, haußrath und andern nothwenbigen Sachen, die man in diesem zeitlichen Leben haben muß.

12. Bermerett eine schone Art felig gufterben, und fich mit geringem Untoften begraben gu laffen.

13. Simplicius laft fich wie ein Rohr im Beber umtreiben.

14. Ift eine felgame Combbia, bon 5. Bauern.

15. Simplicius wird fpolirt, und laft ihm vor benen Bauren wunderlich traumen, wie es ju Rriegszeiten hergehet.

16. Deren Solbaten Thun und Laffen, und wie schwerlich

ein gemeiner Kriegsmann heutigen Tags beforbert werbe.

17. Obschon im Krieg ber Abel, wie billich, bem gemeinen Mann vorgezogen wirb, so kommen boch viel auß verächtlichem Stand zu hohen Ehren.

18. Simplicius thut ben erften Sprung in bie Welt, mit

folechtem Glüd.

[4] 19. Wie Hanau von Simplicio, und Simplicius von Hanau eingenommen wirb.

20. Was gestalten er von ber Gefangnuß und ber Folter

errettet worben.

21. Das betrügliche Glud gibt Simplicio einen freund- lichen Blid.

Der ber Ginfibel gemefen, beffen Simplicius genoffen. 23. Simplicius wird ein Bage, item, wie beg Ginfiblers Weib berloren worden.

Simplicius tabelt bie Leute, und fibet viel Ababtter in

ber Melt.

25. Dem felkamen Simplicio fomt in ber Welt alles felkam bor, und er bingegen ber Belt auch.

Ein fonberbarer neuer Brauch, einander Glud aumun-

fchen, und aubewilltommen.

27. Dem Secretario in ber Canpley, wird ftard gerauchert.

Einer lebret ben Simblicium auf Reid maarfagen: ja noch wol eine anbre zierliche Runft.

Simplicio werben giveb Augen auf einem Kalbstopff autheil.

30. Die man nach und nach einen Rausch bekomt, und end= lich unvermerat blind-voll wird.

Die übel bem Simplicio bie Runft miklingt, und wie

man ihm bie flopffenbe Baffion finget.

32. Sanbelt abermal bon nichts anbern, als ber Gauffereb, und wie man die Bfaffen bavon fol abichaffen.

Die ber Berr Gubernator einen abscheulichen Ruche ge= schoffen.

34. Die Simplicius ben Tant verberbet.

#### Das Erfte Capitel.

Simplicij Baurisches Serkommen, und gleichmaffige Auferziehung.

TS eröffnet sich zu biefer unfrer zeit (von welcher man glaubet, daß es die lette fen) unter geringen Leuten eine Sucht, in beren Die Batienten, man fie baran trand ligen, und soviel zusammen geraspelt und erschachert haben, daß fie neben ein paar [5] Bellern im Beutel, ein narrisches Rleid auff bie neue Mobe, mit taufenberlen feibenen Banbern, antragen tonnen, ober fonft etwan burch Gludsfall mannhafft und befant worden, gleich Rittermaffige herren, und Abeliche Berfonen von uhraltem Beschlecht, fenn wollen; ba fich boch offt befindet, daß ihre Bor-Eltern Taglohner, Karchelzieher und Lasttrager: ihre Bettern Gfeltreiber: ihre Bruber Buttel und Schergen: ihre Schwestern Suren: ihre Mutter Rupplerinnen, ober gar Beren: und in Summa, ihr gantes Geschlecht von allen 32. Anichen ber, also besudelt und befleckt gewesen, als deß Buderbaftels Bunfft zu Prag immer fenn mogen; ja sie, diese neue Nobilisten, sennd offt selbst so schwart,

als wan sie in Guinea geboren und erzogen waren morben.

Solchen narrischen Leuten nun, mag ich mich nicht gleich stellen, obzwar, die Warheit zubekennen, nicht ohn ift, daß ich mir offt eingebildet, ich muffe ohnfehlbar auch von einem groffen Berrn, ober wenigst einem gemeinen Edelmann, meinen Urfprung haben, weil ich von Ratur geneigt, das Jundern-Bandwerd zutreiben, wan ich nur ben Berlag und ben Werdzeug barzu hatte; Zwar ungeichert, mein Berkommen und Aufferziehung laft fich noch wol mit eines Fürsten vergleichen, wan man nur ben groffen Unterscheib nicht ansehen wolte, mas? Mein Anan (ban also nennet man die Bater im Speffert) hatte einen eianen Ballaft, sowol als ein andrer, ja so artlich, bergleichen einjeder Ronig mit eigenen Sanden zubauen nicht vermag, fondern folches in Ewigfeit wol unterwegen laffen wird: er war mit Laimen gemablet, und anstat beg un= fruchtbarn [6] Schifers, talten Blenes, und roten Rupffers, mit Stroh bebedt, barauff bas ebel Betraid machit; und damit er, mein Rnan, mit seinem Abel und Reichthum recht prangen mogte, ließ er bie Maur um fein Schloß nicht mit Maursteinen, die man am Weg findet, ober an unfruchtbaren Orten auß ber Erbe grabet, viel weniger mit lieberlichen gebackenen Steinen, Die in geringer Beit verfertigt und gebrant werden konnen, wie andere groffe Berren guthun pflegen, auffführen; fondern er nam Gichenholk barzu, welcher nubliche edle Baum, als worauff Bratwurste und fette Schunden wachsen, big zu seinem vollständigen Alter über 100. Jahre erfobert: Wo ift ein Monarch, ber ihm bergleichen nachthut? Seine Zimmer, Sal und Gemacher hatte er inwendig vom Rauch gant erschwarben laffen, nur barum, dieweil dig die bestandigfte Farbe von der Welt ift, und bergleichen Gemahld big zu seiner Perfection mehr Reit brauchet, als ein fünstlicher Mahler zu seinen trefflichen Kunftstuden erheischet; Die Tapegeregen waren bas gartefte Geweb auff bem gangen Erdboben, bann biejenige machte uns folche, die fich bor Alters vermaß, mit der Minerva selbst um die wette zu= spinnen; seine Fenster waren teiner andern Ursache halber

bem Sant Nitglaß gewidmet, als barum, bieweil er wufte, baß ein foldes vom Sauff ober Flachsfamen an zurechnen. big es zu feiner vollkommenen Berfertigung gelanget, weit mehrere Zeit und Arbeit toftet, als bas beste und burch= fichtiafte Glas von Muran, ban fein Stand macht ihm ein Belieben zuglauben, daß alles basjenige, was burch viel Muhe zuwege gebracht [7] wurde, auch schatbar, und besto kostlicher sen, was aber kostlich sen, bas sen auch bem Abel am anftanbigften; Unftat ber Bagen, Laquenen und Stallfnechte, hatte er Schaf, Bode und Sau, jebes fein orbentlich in seine naturliche Liberen gekleibet, welche mir auch offt auff ber Baid auffgewartet, bif ich fie heim= getrieben; Die Ruft = oder Harnisch = Kammer war mit Pflugen, Karften, Aexten, Hauen, Schaufeln, Mift = und Bengabeln genugiam verfeben, mit welchen Waffen er fich taglich übete; ban haden und reuthen war feine disciplina militaris, wie ben ben alten Romern zu Friedens = Beiten, Ochsen anspannen, war sein Sauptmannschafftliches Commando, Mist aufführen, sein Fortification-wesen, und Aldern fein Feldzug, Stall = augmiften aber, feine Abeliche Kurpweile, und Turnierspiel; Hiermit bestritte er die gante Weltkugel, soweit er reichen konte, und jagte ihr bamit alle Ernden eine reiche Beute ab. Dieses alles sette ich hindan, und überhebe mich beffen gant nicht, damit niemand Urfache habe, mich mit andern meines gleichen neuen Nobiliften aufzulachen, dan ich schape mich nicht beffer, als mein Rnan war, welcher biefe feine Wohnung an einem fehr luftigen Ort, nemlich im Speffert (allwo bie Wolffe einander gute Nacht geben) liegen hatte. Daß ich aber nichts aufführliches von meines Anans Geschlecht. Stamm und Namen vor bigmal bocirt, beschihet um geliebter Kurpe willen, vornemlich, weil es ohn bas allhier um feine Abeliche Stifftung guthun ift, ba ich foll auff schworen; genug ist es, wan man weiß, daß ich im Speffert geboren bin.

Gleichwie nun aber meines Anans Haufwesen [8] sehr Abelich vermerckt wird, also kan einjeder Verständiger auch leichtlich schliessen, daß meine Aufferziehung derselben gemäß und ähnlich gewesen; und wer solches davor hält,

findet sich auch nicht betrogen, ban in meinem zehen-jahrigen Alter, hatte ich schon die principia in obgemelten meines Anans Abelichen Erercitien begriffen, aber ber Studien halber fonte ich neben bem berühmten Ampliftidi hin paffiren, von welchem Suidas meldet, daß er nicht über funff zehlen konnen; ban mein Anan hatte vielleicht einen viel zu hoben Beift, und folgte babero bem gewöhnlichen Gebrauch jetiger Zeit, in welcher viel vornehme Leute mit studiren, ober wie fie es nennen, mit Schulvossen sich nicht viel zubekummern pflegen, weil fie ihre Leute haben, ber Placifcheifferen abzuwarten: Souft war ich ein trefflicher Musicus auff ber Sachpfeiffe, mit beren ich schone Ralemi-Gefange machen konte: Aber die Theologiam anbelangend, laffe ich mich nicht bereden, daß einer meines Alters das mals in ber gangen Christenwelt gewesen sen, ber mir Darin hatte gleichen mogen, ban ich kante weber Gott noch Menschen, weder Simmel noch Solle, weber Engel noch Teufel, und wufte weder Gutes noch Bofes guunter= Dahero unschwer zugedenden, daß ich mittelft folder Theologie wie unfere erste Eltern im Baradiß gelebet, die in ihrer Unschuld von Krancheit, Tod und Sterben, weniger von ber Aufferstehung nichts gewust. D edeles Leben! (bu moaft wol Eselsleben sagen) in welchem man sich auch nichts um die Medicin befum= Eben auff biefen Schlag tan man meine Erfahrenheit in bem Studio legum und allen andern Runften und Wij=[9]fenschafften, soviel in der Welt senn, auch ver= stehen; Ra ich war so perfect und vollkommen in der Unwissenheit, daß mir unmuglich war zuwissen, daß ich so gar nichts wufte. Ich fage noch einmal, D ebeles Leben, bas ich bamals führete! Aber mein Rnan wolte mich jolche Gluckfeligkeit nicht langer genieffen laffen, sondern ichatte billich seyn, daß ich meiner Abelichen Geburt ge-maß, auch Abelich thun und leben solte, berowegen fing er an, mich zu hohern Dingen anzuziehen, und mir schwerere Lectiones auffzugeben.

#### Das II. Capitel.

Simplicij erfte Sobeits-Staffel, famt bem Lob ber Sirten, und angehängten trefflichen Instruction.

R begabte mich mit der herrlichsten Dignitat, so sich nicht allein ben seiner Hofhaltung, sondern auch in ber gangen Welt befand, nemlich mit dem Birten= Umt: Er vertrauete mir erftlich feine Cau, zwentens feine Riegen, und zulett seine gante Beerde Schafe, daß ich selbige huten, waiben, und vermittelst meiner Sactpfeiffe (welcher Rlang ohn bas, wie Strabo ichreibet, die Schafe und Lammer in Arabia fett machet) vor dem Wolff be= fcuben folte; bamal gleichete ich wol bem David, auffer baß iener, anftat ber Sadpfeiffe, nur eine Barffe hatte, welches kein schlimmer Anfang, sondern ein gut Omen für mich war, daß ich noch mit der Zeit, wan ich anders bas Glud bargu hatte, ein Weltberühmter Mann werben folte; dan von Anbegin der Welt sennd jeweils hohe Bersonen Sirten gewesen, wie wir dan vom Abel, Abraham, Raac, Jacob, feinen Sohnen, und Monfe felbft, in B. Schrifft lesen, welcher zuvor seines Schwehers Schafe huten muste, ch er Heerfuh=[10]rer und Legislator über 600000. Mann in Afrael ward. Ja, mogte mir jemand porwerffen, das waren beilige Gottergebene Menschen, und feine Spefferter Baurenbuben, Die von GOtt nichts muften; Ich muß gestehen, aber was hat meine damalige Unschuld beffen zuentgelten? Ben den alten Benden fand man fo wol folche Exempla, als ben bem außerwehlten Bold Gottes: Unter ben Romern fennd vornehme Geschlechter gewesen, so sich ohn Zweiffel Bubulcos, Statilios, Pomponios, Vitulos, Vitellios, Annios, Capros, und bergleichen genennet, weil fie mit bergleichen Biebe umgangen, und folches auch vielleicht gehütet: Zwar Romulus und Remus senn selbst Sirten gewesen; Spartacus, vor welchem sich die gante Romische Macht so hoch entjetet, war ein Birt; Was? Hirten find gewesen (wie Lucianus in seinem Dialogo Helenæ bezeuget) Paris, Priami beg Ronigs Sohn, und Anchises, deß Trojanischen Furften Enem Bater: Der icone Endimion, um welchen die feusche Luna felbst gebulet, war auch ein Sirt: Item, ber greuliche Polv-

phemus: ja die Gotter felbst (wie Phornutus faget) haben fich dieser Profession nicht geschämet, Apollo hutet Admeti def Ronigs in Theffalia Ruhe, Mercurius, fein Sohn Daphnis, Pan und Protheus, waren Erthirten, bahero fennd fie noch ben ben narrifchen Boeten ber Birten Batronen; Mesa, Ronig in Moab, ift, wie man im 2. Buch ber Konige lieset, ein birt gewesen, Cyrus ber gewaltige Konig Persarum, ift nicht allein vom Mithridate, einem Hirten, erzogen morden, sondern hat auch selbst gehutet: Gygas war ein Hirt, und hernach burch Krafft eines Rings ein Ronig: [11] Imael Sophi ein Berfischer Konig, hat in feiner Jugend ebenmaffig das Biehe gehutet, also daß Philo der Jud in vita Movsis trefflich wol von ber Sache rebet, man er faget: Das Hirten = Amt sey eine Vorbereitung und An= fang zum Regiment; ban gleichwie die Bellicosa und Martialia Ingenia erftlich auff ber Jagd geubt und angeführt werben, also fol man auch biejenige, so zum Regi= ment gezogen follen werben, erftlich in bem lieblichen und freundlichen Hirten = Amt anleiten. Welches alles mein Rnan wol verstanden haben muß, und mir noch biß auff bieje Stunde feine geringe Soffnung gu funfftiger Berr= ligfeit machet.

Aber indeffen wieder zu meiner Beerde gutommen, so wisset, daß ich ben Wolff eben so wenig kante, als meine eigne Unwissenheit selbsten; berowegen war mein Anan mit feiner Instruction besto fleissiger: Er fagte, Bub big fliffig, log bi Schoff nit ze wit unnananger laffen, un fpill wader uff ber Sadpfiffa, daß ber Wolff nit tom, und Schada bau, ban he ng a folder venrboinigter Schelm und Dieb, der Menscha und Bieha frifft, un wan dau awer farlaffi bifft, so will eich bir ba Budel arauma. Ich antwortet mit gleicher Solbfeeligfeit? Rnano, fag mir aa, wen ber Bolff fenhet? Gich huun noch tan Bolff gefien: Ah ban grober Efeltopp, replicirt er hinwieder, bau bleimest bein Leme= lang a Narr, geith meich wunner, was auß bir wera wird, bigt ichun fu a gruffer Dolpel, un waift noch neit, was ber Wolff fur a venr= feuffiger Schelm iß. Er gab mir noch mehr Unterweisungen, und ward zuletzt un-[12]willig, massen er mit einem Gebrümmel fortging, weil er sich bedüncken ließ, mein grober Verstand könte seine subtile Unterweisungen nicht fassen.

Das III. Capitel.

Melbet von bem Mitleiden einer getreuen Cadpfeiffe.

A fing ich an mit meiner Sachpfeiffe so gut Geschirr zumachen, daß man den Krotten im Krautgarten damit hatte vergeben mögen, also daß ich vor dem Wolff, welcher mir stetig im Sinn lag, mich sicher genug zusehn bedüncke; und weilen ich mich meiner Meuder erinnert (also heissen die Mütter im Spesser und am Vogelsberg) daß sie offt gesagt, sie besorge, die Hüner würden dermaleins von meinem Gesang sterben, als besliebte mir auch zusingen, damit das Remedium wider den Wolff desto kräftiger wäre, und zwar ein solch Lied, das ich von meiner Meuder selbst gelernet hatte.

DU sehr-verachter Bauren-Stand, Bist boch ber beste in dem Land, Kein Mann dich gnugsam preisen kan, Wan er dich nur recht sihet an.

Wie stund es jetund um die Welt, Hatt Abam nicht gebaut das Feld, Mit Haden nahrt sich ansangs der, Bon dem die Kursten kommen her.

Es ist fast alles unter dir, Ja was die Erde bringt herfür, Wovon ernähret wird das Land, Geht dir anfänglich durch die Hand.

Der Käiser, den uns GOtt gegebn, Uns zubeschützen, muß doch lebn [13] Von beiner Hand, auch der Soldat, Der dir doch zusügt manchen Schad.

Fleisch zu ber Speiß zeugst auff allein, Bon dir wird auch gebaut der Wein, Dein Pflug ber Erben thut fo noth, Daß fie uns gibt genugsam Brot.

Die Erbe war gant wild durchauß, Wan du auff ihr nicht hieltest Hauß, Gant traurig auff der Welt es stund, Wan man kein Bauersmann mehr fund.

Drum bift du billich hoch zuehrn, Weil du uns alle thuft ernehrn, Natur die liebt dich felber auch, GOtt segnet beinen Bauren-Brauch.

Bom bitter-bosen Podagram, Hort man nicht, daß an Bauren kam, Das doch den Abel bringt in Noth, Und manchen Reichen gar in Tod.

Der Hoffart bist bu sehr befrent, Absonberlich zu bieser Zeit, Und baß sie auch nicht sen bein Herr, So gibt bir Gott beß Creutes mehr.

Ja ber Solbaten boser Branch, Dient gleichwol dir zum besten auch, Daß Hochmut dich nicht nehme ein, Sagt er: Dein Hab und Gut ist mein.

Biß hieher, und nicht weiter, kam ich mit meinem Gesang, dan ich ward gleichsam in einem Augenblick von einem Troup Courassirer samt meiner Heerde Schafen umgeben, welche im grossen Wald ver-[14]irret gewesen, und durch meine Music und Hirten-Geschren wieder waren

zurecht gebracht worden.

Hoho, gedachte ich, diß seynd die rechten Kaug! diß seynd die vierbeinigte Schelmen und Diebe, davon dir dein Knan sagte, dan ich sahe anfänglich Roß und Mann (wie hiebevor die Americaner die Spanische Cavallerie) vor eine einzige Creatur an, und vermeynete nicht anders, als es musten Wolffe seyn, wolte derowegen diesen schröcklichen Centauris den Hundssprung weisen, und sie wieder ab-

ichaffen; Ich hatte aber zu foldem Enbe meine Sachpfeiffe taum auffgeblasen, ba erdappte mich einer auß ihnen benm Flügel, und schleuberte mich so ungestum auff ein laer Baurenpferd, so fie neben andern mehr auch erbeutet hatten, daß ich auff ber andern Seite wieder herab auff meine liebe Sadvfeiffe fallen mufte, welche fo erbarmlich anfina zuschreben, als wan fie alle Welt zur Barmbertigfeit hatte bewegen wollen: aber es halff nichts, wiewol fie ben letten Athem nicht fparete, mein Ungefall zubeklagen, ich muste einmal wieder zu Pferd, GDtt geb was mein Sactpfeiffe fang ober fagte; und was mich zum meiften verbroß, war biefes, bag bie Reuter vorgaben, ich hatte ber Sadpfeiffe im Fallen weh gethan, barum fie ban fo Reterlich geschrien hatte; Also ging meine Mehr mit mir bahin, in einem stetigen Trab, wie bas Primum mobile, big in meines Anans Sof. Wunderselhame Dauben stiegen mir bamals ins hirn, ban ich bilbete mir ein, weil ich auff einem solchen Thier faffe, bergleichen ich niemals gefeben hatte, fo wurde ich auch in einen eifernen Rerl veråndert werden, weil aber folche Berwandlung nicht [15] folgte, tamen mir andere Grillen in Ropff, ich gedachte, diese fremde Dinger waren nur zu dem Ende da, mir die Schafe helffen heimzutreiben, sintemal keiner von ihnen feines hinweg fraß, sondern alle so einhellig, und zwar beß geraben Wegs, meines Rnans Sof zu-eileten: Derowegen fabe ich mich fleisfig nach meinem Rnan um, ob er und mein Meuber uns nicht balb entgegen geben, und uns willtommen febn beiffen wolten; aber bergebens, er und meine Meuber, samt unserm Urfele, welches meines Rnans einzige Tochter war, hatten die Sinterthur getroffen, und wolten biefer Gafte nicht erwarten.

Das IV. Capitel.

Simplicij Refibeng wirb erobert, geplanbert und gerftoret, barin bie Krieger jammerlich haufen.

Jewol ich nicht bin gesinnet gewesen, ben friedliebensten Leser, mit diesen Reutern, in meines Knans Hauß und Hof zuführen, weil es schlim genug darin hersgehen wird: So ersobert jedoch die Folge meiner Histori,

daß ich der lieben posterität hinterlasse, was bog Graussamteiten in diesem unserm Teutschen Krieg hin er wieberd RD verübet worden, zumalen mit meinem eigenen Erembei zubezeugen, daß alle folche Ubel von ber Gute beg Aller= bochften, zu unferm Rut, offt notwendig haben verhanat werben muffen: Dan lieber Lefer, wer hatte mir gefagt, daß ein Gott im Simmel ware, wan teine Rrieger meines Anans Hauß zernichtet, und mich burch folche Fahung unter die Leute gezwungen hatten, von denen ich gnugfamen Bericht empfangen? Rury zuvor tonte ich nichts anders wiffen noch mir einbilben, als bag mein Anan, Meuder, ich und bas [16] übrige Saufgefind, allein auff Erben fen, weil mir fonft fein Menich, noch einzige andre menschliche Wohnung bekant war, als diejenige, barin ich thalich auß und einging: Aber balb bernach erfuhr ich Die Bertunfft ber Menfchen in Dieje Welt, und bag fie wieder barauß muften; ich war nur mit ber Geftalt ein Menich, und mit bem Namen ein Chriften-Rind, im übrigen aber nur eine Beftia! Aber ber Allerhochste fabe meine Unschuld mit barmbertigen Augen an, und wolte mich bendes zu seiner und meiner Erkantnus bringen: Und wiewol er taufenderlen Wege hierzu hatte, wolte er sich boch ohn zweiffel nur begienigen bedienen, in welchem mein Knan und Meuber, andern gum Erempel, wegen ihrer liederlichen Aufferziehung gestrafft wurden.

Das Erste, das diese Keuter thaten, war, daß sie ihre Pferde einställeten, hernach hatte jeglicher seine sons derbare Arbeit zuverrichten, deren jede lauter Untergang und Verderben anzeigte, dan obzwar etliche ansingen zumetzen, zusieden und zubraten, daß es sahe, als solte ein lustig Panquet gehalten werden, so waren hingegen andere, die durchsstürmten das Hauf unten und oben, ja das heimliche Gemach war nicht sicher, gleichsam ob ware das gölden Fell von Colchis darin verdorgen; Andere machten von Tuch, Kleidungen und allerleh Haufrath, grosse Påck zusammen, als ob sie irgends einen Krempelmarkt anrichten wolten, was sie aber nicht mitzunehmen gedachten, ward zerschlagen, etliche durchstachen Heu und Stroh mit ihren Degen, als ob sie nicht Schase und

Schweine genug zustechen gehabt hatten, etliche ichutteten die Federn auß den Betten, [17] und fulleten hingegen Sped, andere burr Rleifch und fonft Berath binein, als ob alsban besser barauff zuschlaffen ware; Andere ichligen Dien und Fenfter ein, gleichsam als hatten fie einen ewigen Sommer zuverfündigen, Aupffer und Bingeschirr schlugen fie zusammen, und pacten die gebogene und verberbte Studen ein, Bettladen, Tifche, Stule und Bancte verbranten fie, ba boch viel Claffter burr Solt im Sof lag, Safen und Schiffeln mufte endlich alles entzwey, entweber weil fie lieber Gebraten affen, ober weil fie bedacht waren, nur eine einzige Mahlzeit allba zuhalten, unfre Magd ward im Stall bermassen tractirt, daß sie nicht mehr barauß gehen konte, welches zwar eine Schande ift zumelben! ben Anecht legten fie gebunden auff die Erde, stedten ihm ein Sperrholt ins Maul, und schütteten ihm einen Meldfibel voll garftig Miftlachen-waffer in Leib. bas nanten fie einen Schwedischen Trund, wodurch fie ihn zwungen, eine Barthen anderwerts zuführen, allba fie Menschen und Biebe hinweg namen, und in unfern Sof brachten, unter welchen mein Anan, meine Meuber, und unfre Urfele auch waren.

Da fing man erft an, bie Steine von den Biftolen, und hingegen anftat beren ber Bauren Daumen auffgufchrauben, und bie armen Schelmen fo gufoltern, als wan man hatte Begen brennen wollen, maffen fie auch einen von ben gefangenen Bauren bereits in Bacofen ftecten, und mit Teuer hinter ihm her waren, unaugesehen er noch nichts bekant hatte, einem andern machten fie ein Sail um ben Ropff, und raitelten es mit einem Bengel zusammen, daß ihm das Blut zu Mund, Ras und Ohren herauß sprang. [18] In Summa, es hatte jeder seine eigne invention, die Bauren zupeinigen, und also auch jeber Baur feine sonderbare Marter: Allein mein Anan war meinem bamaligen Bebunden nach ber gludligfte, weil er mit lachendem Munde bekante, was andere mit Schmerben und jammerlicher Webetlage fagen muften, und solche Ehre wiederfuhr ihm ohn Zweiffel barum, weil er ber Saufvater mar, ban fie fatten ihn zu einem Fenr,

banden ihn, daß er weber Sande noch Guffe regen fonte, und rieben feine Fußfolen mit angefenchtem Salt, welches ihm unfre alte Bein wieder ableden, und daburch alfo tuteln mufte, daß er vor Lachen hatte gerberften mogen; bas fam fo artlich, baß ich Gefellschafft halber, ober weil ichs nicht beffer verftund, von Berten mit lachen mufte: In foldem Gelachter befante er feine Schuldigfeit, und bffnete ben verborgenen Schat, welcher von Gold, Berlen und Cleinodien viel reicher war, als man hinter ben Bauren hatte suchen mogen. Bon ben gefangenen Beibern, Magben und Tochtern, weiß ich sonderlich nichts gufagen, weil mich Die Rrieger nicht zusehen lieffen, wie sie mit ihnen umgingen: Das weiß ich noch wol, daß man theils hin und wieder in ben Windeln erbarmlich ichrenen horte, ichate wol, es fen meiner Mender und unferm Urfele nit beffer gangen, als ben Mitten in Diesem Elend wante ich Braten, und halff Nachmittag die Pferbe tranden, burch welches Mittel ich zu unfrer Magb in Stall fam, welche wunderwerdlich zerstrobelt auffahe, ich fante sie nicht, sie aber sprach zu mir mit trandlicher Stimme: D Bub lauff weg, fonft werben bich bie Reuter mit nemen, guck bag bu [19] bavon kommit, bu fibeit wol, wie es jo ubel: mehrers konte fie nicht fagen.

Das V. Capitel.

Wie Simplicius bas Reiß auf spielt, und von faulen Baumen erschröcket wirb.

A machte ich gleich ben Ansang, meinen unglücklichen Bustand, den ich vor Augen sahe, zubetrachten, und zugedenden, wie ich mich forderlichst außdrehen mögte; Wohin aber? Dazu war mein Verstand viel zugering, einen Vorschlag zuthun, doch hat es mir so weit gelungen, daß ich gegen Abend in Wald bin entsprungen. Wo nun aber weiters hinauß? sintemal mir die Wege und der Wald so wenig bekant waren, als die Strasse durch das gefrorne Weer, hinter Nova Zembla, diß gen China hinein: die stocksinstere Nacht bedeckte mich zwar zu meiner Versicherung, jedoch bedauchte sie meinen sinstern Verstand nicht sinster genug, dahero verdarg ich mich in ein dicks

Gestrauch, ba ich sowol bas Geschren ber getrillten Bauren, als bas Befang ber Nachtigallen horen fonte, welche Bogelein fie die Bauren, von welchen man theils auch Bogel zunennen pflegt, nicht angeseben hatten, mit ihnen Mitleiden zutragen, oder ihres Unglude halber bas lieb= liche Gefang einzustellen, barum legte ich mich auch ohn alle Sorg auff ein Dhr, und entschlieff. Alls aber ber Morgenstern im Often herfur fladerte, fabe ich meines Anans Sauf in voller Flamme fteben, aber niemand ber zuloschen begehrt; ich begab mich herfur, in Soffnung. jemanden von meinem Rnan anzutreffen, ward aber gleich bon 5. Reutern erblidt, und angeschryen: Jung, tom herofer, [20] oder stall my de Tufel halen, ict ichiete bit, bat bi be Damff thom Sals ut aaht: Ich hingegen blieb gant ftodftill fteben, und hatte bas Maul offen, weil ich nicht wuste, was ber Reuter wolte oder mennte, und indem ich sie so ansahe, wie eine Rate ein neu Scheunthor, sie aber wegen eines Morastes nicht zu mir kommen konten, welches fie ohn Aweiffel rechtschaffen verirte, lofete ber eine feinen Carbiner auff mich, von welchem urploplichen Feur und unversehnlichem Rlapff, den mir Echo burch vielfaltige Berdoppelung grau= famer machte, ich bermaffen erschrodt mard, weil ich berglei= chen niemals gehoret ober geseben hatte, baß ich alsobald zur Erbe niderfiel, ich regete vor Angst feine Aber mehr. und wiewol die Reuter ihres Wegs fort ritten, und mich ohn Zweiffel vor tod ligen lieffen, fo hatte ich jedoch benselbigen ganten Tag das Hert nicht, mich auffzurichten; Mls mich aber die Nacht wieder ergriff, ftund ich auff, und wanderte fo lang im Balb fort, big ich von fern einen faulen Baum schimmern fahe, welcher mir ein neue Forcht einjagte, febrete berowegen Sporenftreiche wieder um, und ging folang, big ich wieder einen andern bergleichen Baum erblicte, von bem ich mich gleichfalls wieber fort machte, und auff biefe Beife bie Nacht mit bin und wieder rennen, von einem faulen Baum gum andern, vertrieb, zulet tam mir ber liebe Tag zuhulff, welcher ben Baumen gebot, mich in feiner Gegenwart unbetrubt zulaffen, aber hiermit war mir noch nichts geholffen.

ban mein Hertz stad voll Angst und Forcht, die Schendel voll Mübigkeit, der laere Magen voll Hunger, das Maul voll Durst, das Hirn voll narri-[21]scher Einbildung, und die Augen voller Schlaff: Ich ging dannoch fürter, wuste aber nicht wohin, je weiter ich aber ging, je tieffer ich von den Leuten hinweg in Wald kam: Damals stund ich auß, und empfand (jedoch gant unvermercht) die Würschung deß Unverstands und der Unwissenheit, wan ein unvernünsstig Thier an meiner Stelle gewesen wäre, so hätte es besser gewust, was es zu seiner Erhaltung hätte thun sollen, als ich, doch war ich noch so wizig, als mich abermal die Nacht ereilte, daß ich in einen holen Baum kroch, mein Nachtläger darin zuhalten.

Das VI. Capitel.

Ift furt, und so andachtig, daß bem Simplicio darüber ohnmachtig wird.

Aum hatte ich mich zum Schlaff bequemet, da hörete ich folgende Stimme: D groffe Liebe, gegen uns uns dankbare Menschen! Uch mein einziger Trost! meine Hoffnung, mein Reichthum, mein GOtt! und so dergleichen mehr, das ich nicht alles merken noch verstehen können.

Diefes maren mol Worte, Die einen Chriften menschen. ber sich in einem folden Stand, wie ich mich bazumal befunden, billich auffmuntern, troften und erfreuen hatten follen: Aber. D Ginfalt und Unwiffenheit! es maren mir nur Bohmische Dorffer, und alles eine gant unverftand= liche Sprache, auß beren ich nicht allein nichts faffen fonte, fondern auch eine folde, vor deren Selhamfeit ich mich entsatte; ba ich aber horete, bag beffen, ber fie redete, Sunger und Durft gestillet werden folte, riethe mir mein ohnerträglicher Sunger, mich auch zu gaft zulaben, berowegen faffte ich bas Bert, wieder auß meinem holen [22] Baum zugehen, und mich ber gehörten Stimme gu= nahern, ba murbe ich eines groffen Manns gewahr, in langen ichwartgrauen Saaren, Die ihm gant verworren auff ben Achseln herum lagen, er hatte einen wilben Bart, fast formirt wie ein Schweiter = Rag, fein Angesicht mar mar bleich = gelb und mager, aber doch zimlich lieblich,

und sein langer Rod mit mehr als 1000 Studern, von allerhand Tuch überflickt und auffeinander gesett, um Sals und Leib hatte er eine ichwere eiferne Retten gewunden wie S. Wilhelmus, und sahe sonst in meinen Alugen jo schenflich und forchterlich auf, bag ich anfing zuzittern, wie ein nasser Hund, was aber meine Angst mehrete, war, daß er ein Crucifix ungefahr 6. Schuhe lang, an seine Bruft brudte, und weil ich ihn nicht fante, tonte ich nichts anders erfinnen, als biefer alte Greiß mufte ohn Zweiffel ber Bolff fenn, bavon mir mein Anan furt zuvor gesagt hatte: In folder Angst wischte ich mit meiner Sachpfeiffe herfur, welche ich als meinen einzigen Schat noch vor den Reutern falvirt hatte; ich bließ zu, stimmte an, und ließ mich gewaltig horen, diesen greulichen Wolff zuvertreiben, über welcher gehlingen und ungewohnlichen Music, an einem so wilden Ort, der Ginfidel anfånglich nicht wenig stutte, ohn Zweiffel vermennende, es sen etwan ein teufflisch Gespenst hinkommen, ihn, wie etwan dem groffen Anthonio wiederfahren, zutribuliren, und seine Andacht zugerstoren: So bald er sich aber wieber erholete, spottete er meiner, als feines Berfuchers im holen Baum, wo hinein ich mich wieder retiriret hatte. ia er war fo getroft, daß er gegen mir ging, ben Feind beg menschlichen Geschlechts genugsam aufzuhöhnen; Ba, fagte [23] er, bu bift ein Befell bargu, die Beiligen ohn gottliche Berhangnus, zc. mehrers habe ich nicht verstanden. ban seine Naherung ein solch Grausen und Schrocken in mir erregte, daß ich deß Amts meiner Sinne beraubt ward, und borthin in Ohnmacht niber fand.

## Das VII. Capitel.

Simplicius wird in einer armen Berberge freundlich tractirt.

Us gestalten mir wieder zu mir selbst geholffen worsen, weiß ich nicht, aber dieses wol, daß der Alte meinen Kopff in seinem Schoß, und vorn meine Juppe geöffnet gehabt, als ich mich wieder erholete, da ich den Einsider so nahe beh mir sahe, fing ich ein solch grausam Geschreh an, als ob er mir im selben Augenblick das Hertz auß dem Leib hatte reissen wollen: Er aber

jagte, mein Sohn, schweig, ich thue bir nichts, fen zufricden, 2c. jemehr er mich aber troftete, und mir liebkofte: jemehr ich schrie, D bu frifft mich! D bu frifft mich! du bift ber Bolff, und wilft mich freffen: En ja wol nein, mein Sohn, fagte er, fen zu frieden, ich friß bich nicht. Dig Gefecht mahrete lang, big ich mich endlich fo weit ließ weisen, mit ihm in seine Sutte zugehen, barin mar die Urmut felbst Hofmeisterin, der Sunger Roch, und der Mangel Kuchenmeister, da wurde mein Magen mit einem Gemuß und Trund Baffers gelabet, und mein Gemut, so gang verwirrt war, burch beg Alten troftliche Freundligkeit wieder auffgerichtet und zurecht gebracht: Derowegen ließ ich mich durch die Unreitung deß fuffen Schlaffes leicht bethoren, der Ratur folche Schuldiafeit abzulegen. Der Gin=[24]fibel merdte meine Nothdurfft, barum ließ er mir den Blat allein in seiner Sutte, weil nur einer darin ligen konte; ungefahr um Mitternacht erwachte ich wieder, und horete ihn folgendes Lied fingen, welches ich hernach auch gelernet:

> Omm Trost ber Nacht, D Nachtigal, Laß beine Stimm mit Freudenschall, Auffs lieblichste erklingen :,: Komm, komm, und lob den Schöpffer bein, Weil andre Böglein schlaffen sehn, Und nicht mehr mögen singen: Laß bein, Stimmlein,

Laut erschallen, dan vor allen Kanstu loben GOtt im Himmel hoch dort oben.

Obschon ist hin der Sonnenschein, Und wir im Finstern mussen seyn, So können wir doch singen :,: Bon Gottes Gut und seiner Macht, Weil uns kan hindern keine Macht, Sein Lob zuvollenbringen.

Drum bein, Stimmlein, Laß erschallen, dan vor allen Kanftu loben GOtt im Himmel hoch dort oben. Scho, der wilde Widerhall, Will sehn ben diesem Freudenschall, Und lässet sich auch hören :,: Berweist uns alle Wüdigkeit, Der wir ergeben allezeit, Lehrt uns den Schlaff bethören. Drum dein, Stinumlein, 2c.

[25] Die Sterne, so am Himmel stehn, Sich lassen zum Lob Gottes sehn, Und Ehre ihm beweisen :,:
Die Eul auch die nicht singen kan, Zeigt doch mit ihrem Heulen an, Daß sie Gott auch thu preisen.

Drum bein, Stimmlein, 2c.

Nur her mein liebstes Bögelein, Wir wollen nicht die fäusste seyn, Und schlaffend ligen bleiben :,: Bielmehr biß daß die Worgenröt, Erfreuet diese Wälber öb, In Gottes Lob vertreiben. Laß dein, Stimmlein.

Laut erschallen, dan vor allen Kanstu loben,

GDtt im himmel hoch dort oben.

Unter währendem diesem Gesang bedundte mich warshafftig, als wan die Rachtigal sowol, als die Eule und Echo, mit eingestimmet hätten, und wan ich den Morgenstern jemals gehöret, oder dessen Meloden auff meiner Sachfeisse auffzumachen vermögt, so wäre ich auß der Hütte gewischt, meine Karte mit einzuwerssen, weil mich diese Harmonia so lieblich zusehn bedundte, aber ich entschlieff, und erwachte nicht wieder, bis wol in den Tag hinein, da der Einsidel vor mir stund, und sagte: Auff Kleiner, ich will dir Essen, und alsdan den Weg durch den Wald weisen, damit du wieder zu den Leuten, und noch vor Nacht in das näheste Dorff sommest; Ich fragte ihn, was sind das für Dinger, Leuten und Dorff? Er sagte, bist du dan niemalen in keinem [26] Dorff gewesen, und weist auch nicht, was Leute oder Menschen

sennd? Nein, sagte ich, nirgends als hier bin ich gewesen, aber sage mir doch, was sennd Leute, Menschen
und Dorff? Behüte Gott, antwortete der Einsidel, bist
du narrisch oder gescheid? Nein, sagte ich meiner Meüder
und meines Anans Bub bin ich, und nicht der Narrisch
oder der Gescheid: Der Einsidel verwunderte sich mit
Seufsten und Becreutzigung, und sagte: Wol liebes Kind,
ich bin gehalten, dich um Gottes willen besser zuunterrichten: Darauff sielen unsere Reden und Gegen-Reden
wie solgend Capitel ausweiset.

#### Das VIII. Capitel.

Die Simplicius burch bobe Reben feine Bortrefflichfeit guerfennen gibt.

Anfibel: Wie heiffestu? Simpl. Ich beiffe Bub. Einfid. Ich febe wol, daß du fein Dagdlein bift, wie hat dir aber bein Bater und Mutter geruffen? Simpl. Ich habe feinen Bater ober Mutter gehabt: Ginfid. Wer hat bir ban bas Bemb geben? Simpl. En mein Menber: Eins. Wie hieffe dich ban bein Menber? Simpl. Sie hat mich Bub geheiffen, auch Schelm, ungeichidter Dolpel, und Galgenvogel: Ginf. Wer ift ban beiner Mutter Mann gewesen? Simpl. Niemand: Ginf. Ben wem hat dan beine Meuber beg Nachts geschlaffen? Simpl. ben meinem Rnan: Ginf. Wie hat bich ban bein Knan geheissen? Simpl. Er hat mich auch Bub genennet: Einf. Wie hieß aber bein Anan? Simpl. Er heift Rnan. Einf. Wie hat ihn aber bein Meuber geruffen? Simpl. Rnan, und auch Meister. Ginf. Sat fie ihn niemals anders ge= nennet? Simpl. Ja, [27] fie hat: Ginf. Wie ban? Simpl. Rulp, grober Bengel, volle San, und noch wol anders, wan sie haberte: Eins. Du bift wol ein unwissender Tropff, daß du weber beiner Eltern noch beinen eignen Namen nicht weist! Simpl. Ena, weist bus boch auch nicht: Ginf. Ranft bu auch beten? Simpl. Rain, unfer Unn und mein Meuber haben als bas Bette gemacht: Einf. 3ch frage nicht hiernach, fondern ob bu bas Bater unfer fanft? Simpl. Ja ich: Ginf. Run fo fpriche ban: Simpl. Unfer lieber Bater, ber bu bift Simmel, bailiget werde nam, zutommes b Reich, bein Will ichee Simmel

ad Erben, gib uns Schuld, als wir unfern Schuldigern geba, fuhr und nicht in fein bog Bersucha, sondern erloß uns von dem Reich, und die Rrafft, und die Berrlichkeit. in Ewigfeit, Ama. Ginf. Biftu nie in Die Rirche gangen? Simpl. Ja ich tan wader steigen, und hab als ein gangen Bufem voll Rirfchen gebrochen: Gini. Ich fage nicht von Kirschen, sondern von der Kirchen: Simpl. Haha, Kriechen, gelt es fennd fo fleine Pflaum= lein? gelt bu? Ging. Ach bag Gott malte, weist bu nichts von unserm GENNA GOtt? Simpl. Ja, er ift. babeim an unfrer Stubenthur gestanden auff bem Belgen. mein Meuder hat ihn von der Kurbe mitgebracht, und bin gekleibt: Gini. Ach gutiger GDtt, nun erkenne ich erst, was por eine groffe Gnade und Wolthat es ist, wem bu beine Erkantnus mittheilest, und wie gar nichts ein Mensch sen, bem du solche nicht gibest: Uch BErr, verleihe mir beinen beiligen Ramen also zuehren, daß ich wurdig werde, um diese hohe Gnade jo eiferig zudanden, als frengebig bu gewesen, mir folche [28] zuverleihen: Bore bu Simpl. (ban anderst kan ich bich nicht nennen) wan du das Bater unfer beteft, fo muftu alfo fprechen: Bater unfer, der du bist im himmel, geheiliget werbe bein Rahme, zufomme uns bein Reich, bein Wille ge= ichehe auff Erden wie im Simmel, unfer taglich Brot gib uns heut, und: Simpl. Gelt bu, auch Rag bargu? Ginfib. Ach liebes Rind, schweig und lerne, solches ift bir viel notiger als Rag, bu bift wol ungeschieft, wie bein Meuber gefagt hat, folchen Buben wie du bift, ftehet nicht an, einem alten Mann in die Rede zufallen, fondern zuschweigen, zuzuhoren und zulernen, mufte ich nur, wo beine Eltern wohneten, fo wolte ich dich gern wieder hin bringen, und fie zugleich lehren, wie fie Rinder erziehen folten; Simpl. Ich weiß nicht, wo ich bin foll, unfer Sauf ift verbrant, und mein Meuder hinweg geloffen, und wieder tommen mit bem Urfele, und mein Rnan auch, und unfre Magd ift frand gewesen, und ift im Stall gelegen. Ginfib. Wer hat dan das hauß verbrant? Simpl. Ba, es find fo eiferne Danner tommen, die fennt fo auff Dingern gefessen, groß wie Ochsen, haben aber feine Sorner, Die=

ielbe Manner haben Schafe und Rube, und Sau gestochen, und da bin ich auch weg geloffen, und ba ist barnach bas hauß verbrant gewesen: Ginfib. Wo war ban bein Anan? Simpl. Ba, Die eiferne Manner haben ihn angebunden, da hat ihm unfre alte Baig die Guffe geledet, ba hat mein Anan lachen muffen, und hat denfelben eifer= nen Mannern viel Beigpfennige geben, groffe und fleine, auch hubiche gelbe, und fonft ichone kliperechte Dinger, und hubiche Schnure voll weiffe Rugelein. Ginfib. Ban ist [29] diß geschehen? Simpl. En wie ich der Schafe habe huten follen, fie haben mir auch meine Sachvfeiffe wollen nemen: Ginfid. Wan haftu ber Schafe follen huten? Simpl. En horftu es nicht, da die eiferne Danner kommen find, und barnach hat unser Unn gesagt, ich foll auch weg lauffen, fonft wurden mich die Arieger mit nehmen, sie hat aber die eiserne Manner gemennet, und ba fenn ich weg geloffen, und fenn hieher kommen: Ginfid. Wo hinauf wilft bu aber jest? Simpl. Ich weiß weger nit, ich will ben dir hier bleiben: Ginfid. Dich hier gubehalten, ift weder meine noch beine Gelegenheit, if, alsdan will ich bich wieder zu Leuten fuhren: Simpl. En fo fage mir ban auch, was Leute vor Dinger fenn? Ginfib. Leute fennd Menschen wie ich und du, bein Rnan, beine Meuder und eure Unn sennt Menschen, und wan beren viel begeinander fennd, fo werden fie Leute genennet: Simpl. Haha; Ginfid. Run gehe und ig. Dig war unfer Discurs, unter welchem mich ber Einfibel offt mit ben allertieffften Senfigen anschauete, nicht weiß ich, ob es barum geschahe, weil er ein fo groß Mitleiden mit meiner Einfalt und Unwissenheit hatte, ober auf der Urfache, die ich erft über etliche Nahre bernach erfuhr.

Das IX. Capitel.

Simplicius wird auß einer Beftia zu einem Chriftenmenschen.

Ch fing an zuessen, und hörete auff zupapplen, welsches nicht länger wärete, als biß ich nach Nothbursst gefüttert hatte, und mich der Alte sortgehen hieß: Da suchte ich die allerzartesten Worte hersur, die mir meine bäurische Grobheit immermehr eingeben konte, welche alle

bahin gingen, den Einsidel zu=[30]bewegen, daß er mich ben ihm behielte: Obzwar nun es ihm beschwerlich ge=fallen, meine verdrüßliche Gegenwart zugedulden, so hat er jedoch beschlossen, mich ben ihm zuleiden, mehr, daß er mich in der Christlichen Religion unterrichtete, als sich in seinem vorhandenen Alter meiner Dienste zubedienen, seine größte Sorge war, meine zarte Jugend dörffte eine solche harte Art zuleben, in die Långe nicht außbarren

mogen.

Eine Beit von ungefahr bren Wochen war mein Brobier = Sahr, in welcher eben S. Gertraud mit den Gart= nern zu Feld lag, also daß ich mich auch in beren Profession gebrauchen ließ, ich hielt mich sowol, daß ber Ginfibel ein sonderliches Gefallen an mir hatte, nicht zwar ber Arbeit halber, so ich zuvor zuvollbringen gewohnet war, sondern weil er sabe, daß ich eben so begierig seine Unterweisungen horete, als geschickt die Warwaiche, und zwar noch glatte Tafel meines Bertens folche zufaffen, fich erzeigte: Solcher Ursachen halber ward er auch besto ehfriger, mich in allem Guten anzuführen, er machte den Anfang feiner Unterrichtung vom Fall Lucifers, von bannen tam er in das Paradeis, und als wir mit unfern Eltern darauß verstoffen wurden, paffirte er burch bas Gefet Mosis, und lernete mich vermittelft der zehen Gebote Gottes und ihrer Auflegungen (von benen er fagte, bag fie eine maare Richtschnure fenn, ben Willen Gottes gu= erkennen, und nach benfelben ein heiliges Gott molgefalliges Leben anzustellen) die Tugenden von den Laftern zuunterscheiden, das Gute guthun, und das Bofe gulaffen: Endlich tam er auff das Evangelium, und fagte mir [31] von Chrifti Geburt, Leiden, Sterben und Aufferstehung; zulett beschloß ers mit dem jungften Tag, und stellete mir himmel und Solle por Angen, und foldes alles mit gebuhrenden Umstanden, doch nicht mit gar zu überfluffiger Beitlauffigfeit, sondern wie ihn bundte, daß iche am aller= besten fassen und verstehen mogte, wan er mit einer materia fertig war, hub er eine andre an, und wuste sich bisweilen in aller Gedult nach meinen Fragen fo artlich zu reguliren, und mit mir zuverfahren, bag er mirs auch

nicht besser hätte eingiessen können, sein Leben und seine Reden waren mir eine immerwärende Predigt, welche mein Verstand, der eben nicht so gar dumm und hölzern war, vermittels Göttlicher Gnade, nicht ohn Frucht absgehen ließ, allermassen ich alles daszenige, was ein Christ wissen soll, nicht allein in gedachten drehen Wochen gefasset, sondern auch eine solche Liebe zu dessen llneterricht gewonnen, daß ich deß Nachts nicht davor schlassen konte.

Ich habe feithero ber Sache vielmal nachgebacht, und befunden, daß Aristot. lib. 3. de Anima wol geschloffen. als er bie Seele eines Menichen einer laeren unbeschriebenen Tafel verglichen, barauff man allerhand notiren tonne, und daß folches alles barum von bem hochsten Schopffer geschehen sen, bamit folche glatte Tafel burch fleissige Impression und Ubung gezeichnet, und zur Bollkommenheit und perfection gebracht werbe; bahero ban auch sein Commentator Averroes lib. 2. de Anima (ba ber Philosophus faget, ber Intellectus fen als potentia, werde aber nichts in actum gebracht, als burch bie Scientiam, bas ift, es fen beg Menschen Berftand [32] aller Dings fahig, tonne aber nichts ohn fleiffige Ubung hinein gebracht werben) biefen flaren Außichlag gibet: nemlich, es fen diese Scientia ober Ubung die perfection ber Seele, welche fur fich felbst überall nichts an fich habe; Solches bestätiget Cicero lib. 2. Tuscul. quæst. Belder die Seele des Menschen ohn Lehre, Biffenschafft und Ubung, einem folden Feld vergleichet, bas zwar von Natur fruchtbar fen, aber wan man es nicht baue und besame, gleichwol teine Frucht bringe.

Solches alles erwiese ich mit meinem eigenen Exempel, dan daß ich alles sobald gefasset, was mir der fromme Einsidel vorgehalten, ist daher kommen, weil er die geschlichte Tasel meiner Seele gant laer, und ohn einzige zuvor hinein gedruckte Bildnussen gefunden, so etwas ans ders hinein zubringen hatte hindern mögen; gleichwol aber ist die pure Einsalt gegen andern Menschen zurchsen, noch immerzu ben mir verdlieden, dahero der Einssidel (weil weder er noch ich meinen rechten Namen ges

wust) mich nur Simplicium genennet.

Mithin lernete ich auch beten, und als er meinem steissen Vorsat, ben ihm zubleiben, ein Genügen zuthun entschlossen, baueten wir vor mich eine Hitte gleich der seinigen, von Holt, Reisern und Erde, fast formirt wie der Musquetirer im Feld ihre Zelten, oder besser zusagen, die Bauren an theils Orten ihre Rubenlöcher haben, zwar so nider, daß ich kaum ausstrecht darin sitzen konte, mein Bette war von durrem Laub und Gras, und eben so groß als die Hitte selbst, so daß ich nicht weiß, ob ich dergleichen Wohnung oder Hölen eine bedeckte Lägerstatt, oder eine Hitte nennen soll.

[33] Das X. Capitel.

Bas geftalt er im wilben Balb lefen und schreiben gelernet.

N Li ich das erste mal den Einfidel in der Bibel lefen fahe, konte ich mir nicht einbilden, mit wem er doch ein folch heimlich, und meinem Bedunden nach fehr ernstlich Gesprach haben muste; ich sabe wol die Bewegung seiner Lippen, hingegen aber niemand, ber mit ihm redete, und obzwar ich nichts vom lefen und schreiben gewuft, fo merdte ich boch an feinen Augen, daß ers mit etwas in felbigem Buch zuthun hatte: Ich gab Achtung auff das Buch, und nachdem er folches bengelegt, machte ich mich barhinter, schlugs auff, und bekam im ersten Briff bas erfte Capitel beg Siobs, und die davor stehende Figur, so ein feiner Holkschnitt, und schon illuminiret war, in Die Augen; ich fragte Dieselbige Bilber jelgame Sachen, weil mir aber keine Antwort wiederfahren wolte, ward ich ungedultig, und fagte eben, als ber Ginfibel hinter mich schlich: Ihr kleine Sudler, habet ihr ban feine Mauler mehr? habet ihr nicht allererst mit meinem Bater (ban also muste ich ben Ginfidel nennen) lang genug schwaben tonnen? ich sehe wol, daß ihr auch bem armen Anan feine Schafe heim treibet, und bas Sauf angezundet habet, halt, halt, ich will diß Feur noch wol loschen, damit ftund ich auff Waffer zuholen, weil mich die Roth vorhanden zusenn beduncte. Wohin Simplici? fagte der Einfidel, ben ich hinter mir nicht wufte, En Bater, fagte ich, ba find auch Rrieger, die haben Schafe, und wollen fie weg treiben, sie habens dem armen Mann genommen, mit dem du erst geredet hast, so brennet sein Hauß auch schon liechterlohe, und wan ich nicht bald lösche, so wirds verstrennen; [34] mit diesen Worten zeigte ich ihm mit dem Finger, was ich sahe: Bleib nur, sagte der Einsidel, es ist noch keine Gesahr vorhanden; Ich antwortete, meiner Hössligkeit nach, bist du dan blind, wehre du, daß sie die Schase nicht sort treiben, so will ich Wasser holen: En, sagte der Einsidel, diese Vilder leben nicht, sie sehnd nur gemacht, uns vorlängit geschenen Dinge vor Augen zusstellen, ich antwortete, du hast ja erst mit ihnen geredet,

warum wolten sie dan nicht leben?

Der Ginfidel mufte wider feinen Billen und Gewonheit lachen, und fagte: Liebes Rind, Diese Bilber tonnen nicht reden, was aber ihr Thun und Wesen sen, tan ich auß diesen schwargen Linien sehen, welches man lesen nennet, und wan ich bergestalt lese, so haltest du davor, ich rede mit den Bilbern, fo aber nichts ift: Ich antwortete, wan ich ein Mensch bin wie du, so muste ich auch an benen schwarzen Zeilen konnen sehen, was du fanft, wie foll ich mich in bein Gefprach richten? Lieber Bater, berichte mich boch eigentlich, wie ich die Sache verstehen solle? Darauff sagte er, nun wolan mein Sohn, ich will dich lehren, daß du fo wol als ich mit diesen Bilbern wirft reben fonnen, allein wird es Beit brauchen, in welcher ich Gedult, und du Fleiß anzulegen; demnach ichrieb er mir ein Alphabet auff birdene Rinden, nach bem Druck formirt, und als ich bie Buchftaben fante, lernete ich buchstabiren, folgende lefen, und endlich beffer schreiben, als es der Einsidel felbst tonte, weil ich alles bem Drud nachmablete.

[35] Das XI. Capitel.

Rebet von Effenspeise, Saufrath und andern nothwendigen Sachen, bie man in diesem zeitlichen Leben haben muß.

Wen Jahre ungefahr, nemlich biß der Einsidel gestorsben, und etwas langer als ein halbes Jahr nach bessen Tod, bin ich in diesem Wald verblieben, deroshalben sihet mich vor gut an, dem curiosen Leser, der auch

offt das geringste wissen will, unser Thun, Handel und Wandel, und wie wir unser Leben durch gebracht, zuers

záhlen.

Unfre Speise mar allerhand Gartengewachs, Ruben, Kraut, Bonen, Erbien und bergleichen, wir verschmabeten auch keine Buchen, wilde Aepffel, Pirn, Kirschen, ja die Gicheln machte uns der Hunger offt angenehm; das Brot, oder beffer zusagen, unsere Ruchen buchen wir in heiffer Afche. auß zerftoffenem Belichen Rorn, im Winter fingen wir Bogel mit Sprindeln und Striden, im Fruhling und Sommer aber bescherte uns GOtt Junge auf ben Restern, wir behalffen uns offt mit Schneden und Froschen, fo war uns auch mit Reuffen und Anglen bas Fischen nicht zuwider, indem unweit von unfrer Wohnung ein Fisch = und Arebereicher Bach hinfloß, welches alles unfer grob Gemuß hinunter convoyren mufte; Wir hatten auff eine Reit ein junges wildes Schweinlein auffgefangen, welches wir in einen Pferch versperret, mit Gicheln und Buchen aufferzogen, gemaftet, und endlich verzehret, weil mein Ginfibel mufte, bag folches feine Gunbe fenn tonte, man man geniesset, was Gott bem ganten menschlichen Geschlecht zu solchem End erschaffen, Salt brauchten wir wenig, und von Gewurt gar [36] nichts, ban wir borfften bie Lust zum Trund nicht erweden, weil wir keinen Reller hatten, die Nothdurfft an Salt gab uns ein Pfarrer, ber ungefahr 3. Deilwegs von uns wohnete, von welchem ich noch viel zusagen habe.

Unsern Haußrath betreffende, dessen war genug vorshanden, dan wir hatten eine Schaussel, eine Haue, eine Art, ein Behl, und einen eisernen Hasen zum kochen, welches zwar nicht unser eigen, sondern von obgemeltem Pfarrer entlehnet war, jeder hatte ein abgenütztes stumpsses Messer, selbige waren unser Eigenthum, und sonsten nichts; ferner bedorfften wir auch weder Schüsseln, Deller, Lössel, Gabeln, Kessel, Pfannen, Rost, Bratspieß, Saltbüchs noch ander Tisch und Küchen-geschirr, dan unser Hasen war zugleich unser Schüssel, wolten wir aber trinden, sogschahe es durch ein Rohr auß dem Brunnen, oder wir

hingen bas Maul hinein, wie Gibeons Rriegs = Leute; Bon allerhand Gewand, Wolle, Seibe, Baumwolle und Leinen, bendes zu Betten, Tischen und Tapezerenen, hatten wir nichts, als was wir auff dem Leib trugen, weil wir vor uns gening zuhaben schätzten, wan wir uns vor Regen und Frost beschüten tonten: Sonften hielten wir in unfrer haußhaltung feine gewiffe Regul ober Ordnung, auffer= halb an Sonn = und Fepertagen, an welchen wir schon um Mitternacht hinzugehen anfingen, damit wir noch frube genug, ohn mannigliches Bermerden, in obgemelten Pfarr= herrn Kirche, Die etwas vom Dorff abgelegen war, tommen, und bem Gottesbienft abwarten tonnen, in berfelben verfügten wir uns auff [37] die zerbrochene Orgel, an welchem Ort wir sowol auff ben Altar, als zu ber Cantel jehen konten; Als ich bas erste mal ben Pfarheren auff dieselbige fteigen fahe, fragte ich meinen Ginfidel, mas er doch in demielben groffen Ruber machen wolte? Rach ver= richtetem Gottesbienft aber, gingen wir eben fo verftolen wieder heim, als wir hin kommen waren, und nachdem wir mit mubem Leib und Guffen zu unfrer Wohnung tamen, affen wir mit guten Bahnen übel, alsban brachte ber Ginfibel Die ubrige Beit ju mit beten, und mich in gottseeligen Dingen zuunterrichten.

Un ben Werdtagen thaten wir, was am notigften zuthun war, je nachdem sichs fügte, und folches die Zeit beg Jahrs, und unfre Gelegenheit erforderte, einmal arbeiteten wir im Garten, bas ander mal fuchten wir ben feiften Grund an ichattigen Orten, und auf holen Baumen Bujammen, unfern Garten, anftatt ber Tung, damit gu= beffern, bald flochten wir Korbe oder Fifch = Reuffen, oder machten Brennholt, fischten, ober thaten ja fo etwas wiber ben Muffiggang. Und unter allen diefen Geschäfften ließ ber Einsidel nicht ab, mich in allem Guten getreulichst qu= unterweisen, unterbessen lernete ich in solchem harten Leben hunger, Durft, Site, Ralte, und groffe Arbeit überfteben, und zuvorderft auch Gott erkennen, und wie man Ihm rechtschaffen bienen folte, welches bas vornehmfte war. Zwar wolte mich mein getreuer Einsidel ein mehrers nicht wissen laffen, ban er hielte barvor, es fen einem Chriften genug,

zu seinem Ziel und Zweck zugelangen, wann er nur sleissig bete und arbeite, dahero es kommen, obzwar ich in geistlichen Sachen zimlich berichtet ward, mein Christensthum [38] wol verstand, und die Teutsche Sprache so schon redete, als wan sie die Orthographia selbst außspräche, daß ich dannoch der Einfältigste verblieb; gestalten ich, wie ich den Wald verlassen, ein solcher elender Tropff in der Welt war, daß man keinen Hund mit mir auß dem Dsen hätte locken können.

#### Das XII. Capitel.

Bermerdt eine schone Urt felig gufterben, und fich mit geringem Untoften begraben gulaffen.

DWey Jahre ungefahr hatte ich zugebracht, und bas harte Eremitische Leben taum gewohnet, als mein bester Freund auff Erben seine Saue nam, mir aber die Schauffel gab, und mich feiner taglichen Gewonheit nach, an der Sand in unsern Garten führete, da wir unser Gebet zuverrichten pflegten: Nun Simplici, liebes Rind, fagte er, bieweil Gott Lob bie Zeit vorhanden, daß ich auß biefer Welt icheiben, die Schuld ber Ratur bezahlen, und bich in dieser Welt hinter mir verlaffen folle, zumalen beines Lebens tunfftige Begegnuffen benlaufftia febe, und wol weiß, daß du in dieser Einobe nicht lang verharren wirst, so habe ich dich auff dem angetretenen Weg der Tugend ftarden, und dir einzige Lehren zum Unterricht geben wollen, vermittelst beren bu, als nach einer unfehlbaren Richtschnur, zur ewigen Seeligkeit zugelangen, bein Leben anstellen sollest, damit du mit allen heiligen Außerwehlten bas Angesicht Gottes in jenem Leben ewig= lich anzuschauen gewürdiget werdest.

Diese Worte setzen meine Augen ins Wasser, wie hiebevor des Feindes Ersindung die Stat Billingen, einmal, sie waren mir so unerträglich, daß ich sie [39] nicht
ertragen konte, doch sagte ich: Hertigenkerer, wilst
du mich dan allein in diesem wilden Wald verlassen?
soll dan: mehrers vermogte ich nicht herauß zubringen,
dan meines Herhens Dual ward auß überflüsser Lieb,
die ich zu meinem getreuen Vater trug, also hefftig, daß

ich gleichsam wie tod zu seinen Fussen niber fand; Er hingegen richtete mich wieder auff, troftete mich, fo gut es Beit und Gelegenheit guließ, und verwiese mir gleichsam fragend, meinen Fehler, Db ich nemlich der Ordnung beg Allerhöchsten widerstreben wolte? Weistu nicht, saate er weiters, daß solches weder himmel noch bolle guthun vermugen? nicht also mein Sohn! was unterstehest du dich, meinem schwachen Leib (welcher vor sich selbst der Ruhe begierig ist) auffzuburden? Bermennest bu mich zu= notigen, langer in diesem Jammerthal zuleben? Ach nein, mein Sohn, lag mich fahren, fintemal bu mich ohn bas weder mit heulen noch wennen, und noch viel weniger mit meinem Willen, langer in biefem Elend zuverharren, wirft zwingen konnen, indem ich durch Gottes augdrücklichen Willen barauß gefodert werde; Folge anstat beines unnugen Beichrens meinen letten Worten, welche fennd, daß du dich jelanger jemehr felbst erkennen sollest, und wangleich du so alt als Mathusalem würdest, so laß solche Ubung nicht auß bem Bergen, ban daß die meifte Menichen verdammt werden, ift die Ursache, daß sie nicht gewust haben, was fie gemesen, und mas fie werben konnen, ober werben muffen. Beiters riethe er mir getreulich, ich folte mich jederzeit vor bofer Gefellichafft huten, ban berfelben Schadlichkeit ware unaufsprechlich: [40] Er gab mir beffen ein Erempel, und fagte, wan bu einen Tropffen Malvafier in ein Geschirr voll Effig schutteft, fo wird er alsbald gu Effig; wirstu aber soviel Effig in Malvafier gieffen, so wird er auch unter bem Malvasier hingehen: Liebster Sohn, fagt er, vor allen Dingen bleib standhafftig, ban wer verharret biß ans Ende, ber wird felig, geschihets aber wider mein Berhoffen, daß du auß menschlicher Schwachheit fällft, so stehe durch eine rechtschaffene Buffe geschwind wieder auff.

Dieser sorgfaltige fromme Mann hielt mir allein diß wenige vor, nicht zwar, als hatte er nichts mehrers gewust, sondern darum, dieweil ich ihn erstlich meiner Jugend wegen, nicht fahig genug zusehn bedundte, ein mehrers in solchem Zustand zufassen, und dan weil wenig Worte besser, als ein langes Geplauder, im Gedachtnus zube-

halten sehnd, und wan sie anders Safft und Nachdruck haben, durch das Nachdencken grössern Nupen schaffen, als ein langer Sermon, den man außdrücklich verstanden hat,

und bald wieder zuvergeffen pfleget.

Diese drey Stude, sich selbst erkennen, bose Gesellschafft meiden, und beständig verbleiben, hat dieser fromme Mann ohn Zweissel desivegen vor gut und notig geachtet, weil er solches selbsten practiciret, und daß es ihm daben nicht mißlungen ist; dan nachdem er sich selbst erkant, hat er nicht allein bose Gesellschafften, sondern auch die ganze Welt geslohen, ist auch in solchem Vorsat biß an das Ende verharret, an welchem ohn Zweissel die Seeligkeit

hanget, welcher gestalt aber, folget hernach.

Nachdem er mir nun obige Stude vorgehalten, [41] hat er mit feiner Reithaue angefangen fein eigenes Grab zumachen, ich halff so gut ich tonte, wie er mir befahl. und bilbete mir boch basjenige nicht ein, worauff es an= gesehen war, indessen sagte er: Mein lieber und waarer einziger Sohn (ban ich habe fonften teine Creatur als bich, zu Ehren unsers Schöpffers erzeuget) wan meine Seele an ihren Ort gangen ist, so leiste meinem Leib beine Schuldigkeit und die letzte Ehre, scharre mich mit berjenigen Erbe wieder zu, die wir anjego auß biefer Grube gegraben haben, darauff nam er mich in seine Arme, und druckte mich kussen, viel harter an seine Brust, als einem Mann, wie er zusenn schiene, hatte muglich fenn konnen: Liebes Rind, fagte er, ich befehle bich in Gottes Schut, und fterbe um foviel befto frolicher, weil ich hoffe, er werde bich darin auffnemen; Ich hingegen konte nichts anders, als klagen und heulen, ich hing mich an seine Retten, die er am Hals trug, und vermennte ihn bamit zuhalten, bamit er mir nicht entgeben folte: Er aber sagte, Mein Sohn laß mich, daß ich sehe, ob mir das Grab lang genug sen, legte bemnach die Ketten ab, famt dem Ober=Rock, und begab fich in das Grab, gleich= fam wie einer, ber fich fonft fclaffen legen will, fprechenbe: Ach groffer GOtt, nun nimm wieber hin die Seele, Die bu mir gegeben, BErr, in beine Sande befehl ich meinen Beift, 2c. Hierauff beichloß er feine Lippen und Augen

sanfftiglich, ich aber stund da wie ein Stockfisch, und mennte nicht, daß seine liebe Seele den Leib gar verlaffen haben solte, dieweil ich ihn offters in dergleichen

Bergudungen gefeben hatte.

3d verharrete, wie meine Gewonheit in berglei-[42] den Begebenheiten war, etliche Stunden neben dem Grab im Gebet, als fich aber mein allerliebster Einsidel nicht mehr auffrichten wolte, ftieg ich zu ihm ins Grab hinunter, und fing an ihn zuschüttlen, zukuffen, und zuliebeln, aber da war fein Leben mehr, weil der grimmige unerbittliche Tob ben armen Simplicium feiner holden Beywohnung beraubet hatte; Ich begoß, oder beffer zusagen, ich balfamirte ben entfeelten Corper mit meinen Bahren, und nachdem ich lang mit jammerlichem Gefchren bin und ber geloffen, fing ich an, ihn mit mehr Seuffken als Schauffeln voller Grund zuzuscharren, und wan ich kann sein Ungeficht bedeckt hatte, stieg ich wieder hinunter, entblofte es wieder, damit ichs noch einmal feben und tuffen mogte. solches trieb ich den gangen Tag, bif ich fertig worden, und auff diese Weise die funeralia, exequias und luctus gladiatorios allein geendet, weil ohn bas weber Baare. Sarg, Decke, Liechter, Todentrager noch Gelaits = Leute, und auch teine Clerisen vorhanden gewesen, die den Toden besungen hatten.

#### Das XIII. Capitel.

Simplicius laft fich wie ein Robr im Beber umtreiben.

Ber etsiche Tage nach des Einsidels Ableiben, versigne ich mich zu obgemeltem Pfarrer, und offenbahrte ihm meines Herrn Tod, begehrte benebens Rath von ihm, wie ich mich ben so gestalter Sache verhalten solte? Unangesehen er mir nun stark widerrathen, långer im Wald zuverbleiben, so din ich jedoch dapsfer in meines Borgångers Fußstapsfen getreten, massen ich den ganzen Sommer hindurch that, was ein frommer Monachus thun soll; Aber [43] gleichwie die Zeit alles ändert, also ringerte sich auch nach und nach das Leid, so ich um meinen Einsibel trug und die äusserliche scharsse Winterskalte, löschte

die innerliche Site meines fteiffen Borfates zugleich auß, jemehr ich aufing zuwanden, je trager ward ich in mei= nem Gebet, weil ich anstat, gottliche und himmlische Dinge zubetrachten, mich die Begierde, die Welt auch gubeschauen, überherrschen ließ, und als ich bergestalt nichts nut wurde im Bald langer gut zuthun, gedachte ich wieder zu gedachtem Pfarrer zugehen, zuvernehmen, ob er mir noch wie zuvor auß bem Wald rathen wolte? Bu foldem Ende machte ich mich seinem Dorff zu, und als ich hin tam, fand ichs in voller Flamme fteben, ban es eben eine Barten Reuter aufgeplundert, angezundet, theils Bauren nidergemacht, viel verjaget, und etliche gefangen hatten, barunter auch ber Pfarrer selbst war. Uch GOtt! wie ift das menschliche Leben so voll Muhe und Widerwertigkeit, kaum hat ein Unglick auffgehoret, so steden wir schon in einem andern; mich verwundert nicht, daß ber Beidnische Philosophus Timon zu Athen viel Galgen auffrichtete, baran sich die Menschen selber aufffnuvffen. und alfo ihrem elenden Leben durch eine turge Graufam= feit ein Ende machen folten; die Reuter waren eben megfertig, und führten ben Pfarrer an einem Strid baber, unterschiedliche schruen, schieß ben Schelmen niber! andere aber wolten Gelt von ihm haben, er aber hub die Sande auff, und bat um beg Jungften Berichts willen, um Berschonung und Christliche Barmbertigfeit, aber umsonft, ban einer ritte ihn übern Sauffen, und versetze ihm gu= [44]gleich eins an Ropff, bavon er alle vier von fich ftredte, und Gott feine Seele befahl, ben andern noch übrigen gefangenen Bauren gings gar nicht beffer.

Da es nun sahe, als ob diese Reuter in ihrer tyrannischen Grausankeit gant unsinnig worden waren, kam ein solcher Schwarm bewehrter Bauren auß dem Wald, als wan man in ein Wespen-Nest gestochen hatte, die singen an so greulich zuschrehen, so grimmig darein zusetzen, und darauff zuschiessen, daß mir alle Haar gen Berg stunden, weil ich noch niemals ben dergleichen Kürben gewesen, dan die Spesserter und Vogelsberger Bauren lassen sich fürwar so wenig als die Hessen, Sauerlander und Schwarzwälder, auff ihrem Mist soppen; davon rissen bie Reuter auß, und lieffen nicht allein das eroberte Rindviehe zurud, sondern warffen auch Sack und Pack von sich, schlugen also ihre gange Beute in Wind, damit sie nicht selbst ben Bauren selbst zur Beute wurden, doch

famen ihnen theils in die Sande.

Diese Kurtweile benam mir bennahe die Luft, die Welt zubeschauen, ban ich gebachte, wan es fo barin bergehet, fo ift die Wildnus weit anmutiger, doch wolte ich auch horen, was der Pfarrer barzu fagte, berfelbe war wegen empfangener Bunden und Stoffe gant matt, ichwach und frafftlog, boch hielt er mir vor, daß er mir weber zuhelffen noch zurathen miffe, weil er damalen felbst in einen folden Stand geraten mare, in welchem er beforglich bas Brot am Bettelftab fuchen mufte, und wangleich ich noch langer im Wald verbleiben wurde, fo hatte ich mich feiner Bulff-leiftung nichts zugetroften, weil, wie ich vor Augen sehe, bendes seine Kirche und Pfarrhof im [45] Feur ftunde. Siermit verfügte ich mich gang traurig gegen dem Wald zu meiner Wohnung, und demnach ich auff biefer Rais fehr wenig getroftet, hingegen aber um viel andachtiger worden, beschloß ich ben mir, die Wildnus nimmermehr zuverlassen; massen ich schon nachgebachte, ob nicht muglich mare, daß ich ohn Salt (fo mir bigher ber Pfarrer mitgetheilet hatte) leben, und alfo aller Menichen entberen tonte?

> Das XIV. Capitel. Aft eine felgame Combbia, von 5. Bauera.

Amit ich aber diesem meinem Entschluß nachkommen, und ein rechter Walds-Bruder senn mögte, zog ich meines Einsidlers hinterlassen harin Hembb an, und gürtete seine Kette darüber; nicht zwar, als hatte ich sie bedörfft, mein unbändig Fleisch zumortisiciren, sondern damit ich meinem Vorsahren so wol im Leben, als im Habit gleichen, mich auch durch solche Kleidung desto besser vor der rauhen Winters-Kalte beschützen mögte.

Den andern Tag, nachdem obgemeltes Dorff gepluns bert und verbrant worden, als ich eben in meiner Hitte faß, und zugleich neben dem Gebet gelbe Ruben, zu meis nem Auffenthalt, im Feur briet, umringten mich ben 40. ober 50. Mugguetirer; biefe, obzwar fie ob meiner Person Selhamfeit erstauneten, so burchfturmten fie boch meine Butte, und suchten, mas ba nicht zufinden war, ban nichts als Bucher hatte ich, die fie mir burcheinander geworffen. weil fie ihnen nichts taugten: Endlich, als fie mich beffer betrachteten, und an meinen Febern faben, mas por einen schlechten Bogel sie gefangen hatten, konten sie leicht bie Rechnung machen, daß ben mir eine schlechte [46] Beute zuhoffen: Demnach verwunderten sie sich über mein hartes Leben, und hatten mit meiner garten Jugend ein groffes mitleiden, sonderlich der Officirer, fo fie comman= birte; ja er ehrte mich, und begehrte gleichsam bittenb, ich wolte ihm und ben feinigen ben Weg wieber auf bem Wald weisen, in welchem sie schon lang in der Frre herum gangen waren; Ich widerte mich gant nicht, fonbern führte fie ben nachsten Weg gegen bem Dorff zu, allwo der obgemelte Pfarrer so übel tractirt worden, die= weil ich sonst keinen andern Weg wuste: Eh wir aber vor den Wald kamen, sahen wir ungefahr einen Bauren oder zehen, deren ein Theil mit Feur-rohren bewehrt, die übrigen aber geschäfftig waren, etwas einzugraben; Mußquetierer gingen auff sie loß, und schrien, halt! halt! jene aber antworteten mit Rohren: Und wie fie faben, bak fie von ben Solbaten übermannet maren. gingen fie ichnell burch, also bag bie muben Mugquetierer feinen von ihnen ereilen konten; berowegen wolten fie wieder herauf graben, was die Bauren eingescharret, bas ichicte fich um foviel befto beffer, weil fie bie Sauen und Schauffeln, fo fie gebraucht, ligen lieffen: Sie hatten aber wenig Streiche gethan, ba horeten fie eine Stimme von unten herauff, Die fagte: D ihr leichtfertige Schelmen! D ihr Ert = Bogwichter, vermennet ihr wol, daß der Sim= mel eure un = Christliche Grausamteit und Bubenftuce un= gestrafft hingehen lassen werde? Nein, es lebet noch man= cher redlicher Rerl, durch welche eure Unmenschlichkeit der= maffen vergolten werden foll, daß euch feiner von euren Neben = Menschen mehr ben Sindern leden dorffe. Sieruber faben die Solbaten [47] einander an, weil fie nicht muften,

was fie thun folten: Etliche vermennten, fie hatten ein Befpenft, ich aber gedachte, es traume mir; Ihr Officier hieß dapffer zugraben: Gie tamen gleich auff ein Faß. flugens auff, und fanden einen Rerl barin, ber weber Rasen noch Ohren mehr hatte, und gleichwol noch lebte: Sobald fich berfelbe einwenig ermunterte, und vom Sauffen etliche tante, erzehlete er, was maffen die Bauren ben vorigen Tag, als einzige seines Regiments auff Futterung gewesen, ihrer 6. gefangen bekommen, bavon fie allererft vor einer Stund funffe, fo hinter einander fteben muffen, tob geschoffen; und weil die Rugel ihn, weil er ber fechste und lette gewesen, nicht erlanget, indem fie icon zuvor burch funff Corper gedrungen, hatten fie ihm Rafen und Ohren abgeschnitten, zuvor aber gezwungen, daß er ihrer funffen (s. v.) ben Sindern leden muffen: Mis er fich nun von den Ghr= und Gotts = vergeffenen Schelmen fo gar geschmabet geseben, hatte er ihnen. wiewol sie ihn mit bem Leben bavon laffen wolten, die aller-unnugeften Worte gegeben, die er erbenden mogen, und fie alle bren ben ihrem rechten Ramen genennet, ber Soffnung, es wurde ihm etwan einer auf Ungebult eine Rugel schenden, aber vergebens; sondern nachdem fie verbittert gemacht, batten fie ibn in gegenwartig Sak gesteckt, und alfo lebendig begraben, sprechend: Weil er den Todes fo enferig begehre, wolten fie ihm gum Boffen hierin nicht willfahren.

Indem dieser seinen überstandenen Jammer also klagte, kam eine andre Parten Soldaten zu Fuß überzwergs den Wald herauff, die hatten obgedachte Bauren angetroffen, fünff davon gesangen bekom=[48]men, und die übrigen tod geschossen; Unter den Gesangenen waren wier, denen der übel zugerichte Reuter kurt zuvor so schändlich zu Willen sehn müssen. Als nun beyde Parteyen auß dem Anschreyen einander erkanten, einersey Bold zusehn, traten sie zusammen, und vernamen wies berum vom Reuter selbst, was sich mit ihm und seinen Cammeraden zugetragen; Da solte man seinen blauen Wunder gesehen haben, wie die Bauren getrillt wurden, etliche wolten sie gleich in der ersten Furi tod schiessen,

andere aber fagten: Dein, man muß bie leichtfertigen Bogel zuvor rechtschaffen qualen, und ihnen eintranden. was fie an diesem Reuter verdienet haben, indessen be= tamen fie mit ben Mugaueten fo treffliche Ribbstoffe, baß fie hatten Blut fpepen mogen; zulett trat ein Solbat hervor, und sagte: Ihr Herren, dieweil es ber gangen Solbatesca eine Schande ist, daß diesen Schurden (beutet bamit auff ben Renter) funff Bauren fo greulich getrillt haben, fo ift billich, daß wir folden Schanbfleden wieber aufloschen, und diese Schelmen ben Reuter wieder hundert mal leden lassen: Hingegen sagte ein anderer, dieser Kerl ist nicht werth, daß ihm solche Ehre wiederfahre, ban ware er tein Bernheuter gewesen, so hatte er allen redlichen Solbaten zu Spott biefe ichandliche Arbeit nicht verrichtet, sondern mare taufend mal lieber gestorben. Endlich ward einhellig beschloffen, bag einjeder von ben fanber gemachten Bauren, folches an zehen Soldaten alfo wett machen, und zu jedemmal jagen folte: Biermit lofche ich wieder auf, und wische ab die Schande, die fich die Soldaten einbilden empfangen zuhaben, als uns ein Bernheuter [49] hinten ledte. Rachgehends wolten fie fich erft resolviren, was fie mit ben Bauren weiters anfaben wolten, wan fie biese saubere Arbeit wurden verrichtet haben: Hierauff schritten sie zur Sache, aber die Bauren waren so halsstarrig, daß sie weder durch Berheissung, sie mit dem Leben davon zulaffen, noch burch einzigerlen Marter, hierzu gezwungen werden funten. Giner fuhrete ben funfften Baur, ber nicht geledt war worben, etwas benfeits, und fagte ju ihm: Wan bu GDtt und alle feine Beiligen verlangnen wilt, fo werbe ich bich lauffen laffen, wohin bu begehreft; Bierauff antwortete ber Baur. Er hatte fein Lebtage nichts auff die Beilige gehalten, und auch bigher noch geringe Runbschafft mit Gott felbit ge= habt, schwur auch darauff solenniter daß er Gott nicht tenne, und fein Theil an feinem Reich zuhaben begehre; Bierauff jagte ihm ber Solbat eine Rugel an die Stirn, welche aber fo viel effectuirt, als wan fie an einen ftah= lernen Berg gangen ware, darauff zuckte er seine Plaute, und sagte: Holla, bistu der Haar? ich habe versprochen,

bich lauffen zulaffen, wohin du begehreft, sihe, so schiede ich bich nun ins höllische Reich, weil du nicht in Himmel wilt, und spaltete ihm damit den Kopff biß auff die Zahne voneinander, als er dorthin fiel, sagte der Soldat: So muß man sich rachen, und diese lose Schelmen zeitlich und

ewig ftraffen.

Indessen hatten die andern Soldaten die übrigen vier Bauren, so geleckt waren worden, auch unterhanden, die banden sie über einen umgefallenen Baum, mit Handen den und Füssen zusammen, so art-[50]lich, daß sie (s. v.) den Hindern gerad in die Höhe kehrten, und nachdem sie ihnen die Hosen abgezogen, namen sie etliche Alasster Lunden, machten Knöpsse daran, und sidelten ihnen so unsauberlich durch solchen hindurch, daß der rothe Sasst hernach ging; Also, sagten sie, muß man euch Schelmen den gereinigten Hindern außtröcknen. Die Bauren schren zwar jämmerlich, aber es war den Soldaten nur eine Kurzweil, dan sie höreten nicht auff zusägen, diß Haut und Fleisch gant auff das Bein hinweg war; mich aber liessen sieder nach meiner Hitte gehen, weil die letzt-gemelte Parthey den Weg wol wuste, also kan ich nicht wissen, was sie endlich mit den Bauren vollends angestellet haben.

# Das XV. Capitel.

Simplicius wird fpolirt, und laft ihm von benen Bauren wunderlich traumen, wie es zu Kriegszeiten hergebet.

Ls ich wieder heim kam, befand ich, daß mein Feurzeug und ganter Haußrath, samt allem Borrath an meinen armseeligen Essenspeisen, die ich den Sommer hindurch in meinem Garten erzogen, und auff kunfftigen Binter vor mein Maul ersparet hatte, miteinander fortwar: Wo nun hinauß? gedachte ich, damals lernete mich die Noth erst recht beten; Ich gedot aller meiner wenigen Bit zusammen, zuberathschlagen, was mir zuthun oder zulassen sehn michte? Gleichwie aber meine Ersahrenheit schlecht und gering war, als konte ich anch nichts rechtschafsenes schließen, daß beste war, daß ich mich Gott bessahl, und mein Bertrauen allein auff ihn zuseten wuste,

sonst hatte ich ohn Zwei-[51]fel besperiren und zu grund gehen mussen: Uber das lagen mir die Sachen, so ich denselben Tag gehöret und gesehen, ohn Unterlaß im Sinn, ich dachte nicht soviel um Essenspeise und meiner Erhaltung nach, als derjenigen Antipathia, die sich zwischen Soldaten und Bauren enthält, doch konte meine Alberkeit nichts ersinnen, als daß ich schlosse, es musten ohnsehlbar zweherlen Menschen in der Welt sehn, so nicht einerlen Geschlechts von Abam her, sondern wilde und zahme wären, wie andere unvernünsstige Thiere, weil sie einander

fo graufam verfolgen.

In folden Gedanden entschlieff ich vor Unmuth und Kalte, mit einem hungerigen Magen, da dundte mich, gleichwie in einem Traum, als wan fich alle Baume, Die um meine Wohnung ftunden, gabling veranderten, und ein gant ander Unfehen gewonnen, auff jedem Gipffel faß ein Cavallier, und alle Aeste wurden anftat ber Blatter mit allerhand Rerlen gezieret; von folden hatten etliche lange Spieffe, andere Muggueten, furte Bewehr. Bartisanen, Fahnlein, auch Trommeln und Bfeiffen. war luftig anzusehen, weil alles so ordentlich und fein grad-weis fich außeinander theilete; die Burtel aber war von ungultigen Leuten, als Sandwerdern, Taglohnern, mehrentheils Bauren und bergleichen, welche nichts bestoweniger dem Baum feine Krafft verliehen, und wieder von neuem mittheilten, wan er folche zuzeiten verlor; ja fie erfetten ben Mangel ber abgefallenen Blatter auf ben ihrigen, zu ihrem eigenen noch groffern Berberben; Benebens feuffteten fie uber Diejenige, fo auff bem Baum faffen, und zwar nicht unbillich, ban die gante Laft beg Baums lag [52] auff ihnen, und druckte fie bermaffen, baß ihnen alles Gelb auß ben Benteln, ja hinter fieben Schloffern herfur ging, wan es aber nicht herfur wolte. fo ftriegelten fie die Commissarios mit Befemen, die man militarische Execution nennet, daß ihnen die Seuffter auß bem Bergen, die Thranen auf ben Angen, bas Blut auß ben Rageln, und bas Mard auß ben Beinen berauß ging, noch bannoch waren Leute unter ihnen, die man Fatvogel nante; biefe befummerten fich wenig, namen

alles auff bie leichte Achsel, und hatten in ihrem Creut anstat beg Trostes allerhand Gespeh.

Das XVI. Capitel.

Deren Solbaten Thun und Laffen, und wie schwerlich ein gemeiner Rriegsmann heutigen Tags beforbert werbe.

Lio musten sich die Wurzeln dieser Baume in lauter Mühseligkeit und Lamentiren, diesenige aber auff den untersten Aesten in viel gröffrer Mühe, Arbeit und Ungemach gedulden und durchbringen; doch waren diese jeweils lustiger als jene, darneben aber auch tropig, tyrannisch, mehrentheils gottlos, und der Wurzel jederzeit eine schwere unerträgliche Last, um sie stund dieser Reim:

Hunger und Durst, auch Sit und Kalt, Arbeit und Armuth, wie es fallt, Gewaltthat, Ungerechtigkeit, Treiben wir Landsknecht allezeit.

Diese Reimen maren um soviel bestoweniger erlogen, weil fie mit ihren Werden überein ftimmten, ben Freffen und Sauffen, hunger und Durft leiden, buren und buben. raflen und spielen, schlemmen und bemmen, morben, und wieder ermordet [53] werden, tod ichlagen, und wieder zu tod geschlagen werben, tribuliren, und wieder getrillt werden, jagen, und wieder gejaget werden, angstigen, und wieder geangstiget werden, rauben, und wieder beraubt werden, plundern, und wieder geplundert werden, fich forchten, und wieder geforchtet werden, Jammer anstellen, und wieder jammerlich leiden, schlagen, und wie= ber geschlagen werden; und in Summa nur verberben und beschädigen, und hingegen wieder verderbt und beschädigt werden, war ihr ganges Thun und Wesen; Boran fie fich weber Winter noch Sommer, weder Schnee noch Eiß, weder Site noch Ralte, weder Regen noch Bind, weder Berg noch Thal, weder Felder noch Moraft, weder Graben, Baffe, Meer, Mauren, Baffer, Feur, noch Balle, weder Bater noch Mutter, Bruder und Schwestern, weber Gefahr ihrer eigenen Leiber, Seelen und Bemiffen, ja weder Berluft beg Lebens, noch deg himmels, ober fonft einzig ander Ding, wie bas Namen haben maa, verhindern lieffen: Sondern fie weberten in ihren Werden immer emfig fort, big sie endlich nach und nach in Schlachten, Belägerungen, Sturmen, Feldzügen, und in ben Quartieren selbsten (so doch der Soldaten irdische Barabeis find, fonderlich wan fie fette Bauren antreffen) umfamen, ftarben, verdarben und crepirten; big auff etliche wenige, die in ihrem Alter, wan sie nicht wacker geschunben und gestolen hatten, die allerbeste Bettler und Land= fturper abgaben: Bu nachft über diesen mubseeligen Leuten faffen so alte Bunerfanger, die sich etliche Sahre mit hochster Gefahr auff ben untersten Aesten beholf=[54]fen. durchaebiffen, und das Glud gehabt hatten, dem Tod big bahin zuentlauffen, diese saben ernstlich und etwas reputirlicher auß, als die unterfte, weil fie um einen gradum hinauff gestiegen waren; aber über ihnen befanden sich noch hohere, welche auch hohere Einbildungen hatten, weil fie die unterfte zucommandiren, diefe nante man Wammesflopffer, weil fie ben Bicquenirern mit ihren Brugeln und Sellenpotmarter ben Ruden so wol, als ben Ropff abzufegen, und ben Dugquetierern Baumol zugeben pflegten, ihr Gewehr damit zuschmieren. Uber Diefen hatte beß Baumes Stamm einen Abfat ober Unterscheid, welches ein alattes Stud war, ohn Alefte, mit wunderbarlichen Materialien und selhamer Saiffen des Migaunfts ge= schmieret, alfo daß fein Rerl, er fen ban vom Abel, weber burch Mannheit, Geschidligfeit noch Biffenschafft binauff steigen fonte. Gott geb wie er auch flettern fonte; ban es war glatter polirt, als eine marmorfteinerne Saule, ober ftahlerner Spiegel; Uber bemfelben Ort faffen bie mit den Kahnlein, beren waren theils jung, und theils ben zimlichen Jahren, die Junge hatten ihre Bettern hinauff gehoben, die Alte aber waren zum theil von sich felbst hinauff gestiegen, entweder auff einer filbernen Laiter, Die man Schmiralia nennet, ober fonft auff einem Steg, ben ihnen bas Glud auf Mangel anderer gelegt batte. Beffer oben faffen noch bobere, die auch ihre Mube, Sorge und Anfechtung hatten, fie genoffen aber biefen Bortheil, daß sie ihre Beutel mit bemjenigen Speck am besten spiden tonnen, welchen fie mit einem Meffer, bas fie

Contribution nanten, auß ber Burtel schnitten; am thun-[55]lichsten und geschicktesten fiel es ihnen, wan ein Commissarius baber fam, und eine Wanne voll Gelb über ben Baum abschüttete, folden zuerquiden, daß fie bas beste von oben herab aufffingen, und ben untersten soviel als nichts aufommen lieffen; babero pfleaten von ben untersten mehr Hungers zusterben, als ihrer vom Feind umtamen, welcher Gefahr miteinander die hochste ent= übrigt zusenn schienen. Dahero war ein unauffhorliches gegrabel und auffklettern an biefen Baum, weil jeder gern an den obriften gludfeeligen Orten fiten wolte, doch waren etliche faule liederliche Schlingel, die das Commiß = Brot zufressen nicht werth waren, welche sich wenig um eine Oberstelle bemuheten, und einen weg als den andern thun musten, was ihre Schuldigkeit erfoderte; Die Unterste, was Chraeikig war, hoffeten auff ber Obern Fall, damit fie an ihren Ort sigen mogten, und wan es unter zehen= taufenden einem gerieth, daß er so weit gelangte, so ge= ichahe folches erst in ihrem verdrußlichen Alter, da fie beffer hintern Ofen taugten Aepffel zubraten, als im Feld vorm Feind zuligen, und wanschon einer wol stund. und seine Sache rechtschaffen verrichtete, so ward er von andern geneidet, ober sonst durch einen unversehenlichen unglucklichen Dunft bendes der Scharge und den Lebens beraubt, nirgends hielt es harter, als an obgemeltem glatten Ort, dan welcher einen guten Feldwaibel ober Scherganten hatte, verlor ihn ungern, welches aber ge= schehen muste, wan man einen Fahnrich auß ihm ge= machet hatte. Man nam dahero, anftat ber alten Sol= baten, viel lieber Placifcheiffer, Cammerdiener, erwachsene Bagen, [56] arme Ebelleute, irgends Bettern und sonst Schmaroger und Hungerleider, die benen, so etwas meritirt, das Brot vorm Maul abschnitten, und Fahnrich wurden.

Das XVII. Capitel.

Obichon im Krieg ber Abel, wie billich, bem gemeinen Mann borgezogen wirb, so tommen boch viel auf verächtlichem Stand zu hoben Ehren.

Jeses verdroß einen Feldwaibel so sehr, daß er trefflich anfing zuschmalen, aber Abelhold sagte: Weistu nicht, daß man je und allwegen die Ariegs-Aemter mit Abelichen Personen besetzt hat? als welche hierzu am tauglichsten sehn; graue Barte schlagen ben Feind nicht, man konte sonst eine Heerde Bode zu solchem Geschäfft dingen, es heist:

Ein junger Stier wird vorgestellt Dem Hauffen, als ersahren, Den er auch hübsch behsammen halt, Trut dem von vielen Jahren; Der Hirt darff ihm vertrauen auch, Ohn Anseh'n seiner Jugend, Wan judicirt nach bosen Brauch, Auß Alterthum die Tugend.

Sage mir, du alter Krachwadel, ob nicht Edel = geborne Officirer von der Soldatesca beffer respectiret werden, als diejenige, so zuvor gemeine Anechte gewesen? und was ist von Kriegs = Disciplin zuhalten, wo kein rechter Respect ift? darff nicht ber Felbherr einem Cavallier mehr vertrauen, als einem Baurenbuben, der feinem Bater vom Bflug entlauffen, und feinen eigenen Eltern fein aut thun wollen? Gin rechtschaffener Chelmann, eh er feinem Geschlecht burch Untreu. Feldflucht, ober fonft etwas berglei=[57]chen einen Schanbfleden anhinge, eh wurde er ehrlich sterben: Zudem gebührt dem Abel ber Vorzug in allwege, wie solches leg. Honor. dig. de honor. zusehen. Joannes de Platea will außtrucklich, daß man in Beftallung ber Memter bem Abel ben Borgug laffen. und die Ebelleute ben Plebejis ichlecht foll vorziehen; ja solches ift in allen Rechten brauchlich, und wird in heiliger Schrifft bestetiget, ban Beata terra, cujus Rox nobilis est, faget syrach. cap. 10. welches ein herrlich Beugnuß ift beg Borgugs, fo bem Abel gebuhret. Und wanschon einer von euch ein auter Soldat ift, ber Bulver riechen, und in allen Begebenheiten treffliche Unschlage geben fan, fo ift er barum nicht gleich tuchtig, andere zucommandiren; da hingegen diese Tugend dem Abel angeboren, oder von Jugend auff angewohnet wird. Seneca faget: Habet hoc proprium generosus animus, quod concitatur ad honesta, & neminem excelsi Ingenii

Virum humilia delectant, & sordida. Belches auch Faustus Poeta in biesem Dysticho exprimiret hat:

Si te rusticitas vilem genuisset agrestis, Nobilitas animi non foret ista tui.

llber das hat der Abel mehr Mittel, ihren Untergehörigen mit Geld, und den schwachen Compagnien mit Volk zushelssen, als ein Baur: So stünde es auch nach dem gesmeinen Sprüchwort nicht fein, wan man den Baur über den Ebelman setzte; auch würden die Bauren viel zushossätig, wan man sie also strack zu Herren machte, dan man saget:

Es ist kein Schwert bas schärffer schiert, Mis wan ein Baur zum Herren wird.

Hatten die Bauren durch lang-hergebrachte löbliche [58] Gewonheit die Kriegs- und andere Aemter in Possession, wie der Abel, so würden sie gewißlich sobald keinen Edelmann einkommen lassen; zudem, obschon euch Soldaten von Fortun (wie ihr genennet werdet) man offt gern helssen wolte, daß ihr zu höhern Ehren erhaben würdet, so seht ihr aber alsdan gemeiniglich schon so abgelebt, wan man euch probiret hat, und eines bessern würdigichzet, daß man Bedencken haben muß, euch zubefördern; dan da ist die Sitze der Jugend verloschen, und gedencket ihr nur schlechts dahin, wie ihr eueren krancken Leibern, die durch viel erstandene Widerwertigkeit außgemergelt, und zu Kriegs-Diensten wenig mehr nutz sehn, gütlich thun, und wol pslegen möget, GOtt gebe, wer sechte und Ehre einlege; hingegen aber ist ein junger Hund zum Jagen viel freudiger, als ein alter Low.

Der Feldwaibel antwortete: Welcher Narr wolte dan dienen, wan er nicht hoffen darff, durch sein Wolverhalten befördert, und also um seine getreue Dienste belohnt zuwerden: Der Teuffel hole solchen Krieg! Auff diese Weise gilt es gleich, ob sich einer wol halt, oder nicht. Ich habe von unserm alten Obristen vielmals gehöret, daß er keinen Soldaten unter sein Regiment begehre, der ihm nicht vestiglich einbilde, durch Wolverhalten ein General zuwerden. So muß auch alle Welt bekennen, baß diejenige Nationen, so gemeinen, aber doch rechtschafsfenen Soldaten fort helffen, und ihre Dapfferkeit bedenden, gemeiniglich victorisiren, welches man an den Persern und Turden wol sihet. Es heist, [59]

Die Lampe leucht dir fein, doch must du sie auch laben Mit fett Oliven Safft, die Flamm sonst bald verlischt: Getreuer Dienst durch Lohn gemehrt wird, und erfrischt; Soldaten Dapfferkeit will Unterhaltung haben.

Abelholb antwortete: Wan man eines redlichen Manns rechtschaffene Qualitaten sibet, so wird er freylich nicht übersehen, massen man heutigen Tags viel findet, welche vom Bflug, von ber Nabel, von bem Schufter- Laift, und vom Schafersteden zum Schwert gegriffen, sich wol gehalten, und durch solche ihre Dapfferkeit, weit über den gemeinen Adel, in Grafen= und Freyherren= Stand geschwungen; Wer war der Kaiserliche Johann von Werd? wer ber Schwedische Stallhans? wer ber Beffifche Rleine Jacob und S. Andreas? Ihres gleichen find noch viel bekant, die ich Rurbe halber nicht alle nennen mag. Ist also gegenwartiger Zeit nichts neues, wird auch ben der Posteritat nicht abgehen, daß geringe, doch redliche Leute, durch Rrieg zu hohen Ehren gelangen, welches auch ben den Alten geschehen: Tamerlanes ift ein machtiger Ronig, und ichrockliche Forcht ber gangen Welt worben, ber boch zuvor nur ein Sauhirt war; Agathocles Ronig in Sicilien, ift eines Safners Sohn gewesen; Thelephas ein Wagner, ward Konig in Lydien; des Ranfers Valentiniani Bater war ein Gailer; Mauritius Cappadox, ein leib-eigener Anecht, ward nach Tiberio Kaiser; Joannes Zemisces tam auß ber Schule zum Raiserthum. Go bezeuget Flavins Vobiscus, baß [60] Bonosus Imperator eines armen Schul = Meisters Sohn gewesen fen; Hyperbolus, Chermidis Sohn, war erftlich ein Laternen-macher, und nachgehends Furst zu Athen; Justinus, so vor Justiniano regirte, war vor seinem Raiserthum ein Sauhirt; Hugo Capetus eines Metgers Sohn, hernach Ronig in Frandreich: Pizarius gleichfalls ein Schweinhirt, und hernach Marggraf in ben Best-Indischen Landern, welcher bas Gold

mit Centnern aufzuwagen hatte.

Der Feldwaibel antwortete: Diß alles lautet zwar wol auff meinen Schrot, inbessen sehe ich aber, daß uns die Thüren, zu ein = und andrer Bürbe zugelangen, durch den Abel verschlossen gehalten werden. Man setzet den Abel, wan er nur auß der Schale gekrochen, gleich an solche örter, da wir uns nimmermehr keine Gedancken hin machen dörffen, wangleich wir mehr gethan haben, als mancher Nobilist, den man jetzt für einen Obristen vorstellet. Und gleichwie unter den Bauren manch edel Ingenium verdirbt, weil es auß Mangel der Mittel nicht zu den Studiis angehalten wird: Also veraltet mancher wackerer Soldat unter seiner Mußquet, der billicher ein Regiment meritirte, und dem Feldherrn grosse Dienste zuleisten wüste.

# Das XVIII. Capitel.

Simplicius thut ben erften Sprung in bie Belt, mit folechtem Glud.

MCh mogte dem alten Ejel nicht mehr zuhören, son= dern gonnete ihm, was er klagte, weil er offt die arme Solbaten prügelte wie die Hunde: Ich wante mich wieder gegen die Baume, beren bas [61] gante Land voll ftund, und fahe, wie fie fich bewegten, und zusammen stieffen, ba praffelten bie Rerl Sauffenweise berunter, Anall und Fall war eins; augenblidlich frisch und tob, in einem Sun verlor einer einen Urm, ber ander ein Bein, ber britte ben Kopff gar. Alls ich jo zusahe, bedauchte mich, alle biejenige Baume, die ich sahe, waren nur ein Baum, auff beffen Bipffel faffe ber Kriegs = Bott Mars, und bebedte mit beg Baums Meften gant Guropam; Bie ich bavor hielt, fo hatte biefer Baum die gante Belt uberichatten konnen, weil er aber burch Reib und Sag, burch Argwahn und Miggunft, burch Hoffart, Hochmuth und Beig, und andere bergleichen ichone Tugenben, gleichwie von icharffen Nord = Winden angewehet ward, ichien er gar bunn und burchfichtig, babero einer folgende Reimen an ben Stamm geschrieben bat:

Die Stein = Ench durch ben Bind getrieben und verletet, Ihr eigen Aeft abbricht, sich ins Verderben setet:

Durch innerliche Krieg, und bruberlichen Streit, Wirb alles umgekehrt, und folget lauter Leib.

Bon bem gewaltigen Geraffel biefer ichablichen Binbe, und Berftummlung bes Baums felbften, ward ich auß bem Schlaff erwedt, und fabe mich nur allein in meiner Sutte. Dabero fing ich wieber an zugebenden, mas ich boch immermehr anfangen folte? im Bald zubleiben war mir unmuglich, weil mir alles so gar hinweg genommen worden, daß ich mich nicht mehr auffhalten konte, nichts war mehr übrig, als noch etliche Bucher, welche hin und her zerstreut, [62] und durcheinander ge-worffen lagen: Als ich solche mit wehnenden Augen wieder aufflase, und zugleich Gott inniglich anruffte, er wolte mich doch leiten und fuhren, wohin ich solte, da fand ich ungefahr ein Briefflein, das mein Ginfidel ben feinem Leben noch gefchrieben hatte, bas lautet alfo: Lieber Simplici, wan bu big Briefflein findest, fo gehe alsbald auf bem Balb, und errette bich und ben Pfarrer auß gegenwartigen Nothen, ban er hat mir viel gutes gethan: Gott, ben bu allweg vor Augen haben, und fleissig beten follest, wird bich an ein Ort bringen, bas bir am bequemften ift. Allein habe benfelbigen ftets bor Augen, und befleiffige bich, ihm jederzeit bergeftalt gu= bienen, als wan du noch in meiner Gegenwart im Balb warest, bedencte und thue ohn Unterlag meine lette Reben, fo wirftu bestehen mogen: Vale.

Ich kuste dis Briefflein und deß Einsidlers Grab zu viel 1000. malen, und machte mich auff den Weg, Menschen zusuchen, biß ich deren finden mögte, ging also zween Tage einen geraden Weg fort, und wie mich die Nacht begriff, suchte ich einen holen Baum zu meiner Herberge, meine Zehrung war nichts anders als Buchen, die ich unterwegs aufflase, den dritten Tag aber kam ich ohnweit Gelnhausen auff ein zimlich eben Feld, da genosse ich gleichsam eines Hochzeitlichen Mahls, dan es es lag überall voller Garben auff dem Feld, welche die Bauren, weil sie nach der namhafften Schlacht vor Nord-

lingen verjagt worden, zu meinem Glud nicht einführen können, in deren einer machte ich mein Nachtläger, weil es grausam kalt war, und sättigte mich mit außges[63] riebenen Waiten, dergleichen ich lang nicht genossen.

# Das XIX. Capitel.

Bie hanau von Simplicio, und Simplicius von hanau eingenommen wirb.

M es tagete, futterte ich mich wider mit Baigen, begab mich zum nachsten auff Gelnhausen, und fand baselbst die Thore offen, welche zum theil verbrant, und jedoch noch halber mit Mist verschantt waren: ging hinein, konte aber keines lebenbigen Menschen gewahr werden, hingegen lagen bie Gaffen bin und ber mit Toden überftreut, beren etliche gant, etliche aber big auffs hembb außgezogen waren. Dieser jammerliche Un-blick war mir ein erschröcklich Spectacul, massen ihm jeberman felbften wol einbilben tan, meine Ginfalt tonte nicht erfinnen, was vor ein Unglud bas Ort in einen folden Stand gefest haben mufte. Ich erfuhre aber unlangst hernach, daß die Raiferliche Bolder etliche Weymarifche baselbst überrumpelt. Raum zween Steinwurffe weit tam ich in die Stat, als ich mich berfelben schon fatt gesehen hatte, berowegen fehrete ich wieder um, ging burch die Aue neben hin, und tam auf eine gange Land= straffe, die mich vor die herrliche Bestung Sangu trug: Sobald ich beren erfte Bacht erfahe, wolte ich burchgeben, aber mir kamen gleich zween Mußquetirer auff ben Leib, die mich anpackten, und in ihre Corps de Guarde führten.

Ich muß bem Leser nur auch zuvor meinen bamasligen visirlichen Auffzug erzehlen, eh daß ich ihm sage, wie mirs weiter ging, dan meine Kleidung und Gebersden waren durchauß selham, verwunderlich [64] und widerswertig, so, daß mich auch der Gouverneur abmahlen lassen: Erstlich waren meine Haare in dritthalb Jahren weder auff Griechisch, Teutsch noch Franzdssisch abgeschnitzten, gekampelt noch gekräuselt oder gebüsst worden, sons dern sie stunden in ihrer natürlichen Berwirrung noch,

mit mehr als jahrigem Staub, anftat beg Saar-Blunbers. Bubers ober Bulvers (wie man bas Narren = ober Narrin-werd nennet) burchstreut, so zierlich auff meinem Ropff, daß ich darunter herfur fahe mit meinem bleichen Ungeficht, wie eine Schleper-Gule, Die fnappen will, ober fonit auff eine Mauß spannet. Und weil ich allzeit paarhauptig zugehen pflegte, meine Baare aber von Natur frauß waren, hatte es das Ansehen, als wan ich einen Turchischen Bund auffgehabt hatte; Der übrige Habit ftimmte mit ber Hauptzier überein, ban ich batte meines Einfiblers Rod an, wan ich benfelben anders noch einen Rod nennen barff, bieweil bas erfte Gewand, barauf er geschnitten worden, ganglich verschwunden, und nichts mehr davon übrig gewesen, als die blosse Form, welche mehr als taufend Studlein allerhand farbiges zusammen fettes, ober burch vielfaltiges fliden aneinander genahetes Tuch, noch vor Augen stellte. Uber biefem abgangenem, und boch zu vielmalen verbeffertem Rod, trug ich bas barin Bemb, anftat eines Schulter - Rleibes, (weil ich bie Ermel an Strumpffs ftat brauchte, und biefelbe gu foldem Ende herab getrennet hatte,) ber gante Leib aber war mit eifernen Retten, hinten und vorn fein Crent= weis, wie man S. Wilhelmum zumahlen pfleget, umgurtet, jo baß es fast eine Gattung abgab, wie mit benen, fo vom [65] Turden gefangen, und vor ihre Freunde zubettlen, im Land umziehen; meine Schuhe waren auß Solt geschnitten, und bie Schubbandel auf Rinden von Lindenbaumen gewebet, die Fusse selbst aber sahen so Krebs roth auß, als wan ich ein paar Strumpsse von Spanisch Leibfarbe angehabt, ober sonst die Haut mit Fernambuc gefarbet hatte: Ich glaube, wan mich damals ein Gaudler, Mardtichreger ober Landfahrer gehabt, und vor einen Samojeden ober Grunlander bargeben, bag er manchen Rarren angetroffen, ber einen Creuber an mir verseben hatte. Obzwar nun einjeder Berftandiger auß meinem magern und außgehungerten Anblid, und hinlassiger Auffziehung unschwer schliessen konnen, daß ich auß keiner Garkuchen, oder auß dem Frauenzimmer, weniger von irgend eines groffen Berrn Bofhaltung entlauffen, fo

ward ich jedoch unter ber Wacht streng eraminiret, und aleichwie sich die Soldaten an mir vergafften, also betrachtete ich hingegen ihres Officirers tollen Auffzug. bem ich Red und Antwort geben mufte; Ich wufte nicht, ob er Sie ober Er mare, ban er trug haare und Bart auff Frantofifch, ju benben Seiten hatte er lange Ropffe herunter hangen wie Bferds = Schwante, und fein Bart war so elend zugerichtet, und verstumpelt, daß zwischen Maul und Nase nur noch etliche wenige Haare so furt bavon kommen, daß man sie kaum sehen konte: Richt weniger fatten mich feine weite Sofen, feines Geschlechts halber in nicht geringen Zweiffel, als welche mir vielmehr einen Weiber = Rod, als ein paar Manns = Sofen vor= stelleten. 3ch gedachte ben mir felbst, ift dieser ein Mann? fo folte er [66] auch einen rechtschaffenen Bart haben, weil der Ged nicht mehr so jung ift, wie er sich stellet: Ift es aber ein Weib, warum hat die alte Bure ban fo viel Stoppeln ums Maul? Gewifilich ift es ein Beib. gedachte ich. ban ein ehrlicher Mann wird feinen Bart wol nimmermehr so jammerlich verkebern laffen; maffen bie Bode auf groffer Schamhafftigfeit teinen Tritt unter frembe Beerben geben, wan man ihnen die Barte ftutet. Und bemnach ich also im Aweiffel stund, und nicht wuste, was die jetige Mode war, hielt ich ihn endlich vor Mann und Beib zugleich.

Dieses mannische Weib, ober dieser weibische Mann, wie er mir vorkam, ließ mich überall besuchen, fand aber nichts ben mir, als ein Buchlein von Vircken Rinden, darin ich meine tägliche Gebet geschrieben, und auch dasseinige Zettelein ligen hatte, das mir mein frommer Einssiel, wie in vorigem Capitel gemelbet worden, zum Valete hinterlassen, solches nam er mir; weil ichs aber ungern verlieren wolte, siel ich vor ihm nieder, sassen um bende Knie, und sagte: Ach mein lieber Hermaphrodit, last mir doch mein Gebetbüchlein! Du Narr, antwortete er, wer Teusel hat dir gesagt, daß ich Herman keisser Besahl darauff zwehen Soldaten, mich zum Gubernator zusühren, welchen er besagtes Buch mit gab, weil der Bhantast ohn das, wie ich gleich merkte, selbst weder lesen

noch schreiben fonte.

Also führete man mich in die Stat, und jederman lieff zu, als wan ein Weer-Wunder auff die Schau geführet würde; und gleichwie mich jedweder sehen wolte, also machte auch jeder etwas besonders auß mir, etliche hielten mich vor einen Spionen, andere [67] vor einen Unsinnigen, andere vor einen wilden Menschen, und aber andere vor einen Geist, Gespenst, oder sonst vor ein Wunder, welches etwas besonders bedeuten würde: Auch waren etliche, die hielten mich vor einen Narren, welche wol am nächsten zum Zweck geschossen haben mögsten, wan ich den lieben Gott nicht gekant hätte.

#### Das XX. Capitel.

Bas geftalt er bon ber Gefangnuß und ber Folter errettet worben.

N Ls ich vor den Gubernator gebracht ward, fragte der mich, wo ich herkame? Ich aber antwortete, ich wuste es nicht: Er fragte weiter, wo wilftu dan hin? Ich antwortete abermal, ich weiß nicht: was Teuffel weistu dan, fragte er ferner, was ist dan beine Hand-tierung? Ich antwortete noch wie vor, ich wuste es nicht: Er fragte, wo biftu zu hauß? und als ich wieberum antwortete, ich wuste es nicht, veranderte er sich im Beficht, nicht weiß ich, obs auf Born ober Bermunberung geschahe? Dieweil aber jederman bas Bofe gu argwähnen pfleget, zumalen der Feind in der Nähe war, als welcher allererst, wie gemeldet, die vorige Nacht Geln= hausen eingenommen, und ein Regiment Dragoner barin zuschanden gemachet hatte, fiel er benen ben, die mich vor einen Berrather ober Rundichaffter hielten, befahl barauff, man folte mich befuchen; Als er aber von ben Solbaten von der Bacht, fo mich zu ihm geführet hatten, vername, baß folches ichon beichehen, und anders nichts ben mir ware gefunden worden, als gegenwartiges Buchlein, melches fie ihm zugleich überreichten, lag er ein paar Beilen barnach, und fragte [68] mich, wer mir bas Buchlein geben hatte? ich antwortete, es ware von Anfang mein eigen gewesen, ban ich hatte es selbst gemacht und uberschrieben: Er fragte, warum eben auff birdene Rinben? 3ch antwortete, weil fich die Rinden von andern Baumen nicht darzu schicken: Du Flegel, sagte er, ich frage, warum du nicht auff Papier geschrieben haft? En, antwortete ich, wir haben keins mehr im Walb gehabt: Der Gubernator fragte, Wo? in welchem Walb? Ich antwortete wieber

auff meinen alten Schrot, ich mufte es nicht.

Da mante fich ber Gubernator zu etlichen von feinen Officirern, die ihm eben auffwarteten, und fagte: Entweber ift diefer ein Ert = fchelm, ober gar ein Narr! gwar tan er kein Narr senn, weil er so schreibt; und indem als er fo rebet. blattert er in meinem Buchlein fo ftard berum, ihnen meine icone Sandidrifft zuweisen, daß beg Ginfiblers Brieflein herauß fallen mufte, folches ließ er auffheben, ich aber entfarbte mich barüber, weil ich folches bor meinen hochsten Schat und Beiligthum hielt; welches ber Gubernator wol in acht nam, und baber noch einen gröffern Argwahn ber Verratheren schopffte, vornemlich als er bas Briefflein auffgemacht und gelefen hatte, ban er fagte: 3ch tenne einmal biefe Sand, und weiß, bag fie von einem mir wolbefanten Rriegs = Officier ift ge= ichrieben worden, ich tan mich aber nicht erinnern, welchem? fo tam ihm auch ber Inhalt felbft gar felham und unverständlich vor, dan er sagte: Diß ist ohn Zweifel eine abgeredte Sprache, die fonft niemand verftehet, als berjenige, mit dem sie abgeredet worden. Dich [69] aber fragte er, wie ich hieffe? und als ich antwortete Simplicius, fagte er: Ja, ja, bu bift eben beg rechten Krauts! fort, fort, daß man ihn alsobald an hand und Ruß in Eisen schliesse: Alfo manberten bende obgemelte Solbaten mit mir nach meiner bestimmten neuen Berberge, nemlich bem Stod = Sauß zu, und überantworteten mich bem Bewaltiger, welcher mich feinem Befehl gemeg, mit eifernen Banden und Retten an Banden und Guffen, noch ein mehrers zierte, gleichsam als hatte ich nicht genug an beren zutragen gehabt, die ich bereits um den Leib herum gebunden hatte.

Dieser Anfang mich zubewilltommen, war der Welt noch nicht genug, sondern es kamen Hender und Steden= knechte, mit grausamen Folterungs-Instrumenten, welche mir, unangesehen ich mich meiner Unschuld zugetrösten

hatte, meinen elenden Buftand allererft graufam machten: Ach Gott! fagte ich zu mir felber, wie geschiehet mir fo recht, Simplicius ift darum auf bem Dienft Gottes in bie Welt gelauffen, damit eine folche Miggeburt bek Chriftenthums ben billigen Lohn empfahe. ben ich mit meiner Leichtfertigfeit verbienet habe: D bu ungluchfeliger Simplici! wohin bringet dich beine Undandbarkeit? Gibe. Gott hatte bich taum zu seiner Erkantnuß und in seine Dienste gebracht, so lauffst du hingegen auß seinen Dienften, und tehreit ihm ben Ruden! Batteftu nicht mehr Eicheln und Bohnen effen tonnen wie guvor, beinem Schöpffer unverhindert zudienen? Haftu nicht gewuft, daß bein getreuer Einsidel und Lehrmeister die Welt ge= flohen, und ihm die Wildnus außerwehlet? D blindes Bloch, bu haft [70] biefelbe verlaffen, in hoffnung, beinen ichandlichen Begierben (bie Welt zusehen) genug guthun. Aber nun schaue, indem du vermennest, beine Augen zu-waiben, muftu in diesem gefährlichen Fregarten untergehen und verderben; Haftu unweiser Tropff dir nicht zuvor können einbilden, daß dein seeliger Vorganger der Welt Freude um fein hartes Leben, bas er in ber Ginode geführet, nicht wurde verdauschet haben, wan er in ber Welt ben maaren Frieden eine rechte Ruhe, und die ewige Seeligkeit zuerlangen getrauet hatte? Du armer Simplici, jest fahre hin, und empfahe ben Lohn beiner gehabten eitelen Gebanden und vermeffenen Thorheit; Du haft bich feines Unrechten zubeklagen, auch feiner Unichuld zugetroften, weil bu felber beiner Marter und barauff folgendem Tod bist entgegen geeilet. Also flagte ich mich felbft an, bat Gott um Bergebung, und befahl ihm meine Seele: Indeffen naberten wir bem Diebs=Thurn, und als die Noth am groften, ba war die Sulffe Gottes am nabesten; ban als ich mit ben Schergen umgeben war, und samt einer groffen Menge Bolds vorm Gefangnuß ftund, zuwarten big es auffgemachet, und ich hinein ge= than wurde, wolte mein Bfarrherr, bem neulich fein Dorff geplundert und verbrant worden, auch fehen, mas ba vorhanden ware: (ban er lag zunächst baben auch im Arrest) Mls diefer zum Fenster außsabe, und mich erblickte, ruffte

er überlaut: D Simplici bistu es? Als ich ihn hörete und sahe, konte ich nichts anders, als daß ich beyde Hande gegen ihm aufshub, und schrye: D Bater! D Bater! D Bater! D Bater! Er aber fragte, was ich gethan hätte? Ich antwortete, ich wüste es [71] nicht, man hätte gewißlich mich darum daher gesühret, weil ich auß dem Wald entlauffen wäre: Als er aber vom Umstand vernam, daß man nich vor einen Berräther hielte, bat er, man wolte mit mir inhalten, biß er meine Beschaffenheit dem Herrn Gouverneur berichtet hätte, dan solches beydes zu meiner und seiner Erledigung taugen, und verhüten würde, daß sich der Herr Gouverneur an uns beyden nicht vergreiffe, sintemal er mich besser kenne, als soust kein Wensch.

### Das XXI. Capitel.

Das betrügliche Glud gibt Simplicio einen freundlichen Blid.

Abm ward erlaubt, zum Gubernator zugehen, und uber eine halbe Stunde hernach, ward ich auch ge= holt, und in die Befind = Stube gefetet, allwo fich icon zween Schneiber, ein Schuster mit Schuhen, ein Rauffmann mit Buten und Strumpffen, und ein anderer mit allerhand Gewand eingestellt, damit ich ehift gekleidet wurde, ba jog man mir ben Rod ab, famt ber Retten und bem harinen Bemb, auf bag bie Schneiber bas Daag recht nehmen konten; folgends erschiene ein Felbscherer, mit icharffer Lauge und wolriechender Saiffe, und eben als diefer feine Runft an mir üben wolte, tam ein ander Befelch, welcher mich graulich erschreckte, weil er lautete, ich folte meinen Habit wieder anziehen; folches war nicht so boß gemennt, wie ich wol besorgte, dan es tam gleich ein Mahler mit seinem Werchzeug baber, nemlich mit Minien und Binober zu meinen Augliedern, mit Lad, Endig und Lafur zu meinen Corallen = rothen Lippen, mit Auripigmentum, [72] Rausch=schutt und Bley= gelb zu meinen weiffen Bahnen, Die ich vor Sunger bledte, mit Ruhnruß, Rohlichwart und Umbra zu meinen gelben haaren, mit Blenweiß zu meinen greflichen Augen, und mit sonst vielerlen Farben zu meinem Wetterfarbigen Rock, auch hatte er eine gange Hand voll Pensel. Dieser

fing an mich zubeschauen, abzureiffen, zuuntermahlen, ben Ropff über eine Seite gubengen, um feine Arbeit gegen meiner Gestalt genau zubetrachten; bald anderte er die Augen, bald die Haare, geschwind die Rasenlocher, und in Summa alles, was er im Anfang nicht recht gemachet, big er endlich ein naturliches Mufter entworffen hatte, wie Simplicius eins war: Alsban borffte allererst ber Felbscherer auch über mich herwischen, berfelbe zwagte mir ben Ropff, und richtete wol anderthalbe Stunde an mei= nen Haaren, folgends schnitt er fie ab auff die bamalige Mode, dan ich hatte Haar übrig. Nachgehends fatte er mich in ein Babstublein, und fauberte meinen magern außgehungerten Leib von mehr als brey= ober vierjahrigem Unluft: Raum war er fertig, ba brachte man mir ein weisses Bemb, Schuhe und Strumpffe, samt einem Uberschlag ober Kragen, auch Sut und Feber, so waren die Hosen auch schon aufgemacht, und überall mit Galaunen verpremt, allein manglets noch am Wams, baran bie Schneiber zwar auff bie Gil arbeiteten; ber Roch ftellete sich mit einem krafftigen Supplein ein, und die Rellerin mit einem Trund: Da saß mein Herr Simplicius wie ein junger Graf, zum besten accommodirt; Ich zehrte bapffer ju, unangesehen ich nicht wuste, was man mit mir machen wolte, ban ich mufte noch von [73] teinem Bender=Dahl nichts, dahero that mir die Erkostung dieses herrlichen Anfangs so tresslich kirr und sansst, daß ichs keinem Men= ichen genugiam fagen, ruhmen und auffprechen fan; ich glaube schwerlich, daß ich mein Lebtag einzigesmal eine groffere Wolluft empfunden, als eben bamals. nun bas Wams fertig war, jog ichs auch an, und ftellete in diefem neuen Rleid ein folch ungeschidte Boftur vor Mugen, daß es fahe wie ein Trophæum, ober als wan man einen Baunfteden gezieret batte, weil mir bie Schneiber die Kleiber mit Fleiß zuweit machen musten, um ber Hoffnung willen die man hatte, ich wurde in kurger Zeit zulegen, welches auch ben so gutem Futter augenscheinlich geschahe. Mein Wald-Rleid, samt der Retten und aller Bugehor, ward hingegen in die Runft-Rammer zu andern raren Sachen und Antiquitaten gethan, und mein Bildnuß in Lebensgroffe barneben geftellet.

Nach dem Nacht-Essen ward mein Herr (der war ich) in ein Bette geleget, dergleichen mir niemals weder beh meinem Knan noch Einsidel zutheil worden; aber mein Bauch kurrete und murrete die ganze Nacht hindurch, daß ich nicht schlaffen konte, vielleicht keiner andern Ursiache halber, als weil er entweder noch nicht wuste was gut war, oder weil er sich über die anmutige neue Speisen, die ihm zutheil worden, verwunderte, ich blieb aber einen Beg als den andern ligen, die liebe Sonne wieder leuchtete (dan es war kalt) und betrachtete, was vor selzame Anstände ich nun etliche Tage gehabt, und wie mir der liebe Gott so treulich durch geholffen, und mich an ein so gutes Ort geführet hätte.

[74] Das XXII. Capitel. Ber ber Ginfibel gewesen, beffen Simplicius genoffen.

Enselben Morgen befahl mir deß Gouverneurs Sof= meister, ich solte zu obgemeltem Pfarrer gehen, und vernehmen, was sein Herr meinetwegen mit ihm geredet hatte: Er gab mir einen Leibschuten mit, ber mich zu ihm brachte, ber Pfarrer aber führete mich in fein Museum, faste fich, hieß mich auch figen, und fagte: Lieber Simplici, ber Einfibel, ben bem bu bich im Bald auffgehalten, ift nicht allein deß hiefigen Gouverneurs Schwager, sondern auch im Krieg sein Beforderer und werthester Freund gewesen; wie dem Gubernator mir zuerzehlen beliebet, so ist demselben von Jugend auff weber an Dapfferkeit eines heroischen Solbaten, noch an Gottseligfeit und Andacht, Die sonst einem Religioso gu= ftandig, niemal nichts abgangen, welche bende Tugenden man zwar felten beneinander zufinden pflegt; Sein geift= licher Sinn und widerwertige Begegnuffen, hemmeten endlich ben Lauff feiner weltlichen Gludfeeligkeit, fo, daß er seinen Abel und ansehenliche Guter in Schotten, ba er geburtig, verschmabete und hindan fetete, weil ihm alle Belthandel abgeschmad, eitel und verwerfflich vortamen: Er verhoffte, mit einem Wort, seine gegenwartige Sobeit, um eine funfftige beffere Glori zuverwechseln, weil fein hoher Geist einen Etel an allem zeitlichen Bracht hatte, und sein Dichten und Trachten war nur nach einem solchere erbärmlichen Leben gerichtet, barin du ihn im Wald ansgetroffen, und biß in seinen Tod Gesellschafft geleistet haft: Meines Erachtens ist er durch Lesung vieler Papistischen Bücher, von dem Leben der Alten [75] Eremiten, (oder auch durch das widrige und ungünstige Glüch) hierzu versleitet worden.

Ich wil dir aber auch nicht verhalten, wie er in den Speffert, und feinem Bunich nach, zu folchem armfeeligen Einfidler = Leben kommen fen, damit du ins kunfftige auch andern Leuten letwas bavon zuerzehlen weist: zwente Racht hernach, als die blutige Schlacht vor Bochft verlohren worden, fam er einzig und allein vor meinen Pfarrhof, als ich eben mit meinem Beib und Rinbern gegen bem Morgen entschlaffen war, weil wir wegen beg Lermens im Land, den bendes die Flüchtige und Nachjagende in bergleichen Fallen zuerregen pflegen, bie vorige gante, und auch felbige halbe Nacht burch und burch aewachet hatten: Er flopffte erftlich fittig an, und folgends ungestum genug, big er mich und mein ichlafftrunden Befind erweckte, und nachdem ich auff sein Anhalten und wenig Wortwechseln, welches benberseits gar bescheiben fiel, die Thure geoffnet, fabe ich ben Cavallier von feinem mutigen Pferd steigen, sein kostbarlich Kleid war eben so sehr mit seiner Feinde Blut besprengt, als mit Gold und Silber verpremt; und weil er feinen bloffen Degen noch in ber Fauft hielt, fo tam mich Forcht und Schreden an, nachdem er ihn aber einstedte, und nichts als lauter Soflichkeit vorbrachte, hatte ich Urfache mich zuverwundern, bag ein fo maderer Berr einen schlechten Dorff = Bfarr fo freundlich um Herberge anredete: Ich sprach ihn seiner schonen Berson, und seines herrlichen Ansehens halber, por den Mannsfelder felbft an, Er aber fagte, er feb bemfelben por bigmal nur in ber Ungludfeeligfeit nicht allein zu=[76]vergleichen, sondern auch vorzuziehen; dren Dinge beklagte er, nemlich 1. seine verlorne hoch-schwangre Gemahlin, 2. die verlorne Schlacht, und 3. daß er nicht gleich andern redlichen Solbaten, in berfelben por bas Evangelium fein Leben zulaffen, bas Glud gehabt hatte.

Ich wolte ihn troften, fahe aber bald, daß feine Großmuthigkeit keines Trostes bedorffte, demnach theilte ich mit, was das Hauß vermogte, und ließ ihm ein Solbaten Bett von frischem Stroh machen, weil er in kein anders ligen wolte, wiewol er ber Ruhe sehr bedurfftig war. Das erfte, das er ben folgenden Morgen that, war, bag er mir fein Bferd ichendte, und fein Gelb (fo er an Gold in feiner fleinen Bahl ben fich hatte) famt etlich toftlichen Ringen, unter meine Frau, Rinder und Gefinde außtheilete. Ich wuste nicht wie ich mit ihm bran war, weil die Soldaten viel eher zunehmen als zugeben pfle-gen; trug berowegen Bedenkens, so grosse Berehrungen anzunehmen, und wante vor, daß ich folches um ihn nicht meritiret, noch hinwiederum zuverdienen wisse, zudem jagte ich, wan man solchen Reichthum, und sonderlich das köstliche Pferd, welches sich nicht verbergen liesse, ben mir und ben Meinigen sebe, so wurde manniglich schliessen, ich hatte ihn berauben, oder gar ermorden helffen. Er aber jagte, ich folte biffalls ohn Sorg leben, er wolte mich vor folder Gefahr mit feiner eigenen Sandichrifft versichern, ja er begehre fo gar sein Bemb, geschweige seine Aleider auß meinem Pfarrhof nicht zutragen, und mit dem öffnete er mir feinen Borfat, ein Ginfidel qu= werden: Ich wehrete mit Sanden und Fussen was ich fonte, weil mich bedunkte, daß solch [77] Borhaben zumal nach bem Babstum schmade, mit Erinnerung, daß er dem Evangelio mehr mit seinem Degen wurde bienen tonnen; Aber vergeblich, dan er machte so lang und viel mit mir, biß ich alles einging, und ihn mit den= jenigen Buchern, Bilbern und Saufrath mondirte, Die bu ben ihm gefunden, wiewol er nur der wüllinen Decke, barunter er dieselbige Nacht auff dem Stroh geschlaffen, vor all dasjenige begehrte, das er mir verehret hatte, darauß ließ er ihm einen Rod machen; So muste ich auch meine Wagenketten, die er stetig getragen, mit ihm um eine golbene, daran er seiner Liebsten Conterfait trug, vertauschen, also daß er weder Gelt noch Geldes werth behielt, mein Knecht führte ihn an bas einobifte Ort deß Balds, und halff ihm baselbst seine Butte auffrichten.

Was gestalt er nun sein Leben daselbst zugebracht, und womit ich ihm zuzeiten an die Hand gangen und außgesholssen, weist du sowol, ja zum theil besser als ich.

Nachbem nun neulich bie Schlacht vor Rordlingen verloren, und ich, wie bu weift, rein aufgeplundert, und zugleich übel beschädiget worden, habe ich mich hieher in Sicherheit gestehnet, weil ich ohn das schon meine beste Sachen hier hatte: Und als mir die paare Geltmittel auffgehen wolten, nam ich dren Ringe, und obgemelte abldene Kette, mit samt dem anhangenden Conterfait, so ich von beinem Ginfibel hatte, maffen fein Betschier-Ring auch darunter war, und trugs zu einem Juden, solches zuverfilbern, ber hat es aber ber Roftlichkeit und schonen Arbeit wegen dem Gubernator kaufflich angetragen, welcher das Wappen und Contersait [78] stracks gekant, nach mir geschickt, und gefragt, woher ich solche Kleinodien bekommen? Ich sagte ihm die Warheit, wiese des Einsidlers Handschrifft oder Ubergabs-Brieff auff, und erzehlete allen Berlauff, auch wie er im Bald gelebet und geftor= ben: Er wolte folches aber nicht glauben, sondern fundete mir ben Arreft an, big er bie Barbeit beffer erfuhre, und indem er im Werd begriffen war, eine Barten außauschiden, ben Augenschein seiner Wohnung einzunehmen, und bich hieher holen gulaffen, fo febe ich bich in Thurn führen. Weil ban ber Gubernator nunmehr an meinem Borgeben nicht zuzweiflen Urfache hat, indem ich mich auff ben Ort, da der Ginfibel gewohnet, item auff bich und andere lebendige Beugen mehr, insonderheit aber auff meinen Megner beruffen, ber bich und ihn offt vor Tags in die Rirche gelaffen, zumalen auch bas Briefflein, fo er in beinem Gebet Buchlein gefunden, nicht allein ber Barbeit, sondern auch beg feeligen Ginfiblers Beiligkeit, ein treffliches Zeugnuß gibet; Als will er dir und mir wegen feines Schwagers fel. gutes thun, bu barffft bich jest nur resolviren, mas bu milt, daß er dir thun foll? miltu ftubiren, so will er die Untoften bargu geben; haftu Luft ein Bandwerd zulernen, fo will er bich eins lernen laffen; wiltu aber ben ihm verbleiben, so will er bich wie fein eigen Rind halten, ban er fagte, man auch ein Sund von feinem

Schwager sel. zu ihm kame, so wolle er ihn auffnehmen: Ich antwortete, es gelte mir gleich, was ber Herr Gubernator mit mir mache.

[79] Das XXIII. Capitel. Simplicius wird ein Page, item, wie beg Ginsiblers Beib verloren worden.

Er Pfarrer zogerte mich auff in seinem Losament biß 10. Uhr, eh er mit mir zum Gouverneur ging, ihm meinen Entschluß zusagen, damit er ben demselben, weil er eine frene Tafel hielt, zu Mittags Gaft senn tonne; ban es war bamals Hanau blocquirt, und eine folche Klemme Beit ben bem gemeinen Mann, bevorab ben geflehnten Leuten in felbiger Beftung, bag auch etliche, Die fich etwas einbilbeten, Die angefrorne Rubichalen auff ber Gaffen, fo bie Reiche etwan hinwarffen, auffzuheben nicht verschmabeten: Es gludte ihm auch fowol, bag er neben bem Gouverneur felbst über ber Tafel zusithen tam, ich aber wartete auff mit einem Deller in ber Sand, wie mich ber Hofmeister anwiese; in welches ich mich zu= ichiden wuste, wie ein Gel ins Schach-Spiel: Aber ber Pfarrer ersatte allein mit seiner Zunge, was die Ungesichicklichkeit meines Leibs nicht vermogte, Er sagte, daß ich in der Wildnuß erzogen, niemals ben Leuten gewesen, und bahero wol vor entschuldigt zuhalten, weil ich noch nicht wiffen tonte, wie ich mich halten folte; meine Treue, bie ich bem Einfibel erwiesen, und das harte Leben, so ich ben bemselben überstanden, waren verwunderns wurdig, und allein werth, nicht allein meine Ungeschicklichkeit zugedulben, fondern auch mich bem feinften Ebelfnaben bor= zuziehen. Weiters erzehlete er, daß der Einsidel alle seine Freude an mir gehabt, weil ich, wie er öffters ge= fagt, seiner Liebsten von Angesicht so ahnlich sen, und baß er sich offt über meine Beständigkeit [80] und unveränders lichen Willen, ben ihm zubleiben, und fonft noch uber viel Tugenben, die er an mir geruhmt, verwundert hatte. In Summa, er fonte nicht genugfam auffprechen, wie mit ernstlicher Inbrunftigkeit er turt vor seinem Tob mich ihm Bfarrern recommendiret und befant hatte, bag er mich fofehr als fein eigen Rind liebe.

Dieses kupelte mich bermassen in Ohren, daß mich bedundte, ich hatte schon Ergoplichkeit genug vor alles basjenige empfangen, daß ich je ben bem Ginfibel aufige= standen. Der Gouverneur fragte, ob sein seel. Schwager nicht gewust hatte, daß er der Zeit in Hanau commandire? Frehlich, antwortete der Pfarrer, ich hab es ihm selbst gesagt; Er hat es aber (zwar mit einem frolichen Ge-sicht und kleinem Lächlen) so kalksinnig angehort, als ob er niemals keinen Ramfan gekant hatte, alfo bag ich mich noch, wan ich ber Sache nachdente, über biefes Manns Beständigkeit und vesten Borsat verwundern muß, wie er nemlich über sein Bert bringen tonnen, nicht allein ber Welt abzusagen, sondern auch seinen besten Freund, ben er doch in der Nahe hatte, so gar auß dem Sinn zusschlagen! Dem Gouverneur, der sonst kein waichhertig Weiber-Gemut hatte, sondern ein dapsferer heroischer Solbat war, ftunden die Augen voll Baffer: Er fagte, hatte ich gewust, daß er noch im Leben, und wo er an= zutreffen gewest mare, so wolte ich ihn auch wiber seinen Willen haben zu mir holen laffen, bamit ich ihm feine Gutthaten hatte erwiedern tonnen, weil mirs aber bas Glud miggonnet, als wil ich anftat feiner feinen Simplicium versorgen: Ach! sagte er weiters, ber redliche Cavallier hat [81] wol Ursache gehabt, seine schwangere Bemahlin zubeklagen, ban fie ift von einer Barthen Raiferl. Reuter im Nachhauen, und zwar auch im Spessert gesfangen worden. Als ich solches erfahren, und nichts anders gewuft, als mein Schwager fen ben Bochft tob geblieben. habe ich gleich einen Trompeter zum Gegentheil geschickt, meiner Schwester nachzufragen, und diefelbe gurangioniren, habe aber nichts anders damit aufgerichtet, als daß ich erfahren, gemelte Parten Reuter fen im Speffert von etlichen Bauren zertrennt, und in foldem Gefecht meine Schwester von ihnen wieder verloren worden, alfo bag ich noch big auff diese Stunde nicht weiß, wohin fie tommen.

Dieses und bergleichen war deß Gouverneurs und Pfarrers Tisch=Gespräch, von meinem Einsidel und seiner Liebsten, welches paar Chevolck um soviel destomehr bebauret wurde, weil sie einander nur ein Jahr gehabt hatten. Aber ich ward asso des Gubernators Page, und ein solcher Kerl, den die Leute, sonderlich die Bauren, wan ich sie bey meinem Herrn anmelden solte, bereits Herr Jung nanten, wiewol man selten einen Jungen sichet, der ein Herr gewesen, aber wol Herren, die zuvor Jungen waren.

### Das XXIV. Capitel.

Simplicius tabelt bie Leute, und fibet viel Abgotter in ber Belt.

Mmals war ben mir nichts schätbarliches, als ein reines Gewissen, und auffrichtig frommes Gemut zufinden, welches mit ber eblen Unschuld und Ginfalt begleitet und umgeben war; ich wufte von ben Laftern nichts anders, als daß ich fie etwan [82] horen nennen, oder davon gelesen hatte, und wan ich beren eins wurdlich begehen fahe, war mirs eine erschrockliche und feltene Sache, weil ich erzogen und gewehnet worden, die Begenwart Gottes allezeit vor Augen zuhaben, und auffs ernstlichste nach seinem beiligen Billen zuleben, und weil ich benfelben mufte, pflegte ich ber Menschen Thun und Befen gegen bemfelben abzuwegen, in folder Ubung bebundte mich, ich sehe nichts als eitel Greuel: BErr BDtt! wie verminderte ich mich anfanglich, man ich bas Gesetz und Evangelium, samt ben getreuen Bar-nungen Christi betrachtete, und hingegen berjenigen Werde ansahe, die fich vor seine Junger und Rachfolger außgaben; Anstat der auffrichtigen Mennung, Die einjed= weber rechtschaffener Chrift haben foll, fand ich eitel Beudelen, und fonft fo unzehlbare Thorheiten ben allen Belt= Menschen, daß ich auch zweiffelte, ob ich Chriften vor mir hatte ober nicht? ban ich fonte leichtlich merden, daß manniglich den ernstlichen Willen GOTTES wuste, ich merdte aber hingegen feinen Ernft, benfelben guvollbringen.

Also hatte ich wol tausenderley Grillen und selhame Gedancken in meinem Gemut, und gerieth in schwere Anssechung, wegen des Befelchs Christi, da er spricht: Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Nichts desto weniger kamen mir die Worte Pauli zu Gedächtnuß, die

er zun Gal. am 5. Cap. schreibet: Offenbar sind alle Werke deß Fleisches, als da sind Shebruch, Hureren, Unseringkeit, Unzucht, Abgötteren, Zauberen, Feindschaft, Haber, Neid, Zorn, Zand, Zweytracht, Kotten, Hah, [83] Mord, Sauffen, Fressen, und dergleichen, von welchen ich euch habe zuvor gesagt, und sage es noch wie zuvor, daß, die solches thun, werden das Reich Gottes nicht ererben! Da gedachte ich, das thut ja sast jederman offentlich, warum solte dan ich nicht auch auf deß Apostels Wort offenherhig schliessen dessen bestig und nicht jederman selig werde.

Nachst ber Soffart und bem Beit, samt beren er= baren Anhangen, waren Fressen und Sauffen, Huren und Buben, ben ben Bermuglichen eine tagliche Ubung; mas mir aber am aller = erichrocklichsten portam, war biefer Greuel, daß etliche, fonderlich Soldaten Burich, ben welden man die Lafter nicht am ernstlichsten guftraffen pfleget, bendes auß ihrer Gottlosigfeit und bem beiligen Willen Gottes felbsten, nur einen Schert machten. Bum Erempel, ich horete einsmals einen Chebrecher, welcher wegen vollbrachter That noch gerühmt fenn wolte, diefe gottlofe Worte fagen: Es thuts bem gebultigen Sanren genug, daß er meinetwegen ein paar Borner tragt, und wan ich die Warheit bekennen foll, fo hab ichs mehr bem Mann guleid, als ber Frau gulieb gethan, bamit ich mich an ihm rachen moge. D table Rache! Antwortete ein ehrbar Gemut, so daben stund, dadurch man sein eigen Gewissen beflecket, und ben schandlichen Namen eines Chebrechers überkomt! Bas Chebrecher? Antwortete er ihm mit einem honischen Belachter, ich bin barum tein Chebrecher, manichon ich diese Che einwenig gebogen habe; Dig fennd Chebrecher, wovon bas fechfte Bebot faget, allwo es verbeut, daß feiner einem andern in Garten fteigen, und bie Rirfchen eher brechen folle, [84] als ber Eigenthums = Herr! Und baß solches also zuverstehen sen, erklarte er gleich darauff, nach seinem Teuffels = Catechismo, das siebende Gebot, welches diese Meynung beutlicher vorbringe, indem es faget: Du folt nicht ftelen, zc. Solcher Worte trieb er viel, alfo bag ich ben mir felbst

seuffhete und gedachte: D Gottslästerlicher Sünder! du nennest dich selbst einen Ehebieger, und den gütigen Gott einen Ehebrecher, weil er Mann und Weib durch den Tod voneinander trennet; meynestu nicht, sagte ich auß übrisgem Eyser und Verdruß zu ihm, wiewol er ein Officier war, daß du dich mit diesen gottlosen Worten mehr verssündigest, als mit dem Ehebruch selbst? Er aber antswortete mir: Du Maußtopss, soll ich dir ein paar Ohrseigen geben? Ich glaube auch, daß ich solche dicht bekommen, wan der Kerl meinen Herrn nicht hatte sörchten mussen: Ich aber schwieg still, und sahe nachgehends, daß es gar feine seltene Sache war, wan sich Ledige nach Vereselichs

ten, und Berehelichte nach Lebigen umfaben.

Als ich noch ben meinem Einfibel ben Weg zum ewigen Leben studirete, verwunderte ich mich, warum boch Gott seinem Bold die Abgotteren so hochstrafflich verboten? dan ich bilbete mir ein, wer einmal ben waaren ewigen Gott erkant hatte, ber wurde wol nimmermehr teinen andern ehren und anbeten; schloß also in meinem dummen Sinn, diß Gebot fen unnotig, und vergeblich ge= geben worden: Aber ach! ich Narr wuste nicht mas ich gebachte, ban sobald ich in die Welt tam, vermerette ich. daß (big Gebot unangesehen) bennahe jeder Welt-Mensch einen besondern Reben-Gott hatte, ja etliche hatten wol mehr, [85] als die alte und neue Beiben felbsten, etliche hatten ben Ihrigen in der Kuften, auff welchen fie allen Troft und Zuversicht satten, mancher hatte ben seinen ben hof, zu welchem er alle Zuflucht gestellet, der doch nur ein Favorit, und offt ein liederlicher Bernheuter war, als fein Unbeter felbft, weil feine lufftige Gottheit nur auff den Bringen Aprillenwetterischen Gunft bestund; andere hatten den ihrigen in der Reputation, und bilde= ten sich ein, wan fie nur bieselbige erhielten, so waren fie felbst auch halbe Gotter; noch andere hatten ben ihrigen im Kopff, nemlich diejenige, denen der waare GOtt ein gesund hirn verlieben, also daß sie einzige Runfte und Biffenschafften zufaffen geschickt maren, biefelbe fatten ben gutigen Geber auff eine Seite, und verlieffen fich auff die Gabe, in Soffnung, fie murbe ihnen alle Bolfahrt verleihen; Auch waren viel, beren Gott ihr eigener Bauch war, welchem sie täglich die Opffer raichten, wie vorzeiten die Heiden dem Baccho und der Cereri gethan, und wan solcher sich unwillig erzeigte, oder sonst die menschliche Gebrechen sich anmeldeten, so machten die elende Menschen einen Gott auß dem Medico, und suchten ihres Lebens Auffenthalt in der Apothecke, auß welcher sie zwar öffters zum Tod befördert wurden. Manche Narren macheten ihnen Göttinnen auß glatten Mehen, dieselbe nanten sie mit andern Namen, beteten sie Tag und Nacht an mit vielen tausend Seufsten, und machten ihnen Lieder, welche nichts anders, als ihr Lob in sich hielten, benebens einem demütigen Bitten, daß solche mit ihrer Torheit ein barmhertziges Mitleiden tragen, und auch zu Närrinnen werden wolten, gleichwie sie selbst Narren seyn. [86]

Singegen waren Beibsbilder, die hatten ihre eigne Schonbeit vor ihren Gott auffgeworffen; biefe, gedachten fie, wird mich wol vermannen, GDtt im Simmel fage barzu, was er will; biefer Abgott ward auftat anderer Opffer taglich mit allerhand Schminde, Salben, Baffern, Bulvern und fonst Schmirfel unterhalten und verebret. Ich fabe Leute, Die wolgelegene Saufer vor Gotter hielten, ban fie faaten, folang fie barin gewohnet, mare ihnen Blud und Beil zugeftanden, und bas Gelt gleichsam zum Fenfter hinein gefallen; welcher Torbeit ich mich hochstens verwunderte, weil ich die Urfache fabe, warum die Ginwohner fo guten Buichlag gehabt: 3ch tante einen Rerl, der konte in etlichen Jahren vor dem Tabad - Sandel nicht recht ichlaffen, weil er bemfelben fein Berg, Sinne und Bebanden, Die allein GDtt gewidmet fenn folten, geschendet hatte, er schickte demselben so Tags als Nachts fo viel taufend Seuffger, weil er badurch prosperirte; Aber was geschahe? ber Phantast starb, und fuhr bahin, wie der Tabadrauch felbst. Da gedachte ich, D bu elen= ber Menich! mare bir beiner Seelen Seeligkeit und bek waaren Gottes Ehre, fohoch angelegen gewesen, als ber Abgott, ber in Gestalt eines Brafilianers mit einer Rolle Taback unterm Urm, und einer Bfeiffen im Maul, auff beinem Gaben stehet, fo lebte ich ber unzweifflichen Bu-

versicht, bu hattest ein herrliches Ehren-Aranklein in jener Belt zutragen, erworben. Gin ander gefell hatte noch wol liederlichere Gotter, ban als ben einer Befellschafft von jedem erzehlet ward, auff was Weise er fich in bem greulichen Sunger und theuren Zeit ernahret und durchgebracht, fagte biefer mit Teut=[87]ichen Worten: bie Schneden und Frosche senn sein Berr Gott gewesen, er hatte fonft in Mangel ihrer muffen Sungers fterben: 3ch fragte ihn, was ihm ban bamals Gott felbft gewesen ware, ber ihm folche Insecta zu seinem Auffenthalt beschehret hatte? Der Tropff aber wuste nichts zugnt= worten, und ich mufte mich um soviel besto mehr verwundern, weil ich noch nirgends gelesen, daß die Alte ababttische Canptier, noch die Neulichste Americaner, jemals beraleichen Ungeziefer vor Gott aufgeschrien, wie biefer Ged thate.

3ch fam einsmals mit einem vornehmen Serrn in eine Runft-Rammer, barin ichone Raritaten maren, unter ben Gemablben gefiel mir nichts beffer, als ein Ecce Homo! wegen seiner erbarmlichen Darftellung, mit welcher es Die Anschauer gleichsam zum Mitleiden verzucte; Darneben hing eine papierne Karte in China gemahlt, barauff ftunben ber Chineser Abgotter in ihrer Majestat sigend, beren theils wie die Teuffel gestaltet waren, der Berr im Sauf fragte mich, welches Stud in seiner Runft=Rammer mir am beften gefiele? Ich beutete auff befagtes Ecce Homo; Er aber fagte, ich irre mich, bas Chinefer Gemahlb mare rarer, und dahero auch toftlicher, er wolle es nicht um gehen folder Ecce Homo manglen: Ich antwortete, Berr, ift euer Bert wie euer Mund? Er fagte, ich verfehe michs: Darauff fagte ich: So ift auch eners Bertens Gott berjenige, beffen Conterfait ihr mit bem Mund betennet, bas toftlichste jusenn: Phantaft, sagte jener, ich æstimire die Raritat! Ich antwortete, was ist seltener und Verwunderns wurdiger, als daß Gottes [88] Sohn felbst unfert wegen gelitten, wie uns din Bildnus porftellet?

#### Das XXV. Capitel.

Dem selhamen Simplicio komt in ber Welt alles selham bor, und er hingegen ber Belt auch.

Diehr wurden nun diese und noch eine groffere Menge Danderer Art Abgotter nicht geehret, sosehr ward hingegen die waare Gottliche Majestat verachtet, ban gleichwie ich niemand fabe, ber fein Wort und Gebot gu= halten begehrte, also sabe ich hingegen viel, die ihm in allem widerstrebten, und die Bollner (welche zu ben Beiten, als Chriftus noch auff Erden mandelte, offene Gunber waren) mit Bogheit übertraffen: Chriftus fpricht. liebet euere Feinde, fegnet die euch fluchen, thut wol denen die euch haffen, bittet vor die fo euch beleidigen und verfolgen, auff bag ihr Rinder fend euers Baters im Simmel; ban so ihr liebet, die euch lieben, mas werdet ihr für lohn haben? thun foldes nicht auch die Bollner? und fo ihr euch nur zu eueren Brudern freundlich thut, was thut ihr sonderliches? thun nicht die Rollner auch alfo? Aber ich fand nicht allein niemand, ber diesem Befelch Christi nachzukommen begehrte, sondern jederman that gerad das Widerspiel, es hieß, viel Schwager, viel Anebel=Spieffe; und nirgends fand fich mehr Reid, Bag, Miggunft, Sader und Band, als zwischen Brudern, Schwestern, und andern angebornen Freunden, sonderlich wan ihnen ein Erb zutheilen, zugefallen war; auch sonft haßte das handwerd aller Orten einander, alfo, daß ich handgreifflich feben und schliessen muste, daß por diesem bie offene Sunder, Bublicanen und Bollner, [89] welche wegen ihrer Bokheit und Gottlofigfeit ben manniglich verhaßt waren, uns heutigen Chriften mit Ubung ber bruderlichen Liebe weit überlegen gewesen; maffen ihnen Chriftus selbsten das Zeugnus gibet, daß sie sich untereinander geliebet haben: Dahero betrachtete ich, wan wir keinen Lohn haben, so wir die Feinde nicht lieben, was vor groffe Straffen wir ban gewartig fenn muffen, wan wir auch unfere Freunde haffen; wo die grofte Liebe und Treue fenn folte, fand ich die bochfte Untreue, und den gewaltigsten Sag. Mancher Berr schund seine getreue Diener und Unterthanen, hingegen wurden etliche Unterthanen

an ihren frommen Berren zu Schelmen. Den continuir: lichen Band vermerdte ich zwischen vielen Cheleuten, mander Tyrann hielt fein ehrlich Weib arger als einen Sund, und manche lofe Bettel ihren frommen Mann bor einen Narren und Gfel. Biel Bunbifche Berren und Meifter betrogen ihre fleiffige Dienftboten um ihren gebuhrenben Lohn, und schmalerten benbes Speiß und Trand, hingegen fahe ich auch viel untreu Gefinde, die ihre fromme Berren entweder durch Diebstal ober Fahrlaffigfeit ins Berberben Die Sandels = Leute und Sandwerder ranten mit bem Juben - Spieß gleichsam um die Wette, und fogen burch allerhand Funde und Borthel bem Bauersmann feinen fauren Schweiß ab; hingegen waren theils Bauren fo gar gottloß, daß fie fich auch barum betummerten, wan fie nicht rechtschaffen genug mit Bogheit burchtrieben waren, andere Leute, ober auch wol ihre Herren felbst, unterm Schein ber Ginfalt guberuffen. 3ch fabe einsmals einen Solbaten einem anbern eine [90] bichte Maulichelle geben, und bilbete mir ein, ber Geschlagene murbe ben anbern Baden auch barbieten: (weil ich noch niemal ben feiner Schlägeren gewesen) Aber ich irrete, ban ber Beleidigte jog von Leber, und versatte bem Thater eine Bunde bavor an Ropff: Ich schrie ihm überlaut zu, und fagte: Ach Freund, was machstu? Da war einer ein Bernheuter, antwortete jener, ich will mich ber Teuffel hol 2c. felbst rachen, ober bas Leben nicht haben! ben, mufte boch einer ein Schelm fenn, ber fich fo coujoniren lieffe. Der Lermen zwischen biefen zwegen Duellanten ergröfferte fich, weilen benberfeits Benftanber, famt bem Umftand und Bulauff, einander auch in die Bare tamen; ba horete ich schweren ben Gott und ihren Seelen fo leichtfertig, bag ich nicht glauben tonte, baß fie biefe por ihr ebelftes Rleinod hielten: Aber bas mar nur Rinderfpiel, ban es blieb ben fo geringen Rinderschwuren nicht, fondern es folgte gleich hernach: Schlag mich ber Donner, ber Blit, ber Hagel, zerreiß und hol mich ber 2c. nicht einer allein, sondern hundert tausend, und führen mich in die Lufft hinweg! Die B. Sacramenta muften nicht nur fiebenfaltig, sondern auch mit hundert taufenden,

so viel Tonnen, Galleren und Statgraben voll herauß, also daß mir abermal die Haare gen Berg stunden. Ich gedachte wiederum an den Beselch Christi, da er saget: Ihr sollet allerdings nicht schwören, weder ben dem Himmel, dan er ist Gottes Stul, noch ben der Erden, dan sie ist seiner Füsse Schwel, noch ben Jerusalem, dan sie ist eines grossen Königs Stat, auch solt du nicht bed beinem Haupt schwören, dan du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder [91] schwarz zumachen, eure Rede aber sey Ja, Ja, Nein, Nein, was drüber ist, das ist vom Ubel. Dieses alles, und was ich sahe und hörete, erwug ich, und schloß vestiglich, daß diese Balger keine Christen

fenn, fuchte berowegen eine andre Befellichafft.

Rum aller erichrocklichsten fan mir por, wan ich etliche Groffprecher fich ihrer Boffeit, Gunden, Schande und Lafter ruhmen horete, ban ich vernam zu unterschied= lichen Beiten, und zwar taglich, baß fie fagten: Pot Blut, wie haben wir gestern gesoffen! Ich habe mich in einem Tag wol brenmal voll gefoffen, und eben fo vielmal ge= tost. Bog Stern, wie haben wir die Bauren, die Schel= men, tribulirt. Pop Stral, wie haben wir Beuten ge= macht. Bot hundert Gifft, wie haben wir einen Spaß mit den Weibern und Magden gehabt. Item, ich habe ihn barnider gehauen, als wan ihn ber Hagel hatte niber geschlagen. Ich habe ihn geschoffen, daß er bas Beiffe über sich kehrte. Ich habe ihn so artlich über ben Dolpel geworffen, daß ihn der Teuffel hatte holen mogen. Ich habe ihm ben Stein gestoffen, daß er den Hals hatte brechen mogen. Solche und bergleichen un=Christliche Reden erfulleten mir alle Tage die Ohren, und über das. fo horete und fahe ich auch in Gottes Namen fundigen, welches wol zuerbarmen ift; von den Kriegern ward es am meiften practicirt, wan fie nemlich fagten: Wir wollen in Gottes Ramen auff Barten, Blundern, Mitnemen, Tobichieffen, Nibermachen, Angreiffen, gefangen nemen, in Brand fteden, und mas ihrer ichrodlichen Arbeiten und Berrichtungen mehr fenn mogen. Alfo magens auch die Bucherer mit bem Bertauff in Gottes Ra-[92]men, bamit fie ihrem Teufflischen Beit nach ichinden und ichaben

mogen. Ich habe zween Maußtopffe feben bengen, wolten einsmals ben ber Racht ftelen, und als fie die Leiter angestellet, und ber eine in Gottes Ramen einfteigen wolte, warff ihn ber wachtsame Saufvater ins Teuffels Namen wieder herunter, davon er ein Bein gerbrach, und also gefangen, und über etliche Tage hernach famt feinem Camerad aufgetnupffet warb. Wan ich nun fo etwas horete, fabe, und beredete, und wie meine Gewonheit mar, mit ber S. Schrifft hervor wifchte, ober fouft treubergig abmahnete, fo hielten mich die Leute vor einen Rarren. ja ich ward meiner guten Meynung halber so offt außgelachet, daß ich endlich auch unwillig ward, und mir vorsatte, gar zuschweigen, welches ich boch auß Christlicher Liebe nicht halten fonte. Ich wunschete, daß jederman ben meinem Ginfibel ware aufferzogen worden, ber Mennung, es wurde alsban auch manniglich ber Welt Wesen mit Simplicii Augen ansehen, wie ichs damals beschauete. Ich war nicht so witig, wan lauter Simplici in der Welt waren, daß man alsban auch nicht soviel Laster sehen werde. Indessen ift doch gewiß, daß ein Welt=Mensch, welcher aller Untugenden und Thorheiten gewohnt, und felbsten mit machet, im wenigsten nicht empfinden fan, auff was vor einer bofen Straffe er mit feinen Geferten manbelt.

Das XXVI. Capitel. Ein sonderbarer neuer Brauch, einander Glad zuwunschen, und zubewillkommen.

Lis ich nun vermeynete, ich hatte Ursache zuzweiseln, ob ich unter Christen ware oder nicht? ging [93] ich zu dem Pfarrer, und erzehlte alles, was ich geshöret und gesehen, auch was ich vor Gedancken hatte, nemlich daß ich die Leute nur vor Spotter Christi und seines Worts, und vor keine Christen hielte, mit Bitte, er wolle mir doch auß dem Traum helffen, damit ich wisse, wovor ich meine Neben-Menschen halten solte; Der Pfarrer antwortete, freylich sind sie Christen, und wolte ich dir nicht rathen, daß du sie anderst nennen soltest. Mein GOtt! sagte ich, wie kan es senn? dan wan ich einem

ober dem andern seinen Fehler, den er wider GOtt besechet, verweise, so werde ich verspottet und außgeslacht: Dessen verwundere dich nicht, antwortete der Pfarerer, ich glaube, wann unsere erste fromme Christen, die zu Christi Zeiten gelebt, ja die Aposteln selbst, anjeyo aufferstehen, und in die Welt kommen solten, daß sie mit dir eine gleiche Frage thun, und endlich auch so wol als du, von jedermänniglich vor Narren gehalten wurden; daß, waß du disser sichest und herest, ist eine gemeine Sache, und nur Kinderspiel gegen demjenigen, daß sonsten so heimlich als offentlich und mit Gewalt, wider GOtt und den Menschen vorgehet, und in der Welt verübet wird, aber laß dich daß nicht ärgern, du wirst wenig Christen sinden, wie Herr Samuel sel.

einer gewesen ift.

Indem als wir jo miteinander redeten, fuhret man etliche, fo vom Begentheil waren gefangen worden, übern Blat, welches unfern Discurs zerftorete, weil wir bie Gefangene auch beschaueten: Da vernam ich eine Unfinnig= feit, bergleichen ich mir nicht hatte borffen traumen laffen: Es war aber eine neue Mobe einander zugruffen und zu= bewilltommen, [94] ban einer von unfrer Guarnifon, welcher hiebevor bem Raifer auch gebienet hatte, tante einen von ben Gefangenen, zu bem ging er, gab ihm bie Band, brudte ienem bieseinige por lauter Freude und Treubertiafeit, und fagte: Daß bich ber Hagel erschlage, (Alt-Teutsch) lebstu auch noch Bruder? Pot Fiderment, wie führt uns der Teuffel hier zusammen! Ich habe schlag mich ber Donner vorlangit gemennt, bu marft gehengt worben: Darauff antwortete ber ander, pot Blig Bruber, biftus, ober bistus nicht? daß dich der Teuffel hole, wie bistu hieber tommen? ich hatte mein Lebtag nicht gemennt, bag ich bich wieder antreffen wurde, sondern habe gedacht, ber Teuffel hatte bich vorlangft hingeführet. Und als fie wieder voneinander gingen, fagte einer gum andern, anftat behute bich Gott; Strid gu, Strid gu, morgen tommen wir vielleicht zusammen, ban wollen wir brav mit= einander fauffen.

Ift bas nicht ein schoner gottseliger Willtomm? fagte

ich jum Pfarrer, find bas nicht herrliche Chriftliche wuniche? haben diefe nicht einen beiligen Borfat auff ben morgenden Tag? wer wolte fie por Chriften erfennen. ober ihnen ohn Erstaunen zuhoren? wan fie einander auf Chriftlicher Liebe fo gufprechen, wie wird es ban beraeben. wan fie miteinander ganden? Berr Pfarrer, wan big Schafflein Chrifti find, ihr aber beffen bestellter Birt, fo wil euch gebuhren, fie auff eine beffere Baibe guführen; Ja, antwortete ber Pfarrer, Liebes Rind. es gebet ben den gottlofen Soldaten nicht anders her, GDtt erbarm es! wangleich ich etwas fagte, so ware es soviel, als wan ich den Tauben predigte, und ich hatte [95] nichts anders davon, als dieser gottlosen Bursch gefahrlichen haß. Ich verwunderte mich, schwätzte noch eine Weile mit dem Pfarrer, und ging bem Gubernator auffzuwarten, ban ich batte gewiffe Beiten Erlaubnus, Die Stat zubeschauen, und jum Bfarrer ju geben, weil mein Berr von meiner Einfalt Wind hatte, und gebachte, folche wurde fich legen, wan ich herum terminirte, etwas febe, horete, und von andern geschulet, ober wie man saget, gehobelt und gerulpt wurde.

### Das XXVII. Capitel.

Dem Secretario in ber Cangleb, wird ftard gerauchert.

Eines Herrn Gunst vermehrte sich täglich, und ward jelänger jegrösser gegen mir, weil ich nicht allein seiner Schwester, die den Einsidel gehabt hatte, sons dern auch ihm selbsten jelänger jegleicher sahe, indem die gute Speisen und faule Täge mich in Kurte glatthärig machten. Diese Gunst genosse ich den jedermänniglich, dan wer etwas mit dem Gubernator zuthun hatte, der erzeigte sich mir auch gunstig, und sonderlich mogte mich der Secretarius wol leiden, indem mich derselbe rechnen lernen muste, hatte er manche Kurtweile von meiner Ginsalt und Unwissenheit; Er war erst von den Studien tommen, und stack dahero noch voller Schulpossen, die ihm zuzeiten ein Ansehen gaben, als wan er einen Sparrn zuviel oder zuwenig gehabt hatte, er überredete mich ofst, schwart seh weiß, und weiß seh schwart, dahero kam es,

baß ich ihm in ber erfte alles, und auffs lette gar nichts mehr glaubte: Ich tabelte ihm einsmahls fein schmieria Dintenfaß, er aber antwortete, foldes fen fein beftes Stud in ber [96] gangen Cangelen, ban auß bemselben lange er herauß was er begehre, die schonfte Ducaten, Rleiber, und in Summa was er vermogte, hatte er nach und nach herauß gefischt: Ich wolte nicht glauben, baß auß einem fo tleinen verachtlichen Ding fo herrliche Sachen zubekommen waren; hingegen fagte er, folches vermoge ber Spiritus Papyri (also nante er bie Dinte) und bas Dintenfaß murbe barum ein Faß genennet, weil es groffe Sachen faffe: Ich fragte, wie mans ban herauß bringen tonte, fintemal man taum zween Finger hinein fteden mogte? Er antwortete, er hatte einen Urm im Ropff, ber solche Arbeit verrichten muffe, er verhoffe ihm bald auch eine icone reiche Jungfer herauß gulangen, und wan er bas Glud hatte, fo getraue er auch eigen Land und Leute herauß zubringen, welches wol ehemals ge= ichehen mare: 3ch mufte mich über Diefe funftliche Griffe verwundern, und fragte, ob noch mehr Leute folche Runft tonten? Frenlich, antwortete er, alle Canpler, Doctorn, Secretarii, Procuratorn ober Abvocaten, Commiffarii, Notarii, Rauff = und Handels = Berren, und fonft unzehlich viel andere mehr, welche gemeiniglich, wan fie nur fleiffig fischen, zu reichen Berren barauß werben: Ich fagte, fo sennd die Bauren und andere arbeitsame Leute nicht witig, daß fie im Schweiß ihres Angesichts ihr Brot effen, und diese Runft nicht auch lernen: Er antwortete, etliche wissen der Runft Nuten nicht, dahero begehren fie folche auch nicht zulernen; etliche woltens gern lernen, manglen aber deg Urms im Ropff, oder anderer Mittel; etliche lernen die Runft, und haben Arms genug, miffen aber die Griffe nicht, so [97] die Kunst ersodert, wan man dadurch will reich werden; andere wissen und konnen alles was bazu gehöret, sie wohnen aber an der Fehlhalbe, und haben teine Gelegenheit wie ich, die Kunft rechtschaffen zuüben.

Als wir bergeftalt vom Dintenfaß (welches mich allers bings an deß Fortunati Sadel gemahnete) biscurirten,

fam mir bas Titular Buch ungefahr in bie Banbe, barin fand ich, meines damaligen Davorhaltens, mehr Thorbeiten, als mir bighero noch nie vor Augen fommen; 3ch fagte zum Secretario, Diefes alles find ja Abams = Rinder, und eines Gemachts miteinander, und zwar nur von Staub und Niche! Wo tomt ban ein fo groffer Unterscheid her? Allerheiligft, Unüberwindlichft, Durchleuchtigit! Sind bas nicht Gottliche Eigenschafften? Sier ift einer Gnabig, bort ift ber ander Geftreng; und mas mus allzeit bas Geborn barben thun? man weiß ja wol, bag feiner bom Simmel fallt, auch feiner auß bem Baffer entstehet, und daß feiner auf der Erbe machit, wie ein Krautstopff; warum stehen nur Hoch = Wol = Vor = und Groß= geachte ba, und feine genennte? ober wo bleiben die ge= funffte, gesechite, und gesibende? was ist bas vor ein narrisch Bort, Borfichtig? welchem stehen ban die Augen hinten im Ropff? Der Secretarius muste meiner lachen. und nam die Dube, mir eines und beg andern Titul, und alle Worte insonderheit außzulegen, ich aber beharrete barauff, daß die Titul nicht recht geben wurden, es ware einem viel ruhmlicher, wan er Freundlich tituliret murde, als Geftreng; Item, wan bas Wort Ebel an fich felb=[98] ften nichts anders, als hochschatbarliche Tugenden bedeute, warum es ban, wan es zwijchen Sochgeborn (welches Bort einen Fürsten oder Grafen anzeige) gesetht werde, folden Fürstlichen Titul verringere? Das Wort Wolge= born fen eine gange Unwarheit, folches wurde eines jeden Barons Mutter bezeugen, wan man fie fragte, wie es ihr ben ihres Sohns Geburt ergangen mare?

Indem ich nun dieses also belachte, entran mir unversehens ein solcher grausamer Leids Dunst, daß beydes ich und der Secretarius darüber erschracken; dieser meldete sich augenblicklich sowol in unsern Nasen, als in der ganten Schreibstube so krafftig an, gleichsam als wan man ihn zuvor nicht genug gehoret hatte: Trolle dich du Sau, sagte der Secretarius zu mir, zu andern Sauen in Stall, mit denen du Rulp besser zustimmen, als mit ehrlichen Leuten conversiren kanst; Er muste aber sowol als ich den Ort rannen, und dem greulichen Gestand den

Plat allein laffen. Und also habe ich meinen guten handel, den ich in der Schreibstube hatte, dem gemeinen Spruchwort nach, auff einmal verterbt.

### Das XXVIII. Capitel.

Einer lehret ben Simplicium auf Neib waarsagen: ja noch wol eine andre gierliche Kunft.

Ch fam aber fehr unschuldig in dig Unglud, dan die Jungewohnliche Speisen und Artenegen, Die man mir taglich gab, meinen zusammen geschrumpelten Magen und eingeschnorrtes Gebarm wieder gurecht gubringen, erregten in meinem Bauch viel gewaltige Wetter und ftarde Sturmwinde, welche mich trefflich qualeten, man fie ihren ungeftumen [99] Außbruch sucheten; und bem= nach ich mir nicht einbildete, daß es übel gethan fen, wan man big Orts ber Natur willfahre, maffen einem folden innerlichen Gewalt in die Lang zuwiderfteben. ohn das unmuglich, mich auch weder mein Einsidel (weil folche Bafte gar bunn ben uns gefaet murben) niemal nichts bavon unterrichtet, noch mein Anan verboten, folche Rerl ihres. Wegs nicht ziehen zulaffen, als ließ ich ihnen Lufft, und alles paffiren, mas nur fort wolte, big ich erzehlter maffen mein Credit benm Secretario verloren: 3mar mare beffen Gunft noch wol zuentberen gemefen, wan ich in keinen groffern Unfall kommen mare, ban mir gings, wie einem frommen Menschen ber nach Sof tomt, ba fich die Schlange wiber ben Nasicam, Goliath wiber ben David, Minotaurus wider Theseum, Medusa wider Perseum, Circe wider Ulyssem, Ægisthus wider Menelaum, Paludes wider Coræbum, Medea wider ben Peliam, Nessus wiber Herculem, und was mehr ift, Althea wider ihren eigenen Sohn Meleagrum ruftet.

Mein herr hatte einen außgestochenen Essig zum Page neben mir, welcher schon ein paar Jahre ben ihm gewesen, demselben schendte ich mein hert, weil er mit mir gleichen Alters war: Ich gedachte dieser ist Jonathan, und du bist David; aber er enserte mit mir, wegen der grossen Gunst, die mein herr zu mir trug, und täglich vermehrete; er besorgte, ich mögte ihm vielleicht die Schuhe

gar außtreten, fabe mich berowegen beimlich mit miggunftigen neibigen Augen an, und gedachte auff Mittel, wie er mir ben Stein ftoffen, und burch meinen Unfall bem feini-[100]gen vorkommen mogte: 3ch aber hatte Dauben-Mugen, und auch einen andern Sinn als er, ja ich vertraute ihm alle meine Beimlichkeiten, die zwar auff nichts anders, als auff findischer Ginfalt und Frommigfeit bestunben, dabero er mir auch nirgends zutommen fonte. Ginsmals ichwatten wir im Bette lang mit einander, eh wir entichlieffen, und indem wir vom Bagriagen redeten, veriprach er mich folches auch umfonft zulernen; hieffe mich barauff ben Kopff unter die Dede thun, ban er uberredete mich, auff folche Beife mufte er mir bie Runft benbringen; 3ch gehorchte fleissig, und gab auff die Unfunfft deß Waarfager - Beiftes genaue Achtung, pot Glud! berfelbe nam feinen Gingug in meiner Rafe, und gwar fostard, daß ich ben ganten Ropff wieder unter der Dede herfurthun mufte: Bas ift es? fagte mein Lehrmeifter, 3ch antwortete, bu haft einen ftreichen laffen; Und bu. antwortete er, haft maar gesagt, und tanft also die Runft am beften. Diefes empfand ich vor feinen Schimpff, ban ich hatte bamals noch feine Galle, fonbern begehrte allein von ihm zuwissen, durch was vor einen Bortel man biefe Rerl fo ftillschweigend abichaffen tonte? mein Camerad antwortete, Diefe Runft ift gering, bu darfift nur bas linde Bein auffheben, wie ein Sund ber an eine Ede brungt, darneben heimlich sagen: Je pete, Je pete, Je pete, und mithin so stard gedrudt, als bu tanft, so spatiren sie so stillschweigends dahin, als wan sie gestolen hatten. Es ist gut, sagte ich, und wanschon es hernach stinckt, so wird man vermehnen, die Hunde haben die Lufft verfalscht, sonderlich wan ich das linde Bein fein hoch werbe auffgehoben [101] haben. Ach, bachte ich, hatte ich boch biefe Runft heute in ber Schreibstube gewuft.

### Das XXIX. Capitel.

Simplicio werben zweb Augen auß einem Ralbetopff gutheil.

BB andern Tages hatte mein Berr feinen Officierern und andern guten Freunden, eine Fürstliche Gafteren angestellet, weil er bie angenehme Zeitung bekommen, baß die Seinigen bas veste Sauß Braunfels ohn Berluft einzigen Manns eingenommen; ba mufte ich, wie ban mein Umt war, wie ein anderer Tisch = Diener helffen Speifen aufftragen, einschenden, und mit einem Deller in ber Sand auffwarten: Den erften Tag ward mir ein groffer fetter Ralbetopff (von welchen man zufagen pfleget, daß sie kein Armer fressen dorffe) auffzutragen eingehan= biget; weil nun berselbig zimlich murb gesotten mar, ließ er bas eine Aug mit zugehöriger ganten Substang gim= lich weit herauß lappen, welches mir ein anmuthiger und verführischer Unblick war: Und weil mich der frische Beruch von der Speckbruhe und auffgestreutem Ingwer qu= gleich anreitete, empfand ich einen folchen Appetit, bag mir bas Maul gant voll Baffer ward: In Summa, bas Mug lachte meine Mugen, meine Rafe, und meinen Mund zugleich an, und bat mich gleichsam, ich wolte es boch meinem heiß=hungerigen Magen einverleiben: 3ch ließ mir nicht lang den Rod gerreiffen, sondern folgte meinen Begierben, im Gang hub ich bas Aug mit meinem Loffel, ben ich erst benselben Tag bekommen hatte, so meisterlich herauß, und schickte es ohn Unftog fo geschwind an feinen Ort, daß es auch kein Mensch inward, big bas [102] Schuppen - Effen auff ben Tisch tam, und mich und fich selbst verrieth; ban als man ihn zerlegen wolte, und eins von feinen allerbeften Gliebmaffen mangelte, fabe mein Berr gleich, warum ber Borschneiber ftutte; wolte furwar ben Spott nicht haben, daß man ihm einen einaugigen Ralbstopff auffzustellen, das Bert haben folte! Der Roch mufte vor die Tafel, und die fo auffgetragen hatten, wurden mit ihm eraminirt; gulett tam bas Facit über den armen Simplicium herauß, daß nemlich ihm ber Ropff mit benden Augen auffzutragen mare gegeben worden, wie es aber weiter gangen, bavon mufte niemand ausagen. Mein Berr fragte, meines Bedundens mit einer

ichrodlichen Mine, wohin ich mit dem Kalbs-Aug tommen ware? Geschwind wischte ich mit meinem Loffel wieder auf bem Sad, gab bem Ralbetopff ben andern Fang. und wiese furt und gut, mas man bon mir wiffen wolte, maffen ich das ander Aug, gleichwie das erfte, in einem Sun verschlang: Par Dieu, fagte mein Berr, diefer Act schmadt beffer, als zehen Ralber! Die anwesende Berren Tobten diesen Auffpruch, und nanten meine That, die ich auf Ginfalt begangen, eine Bundertluge Erfindung, und Borbedeutung funfftiger Dapfferfeit und unerschrocenen Also daß ich vor digmal meiner Straffe, Resolution. durch Wiederholung eben begjenigen, damit ich folche ver-Dienet hatte, nicht allein gludlich entging, sondern auch von etlichen kuryweiligen Possenreissern, Fuchsschwangern und Tisch Rathen, dis Lob erlangte, ich hatte weislich gehandelt, daß ich bende Augen zusammen logirt, bamit fie gleichwie in dieser, also auch in je-[103]ner Welt einander Bulffe und Gesellichafft leisten tonten, worzu fie ban anfänglich von ber Ratur gewihmet waren. Dein Berr aber fagte, ich folte ihm ein andermal nicht wieder fo fommen.

### Das XXX. Capitel.

Wie man nach und nach einen Rausch bekomt, und endlich unvermerkt blindsvoll wirb.

Den dieser Mahlzeit (ich schätze, es geschiehet ben ansbern auch) trat man gang Christlich zur Tasel, man sprach das Tisch-Gebet sehr still, und allem Ansehen nach auch sehr andächtig: Solche stille Andacht continuirte so lang, als man mit der Suppe und den ersten Speisen zuthun hatte, gleichsam als wan man in einem Capucciner-Convent gessen hatte; Aber kaum hatte jeder drey oder viermal gesegnet Gott gesagt, da ward schon alles viel lauter: Ich kan nicht beschreiben, wie sich nach und nach eineszieden Stimme je länger je höher erhub, ich wolte dan die ganze Gesellschafft einem Orator vergleichen, der erstlich sachte ansähet, und endlich herauß donnert: Man brachte Gerichter, deswegen Vor-Essen genant, weil sie gewürzt, und vor dem Trunck zugeniessen verordnet waren,

bamit berfelbe befto beffer ein= und fort ginge: Stem, Bey= Effen, weil fie ben bem Trund nicht übel ichmeden folten, allerhand Frantofifden Potagen und Spanifden Olla Potriden zugeschweigen; welche burch taufenbfaltige funftliche Bubereitungen und ungahlbare Bufate, bermaffen verpfeffert. überdummelt, vermummet, migtirt, und zum Trund ge-rustet waren, daß sie durch solche zufällige Sachen und Gewurt mit ihrer Substanz fich weit anbere veranbert hatten, als [104] fie die Natur anfänglich hervor gebracht. also daß fie Eneus Manlins selbsten, wanschon er erft auf Afia tommen ware, und die beste Roche ben fich ge= habt, bannoch nicht gekant hatte. Ich gebachte, warum wolten diese einem Menschen, ber ihm folche, und ben Trund baben ichmaden laffet, (worzu fie ban vornemlich bereitet find) nicht auch seine Sinne zerstoren, und ihn verandern, ober gar zu einer Bestia machen tonnen? Wer weiß, ob Circe andere Mittel gebrauchet hat, als eben Diefe, ba fie beg Uluffis Geferten in Schweine veranderte? 3ch fabe einmal, daß biefe Bafte bie Trachten fraffen wie Die Saue, barauff foffen wie die Rube, fich baben ftelleten wie die Gel, und alle endlich togten wie die Gerberhunde! Den edlen Sochheimer, Bacheracher und Rlingenberger, goffen fie mit Rubelmaffigen Glafern in Magen hinunter, welche ihre Burdungen gleich oben im Ropff verspuren lieffen. Darauff fabe ich meinen Bunder, wie sich alles veranderte; nemlich verstandige Leute, die furt auvor ihre funff Sinne noch gefund begeinander gehabt, wie sie jest urploplich anfingen narrisch zuthun, und die alberfte Dinge von der Welt vorzubringen; die groffe Thorheiten die sie begingen, und die groffe Trunde, die fie einander zubrachten, wurden je langer je groffer, alfo baß es schiene, als ob biefe bende um die Wette miteinander ftritten, welches unter ihnen am groften mare. zulett verfehrte fich ihr Rampff in eine unflatige Saueren. Nichts artlichers war, als baß ich nicht wuste, woher ihnen ber Durmel tam, fintemal mir bie Burdung beg Weins, oder die Trundenheit felbst, noch allerdings unbefant gewesen, [105] welches ban luftige Grillen und Bhan= taften = Bebanden in meinem werdlichen Nachfinnen fatte.

ich sabe wol ihre seltzame Minas, ich wuste aber ben Ur= iprung ihres Buftandes nicht. Big bahin hatte jeder mit autem Appetit bas Geschirr gelaert, als aber bie Dlagen gefüllet waren, hielt es harter als ben einem Fuhrmann, ber mit geruhetem Gespann auff ber Ebne wol fortfomt, am Berg aber nicht hotten fan. Nachbem aber bie Ropffe auch doll wurden, ersatte ihre Unmuglichkeit entweder bek einen Courage, Die er im Bein eingesoffen; ober benm andern die Treuhertigfeit, seinem Freund eins zubringen; ober benm britten die Teutsche Redlichkeit. Ritterlich Beicheid zuthun: Rachbem aber folches bie Lange auch ucht bestehen konte, beschwur je einer den andern ben groffer Herren und sonst lieber Freunde, oder ben seiner Liebsten Gesundheit, ben Wein Magweis in sich zuschut= ten, worüber manchem die Augen übergingen, und ber Ungitschweiß außbrach; doch muste es gesoffen sehn: Ja man machte zuletzt mit Trommeln, Pfeiffen und Saitenwiel Lermen, und schoß mit Studen darzn, ohn Zweiffel darum, dieweil der Wein die Magen mit Gewalt ein= nemen muste. Mich verwundert, wohin sie ihn doch alle ichutten konten, weil ich noch nicht wuste, daß sie solchen, eh er recht warm ben ihnen ward, wiederum mit groffem Schmergen auß eben dem Ort herfur gaben, wohinein ie ihn furg zuvor mit hochfter Gefahr ihrer Gesundheit gegoffen hatten.

Mein Pfarrer war auch beh dieser Gasteren, ihm beliebte so wol als andern, weil er auch so wol als andere ein Mensch war, einen Abritt zunemen: Ich [106] ging ihm nach, und sagte: Mein Herr Pfarrer, warum ihm doch die Leute so selzam? woher kommt es doch, daß sie so hin und her dordeln? mich dunkt schier, sie senn nicht mehr recht wizig, sie haben sich alle satt gessen und getrunken, und schwören beh Teussel holen, wan sie mehr saussen, und dannoch hören sie nicht auff, sich außzuschoppen! mussen sie es thun, oder verschwenden sie Gott zu Truz, auß frezem Willen so unnützlich? Liedes Kind, antwortete der Pfarrer, Wein ein, Wiz auß! das ist noch nichts gegen dem, das kunsstie sie: Worgen segen Tag ists noch schwerlich Zeit, bey ihnen voneins

ander zugehen, ban wanschon ihre Magen gedrungen voll steden, so sind sie jedoch noch nicht recht luftig gewesen; gerberften ban, fagte ich, ihre Bauche nicht, wan fie im= mer fo unmaffig einschieben? tonnen ban ihre Seelen, Die Gottes Cbenbild fenn, in folden Mastschwein = Corpern verharren? in welchen fie boch, gleichsam wie in finftern Gefangnuffen und Ungezifer = maffigen Diebs = Thurnen, ohn alle gottseelige Regungen gefangen ligen? Ihre eble Seelen, sage ich, wie mogen sich solche so martern laffen; sennd nicht ihre Sinne, welcher sich ihre bedienen folten, wie in bem Gingeweid ber unvernunff= tigen Thiere begraben? Halts Maul, antwortete ber Pfarrer, bu borfftest sonst greulich Bumpes friegen, hier ift feine Beit zupredigen, ich wolts fonft beffer als bu verrichten. Als ich dieses horete, sabe ich ferner ftill= schweigend zu, wie man Speise und Trank muthwillig verderbte, unangesehen der arme Lagarus, den man bamit hatte laben tonnen, in Geftalt vieler 100. vertriebe= nen Wetterauer, benen ber [107] Sunger zu ben Augen herauß gudte, vor unfern Thuren verschmachtete, weil naut im Schand mar.

## Das XXXI. Capitel.

Wie übel dem Simplicio die neuerlernte Kunft mißlingt, und wie man ihm die klopffende Passion singet.

Li ich bergestalt mit einem Deller in der Hand vor der Tasel aufswartete, und in meinem Gemut von allerhand Tanben und wercklichen Gedancken geplagt ward, ließ mich mein Bauch auch nicht zusrieden, er kurrete und murrete ohn Unterlaß, und gab dadurch zusverstehen, daß Bursch in ihm vorhanden waren, die in freyen Lusset begehrten; ich gedacht, mir von dem ungesheuren Gerümpel abzuhelssen, den Kaß zuössen, und mich daben meiner Kunst zubedienen, die mich erst die vorig Nacht mein Camerad gelernet hatte; solchem Unterricht zu solg, hub ich das lincke Bein samt dem Schenckel in alle Hohe auff, druckte von allen Kräfsten was ich konte, und wolte meinen Spruch, Je pete, zugleich dreymal heimlich sagen; Als aber der ungeheure Gespan, der zum

hindern hinauß wischte, wiber mein Berhoffen fo greulich thonete, wuste ich vor Schroden nicht mehr was ich thate, mir ward einsmals fo bang, als wan ich auff ber Laiter am Galgen gestanden ware, und mir ber Bender bereits ben Strict hatte anlegen wollen, und in folder gablingen Angft fo verwirret, daß ich auch meinen eigenen Gliebern nicht mehr befehlen konte, maffen mein Maul in diesem urplot= lichen Lermen auch rebellisch wurde, und dem Sindern nichts bevor geben, noch geftatten wolte, bag er allein bas Bort haben, es aber, bas zum reden und schreyen ersichaffen, seine Reden [108] heimlich brumlen solte, deros wegen ließ solches basjenige, so ich heimlich zu reben im Sinn hatte, bem hindern zu Trut überlaut horen, und war jo schrödlich, als wan man mir die Rehle hatte ab= itechen wollen: Je graulicher ber Unterwind fnallete, je graufamer das Je pete oben herauf fuhr, gleichfam als ob meines Magens Gin = und Aufgang einen Bettftreit miteinander gehalten hatten, welcher unter ihnen benben die schröcklichste Stimme von sich zudonnern vermögte. Hierburch bekam ich wol Linderung in meinem Eingeweid, bargegen aber einen ungnabigen herrn an meinem Gouverneur; Seine Gafte wurden über biefem unversehenen Anall fast wieder alle nuchtern, ich aber, weil ich mit aller meiner angewanten Muhe und Arbeit keinen Wind bannen konnen, in eine Futterwanne gespannet, und also gerkarbaitscht, daß ich noch biß auff biese Stunde baran gebende. Solches waren die erfte Baftonaben bie ich friegte, seit ich das erstemal Lufft geschöpfft, weil ich denielben jo abichenlich verderbt hatte, in welchem wir doch gemeinschafftlicher weise leben muffen, ba brachte man Rauch = tafelein und Rergen, und bie Gafte fuchten ihre Bisemknopffe und Balfambuchelein, auch fo gar ihren Schnupfftabad hervor, aber bie befte aromata wolten ichier nichts erkleden. Alfo hatte ich von diesem Actu, ben ich beffer als ber befte Comobiant in ber Welt fvielte. Friebe in meinem Bauch, hingegen Schlag auff ben Budel, Die Gafte aber ihre Rafen voller Geftand, und die Auffwarter ihre Muhe, wieder einen guten Geruch ins Bimmer zumachen.

[109] Das XXXII. Capitel.

handelt abermal von nichts andern, ale ber Saufferen, und wie man bie Pfaffen babon fol abichaffen.

Je big vorüber, muste ich wieder auffwarten, wie Juvor, mein Pfarrer war noch vorhanden, und wurd sowol als andere zum Trund genotiget, er aber wolte nicht recht baran, sondern sagte: Er mogte so bestialisch nicht sauffen; hingegen erwiese ihm ein guter Bech Bruder, daß er Pfarrer wie eine Bestia, er der Sauffer und andere Unwesende aber, wie Menichen foffen; ban, sagte er, ein Bieh saufft nur soviel als ihm wol schmadet, und ben Durft loschet, weil sie nicht wissen was gut ift, noch ben Bein trinden mogen; uns Denichen aber beliebt, daß wir uns den Trund gunut machen, und ben edlen Reben = Safft einschleichen laffen, wie unfere Bor-Eltern auch gethan haben: Sowol, jagte ber Bfarrer, es gebuhret mir aber rechte Maag zu halten; Bol, antwortete jener, ein ehrlicher Mann halt fein Wort, und ließ ihm barauff einen maffigen Becher einschenden, benfelben bem Bfarrer zuzuzottlen; er hingegen ging burch, und ließ ben Sauffer mit feinem Enmer fteben.

Ms biefer abgeschafft war, ging es brunter und bruber, und lieffe fich ansehen, als wan biese Gafteren eine bestimte Beit und Belegenheit fenn folte, fich gegeneinander mit Bollfauffen gurachen, einander in Schande aubringen, ober fonft einen Boffen gureiffen, ban man einer ervedirt ward, daß er weber siten, geben ober steben mehr tonte, fo bieg es: Nun ift es Wett! Du haft mirs hiebevor auch so gefocht, jest ift birs eingetrandt, und fo fortan, 2c. Welcher [110] aber außbauren, und am besten fauffen fonte, wuste fich beffen groß zumachen, und bundte fich tein geringer Rerl zu fenn; zulett durmelten fie alle herum, als wan fie Bilfensamen genoffen hatten. Es war eben ein wunderliches Fagnacht-Spiel an ihnen zusehen, und war boch niemand, der sich darüber verwunderte, als ich; einer fang, ber ander wennete, einer lachte, ber ander traurete, einer fluchte, ber ander betete, einer ichrie uberlaut Courage, ber ander tonte nicht mehr reben, einer war stille und friedlich, ber ander wolte ben Teuffel mit Rauff - Sandeln bannen, einer ichlieff und ichwieg ftill, ber ander plauderte, daß fonft feiner por ihm gutommen tonte; Giner erzehlte feine liebliche Buleren, ber ander feine erichrodliche Rriegs=Thaten, etliche redeten von ber Rirche und geiftlichen Sachen, andere von Ratio Status, ber Politic. Belt= und Reichs Sandeln; theils lieffen bin und wiber, und fonten an feiner Stelle bleiben, andere lagen und vermogten nicht, ben fleinesten Finger guregen, geschweige auffrecht zugeben, ober zustehen, etliche fraffen wie die Drofcher, und als ob fie acht Tage hunger gelitten hatten, andere topten wieder, mas fie benfelbigen gangen Tag eingeschludet hatten. Ginmal, ihr ganges Thun und Laffen war bermaffen poffierlich, narrifch, felham, und baben fo fundhafftig und gottloß, daß ber mir entwischte uble Geruch, barum ich gleichwol fo greulich zerichlagen worben, nur ein Schert bargegen gurech-Endlich fatte es unten an ber Taffel ernftliche Streit-Handel, da warff man einander Glaser, Becher, Schuffeln und Deller an die Kopffe, und schlug nicht allein mit Fauften, fondern auch mit [111] Stulen, Stul-Beinen, Degen, und allerhand fiben = Sachen brein, bag etlichen ber rothe Safft uber bie Ohren lieff, aber mein Berr ftillete ben Sanbel gleich wieberum.

## Das XXXIII. Capitel.

Bie ber herr Gubernator einen abicheulichen Fuchs geschoffen.

Mes nun wieder Friede worden, namen die Meisterschuffer die Spielleute, samt dem Frauen Bimmer, und wanderten in ein ander Hauß, dessen Saal auch zu einer andern Torheit erkoren und gewidmet war; Mein herr aber satte sich auff sein Lotter-Bette, weil ihm entweder vom Korn oder der Uberfüllung wehe war, ich ließ ihn ligen, wo er lag, damit er ruhen und schlassen tonte, war aber kaum unter die Thur deß Zimmers kommen, als er mir pfeissen wolte, und solches doch nicht konte: Er rieff, aber nicht anders als Simpls: Ich sprang zu ihm, und fand ihn die Augen verkehren wie ein Biehe, das man absticht; Ich stund da vor ihm wie ein Stockssisch, und wuste nicht was zuthun war: er aber beutet

auffs Trysor, und lallete: Br, bra, bring da das; du Schufft, la, la, lang, langs Lavor, ichm, mu, muß e, ein, Fu, Fuchs schiessen: Ich eilete und brachte das Lavors Beden, und als ich zu ihm kam, hatte er ein paar Baden wie ein Trompeter: Er erwischte mich geschwind ben dem Arm, und accommodirte mich zustehen, daß ich ihm das Lavor gerad vors Maul halten muste, solches brach ihm mit schmerzlichen Herhs-Stossen unversehens auff, und goß eine solche wüste Materi in bemeltes Lavor, daß mir vor unleidlichem Gestand schier ohnmächtig ward, sonder=[112] lich weil mir etliche Broden (sal. ven.) ins Gesicht sprüsten: Ich hatte bennahe auch mit gemacht, aber als ich siche, wie er verblaichte, liesse auß zorcht unterwegen, und besorgte, die Seel würde ihm samt dem Unstat durchgehen, weil ihm der kalte Schweiß außbrach, und sein Angesicht einem Sterdenden ähnlich saher Alls er sich aber gleich wieder erholete, hieß er mich frisch Wasser bringen, damit er seinen Weinschlauch wieder außpülete.

Demnach befahl er mir ben Fuchs hinweg zutragen, welcher mich, weil er in einem filbern Lavor lag, nichts verachtliches, fonbern eine Schuffel voller Bor-Effen vor vier Mann gufenn, bedundte, bag fich bei Leib nicht binweg zuschütten gebühre; zudem wuste ich wol, daß mein Berr nichts ichlimmes in feinen Magen gefamlet, fonbern herrliche und belicate Bastetlein, wie auch von allerhand Gebadens, Geflügel, Wilbpret und gahmen Biehe, welches man alles noch artlich unterscheiben und tennen fonte, ich schumelte mich bamit, wuste aber nicht wohin, ober was ich barauß machen folte, borffte auch meinen Berrn nicht fragen. Ich ging jum hofmeifter, bem wiese ich biefes schone Tractament und fragte, was ich mit bem Ruchs machen folte? Er antwortete, Rarr gebe, und bring ihn bem Kurschner, daß er ben Balg bereite; Ich fragte, wo ber Kurschner sen? Nein, antwortete er, ba er meine Einfalt fabe, bring ihn bem Doctor, bamit er baran febe, was vor einen Zuftand unfer Berr habe: Golden Aprillen-Gang hatte ich gethan, wan ber hofmeifter nicht mas anbers geforchtet hatte, er hieß mich berowegen ben Bettel in die Ruche tragen, mit Befelch, die Magbe [113] foltens auffheben, und einen Pfeffer bruber machen, welches ich ernftlich außrichtete, und begwegen von ben Schlappsfaden machtig agiret worben.

Das XXXIV. Capitel. Wie Simplicius ben Tang verberbet.

Gin herr ging eben auß, als ich meines Lavors loß worden, ich trat ihm nach, gegen einem groffen Sauf, allwo ich im Saal Manner, Beiber und ledige Bersonen, so schnell untereinander herum haspeln fahe, baß es fren wimmelte; die hatten ein folch Ge= trippel und Bejohl, daß ich vermennte, sie maren alle rafend worden, ban ich konte nicht erfinnen, was fie boch mit biefem Buten und Toben porhaben mogten? ja ihr Anblick kam mir so grausam, forchterlich und schröcklich vor, bag mir alle haar gen Berg stunden, und konte nichts anders glauben, als fie muften aller ihrer Bernunfft beraubt fenn: Da wir naber hinzu famen, fabe ich, baß es unfere Bafte waren, welche ben Bormittag noch wißig gewesen; Mein GOtt! gedachte ich, was haben boch biese arme Leute vor? Ach, es hat sie gewißlich eine Unfinnigfeit überfallen. Bald fiel mir ein, es mogten vielleicht hollische Geister senn, welche in dieser angenommenen Beife bem gangen menschlichen Geschlecht, burch fold leichtfertig Gelauff und Affenspiel spotteten, ban ich gebachte, hatten fie menschliche Scelen und Gottes Ebenbild in sich, so thaten sie auch wol nicht so unmenschlich. Mls mein Berr in Sauß ehren tam, und gum Saal ein= gehen wolte, horete die But eben auff, ohn daß fie noch ein budens und budens mit ben Ropffen, und ein fragens [114] und Schuh - fchleiffens mit ben Guffen auff bem Boben machten, bag mich beuchte, fie wolten die Fuß-ftapffen wieder außtilgen, die fie in wahrender Raferen getreten; Um Schweiß, der ihnen über die Gefichter floß, und an ihrem Geschnäuff, tonte ich abnehmen, daß sie sich ftard zerarbeitet hatten; aber ihre froliche Angesichter gaben zuverstehen, daß fie folche Bemuhungen nicht faur anfommen.

Ich hatte trefflich gern gewust, wohin boch bas nar-

rische Wesen gemennt senn mochte? fragte berowegen mei= nen Camerad, und vertrauten Bert = bruder, der mich erft fürhlich bas warfagen gelernet, was folche But bedeute? ober morzu biefes rafende trippen und trappen angeseben fen? Der berichtete mich vor eine grundliche Barbeit, bak fich bie Unmefende vereinbart batten, bem Saal ben Boben mit Gewalt einzutreten; Warum vermennft bu wol, fagte er, daß fie fich fonft fo bapffer bummlen folten? haftu nicht gefeben, wie fie die Fenfter bor Rurb= weile icon aufgeschlagen? eben also wird es auch biefem Boben geben: BErr GDtt, antwortete ich, fo muffen wir ja mit zu Grund gehen, und im hinunter fallen, samt ihnen, Halls und Bein brechen? Ja, sagte mein Camerad, barauff ifts angesehen, und ba gehenen fie fich ben Teuffel barum, bu wirft feben, wan fie fich alfo in Todes = Gefahr begeben, daß jeder eine hubiche Frau ober Jungfer erwischt, ban man fagt, es pflege benen Baaren, fo alfo zusammen haltend fallen, nicht bald wehe zugeschehen. Indem ich dieses alles glaubte, übersiel mich eine solche Angst und Todes = Sorge, daß ich nicht mehr muste, wo ich bleiben solte, und als die Musicanten, deren ich bigher noch [115] nicht wargenommen, noch barzu sich horen lieffen, auch die Rerl ben Damen gulieffen, wie die Golbaten ihrem Gewehr und Boften, man fie bie Trommel horen Lermen rubren, und jeder eine ben ber Sand er= bappte, warb mir nicht anders, als wan ich allbereit ben Boden eingehen, und mich und viel andere mehr die Salie absturgen fabe: Da fie aber anfingen zugumpen, daß ber gange Bau gitterte, weil man eben eim trollichten Gaffenhauer aufmachte, gedachte ich, nun ift es um bein Leben geschehen! Ich vermennte nicht anders, als ber gante Bau wurde urploglich einfallen; Derowegen erwischte ich in der allerhöchsten Angst eine Dame von hohem Abel und vortrefflichen Tugenden, mit welcher mein Berr eben conversirte, unversebens benn Urm wie ein Beer, und hielte sie wie eine Klette; Da sie aber zuckte, und nicht wuste, was vor narrische Grillen in meinem Kopff steckten, spielte ich bas Desperat, und fing auf Bergweifflung an zuschrenen, als wan man mich hatte ermorben wollen:

Das war aber noch nicht genug, sondern es entwischte mir auch ungefahr etwas in die hofen, fo einen über alle maffen üblen Geruch von fich gab, bergleichen meine Nase lange Beit nicht empfunden. Die Musicanten wurden gabling still, die Tanter und Tanterinnen boreten auff. und die ehrliche Dame, beren ich am Urm bing. befand fich offendirt, weil fie ihr einbildete, mein Berr hatte ihr foldes zum Schimpff thun laffen: Darauff befahl mein Berr, mich zuprügeln, und bernach irgendbin einzusperren. weil ich ihm benfelben Tag icon mehr Boffen geriffen hatte: Die Fourierschützen, so exequiren folten, hatten nicht allein Mitleiden [116] mit mir, sondern tonten auch vor Bestand nicht ben mir bleiben; entubrigten mich berohalben ber Stoffe und fperreten mich unter eine Stege in Gansstall. Seithero habich ber Sache vielmals nachge= bacht, und bin der Mennung worden, daß folche Excrementa, die einem auf Ungft und Schreden entgeben, viel üblern Geruch von sich geben, als wan einer eine starce Burgation eingenommen.



# Das andere Buch.

Einhalt beg II. Buch 3.

1. Die fich ein Ganfer und eine Ganfin gepaaret.

2. Man trefflich gut gubaben feb.

3. Der ander Bage bekomt fein Lehrgelt, und Simplicius

wird jum Narren erwehlet.

4. Bom Manne ber Gelb gibt, und was vor Kriegs-Dienfte Simplicius ber Kron Schweben geleiftet, wodurch er ben Ramen Simplicifsimus bekommen.

5. Simplicius wird von 4. Teuffeln in bie Bolle geführet,

und mit Spanischem Bein tractiret.

- 6. Simplicius tomt in himmel, und wird in ein Kalb vers wandelt.
  - 7. Wie fich Simplicius in diesen bestialischen Stand geschickt.
- 8. Rebet bon Etlicher wunderbarlichem Gebachtnus, und von Anderer Bergeffenheit.

9. Gin überzwerches Lob einer iconen Dame.

10. Rebet von lauter Selben und namhafften Runftlern.

Bon bem mubfeeligen und gefahrlichen Stand eines 11. Regenten.

Bon Berftand und Wiffenschafft etlicher unbernunfftigen 12.

Thiere.

Balt allerlen Sachen in fich, wer fie wiffen will, muß 13.

ce nur felbft lefen, ober ibm lefen laffen.

Das Cimplicius ferner bor ein ebel Leben geführet, und wie ibn beffen bie Croaten beraubt, als fie ibn felbft raubten. [117]

15. Simplicii Reuter : Leben, und was er beb ben Croaten

gefeben und erfahren.

Simplicius erichnappet eine gute Beute, und wird barauff ein biebifcher Balbbruber.

17. Die Simplicius ju ben Begen auff ben Tant gefahren.

Warum man Simplicio nicht gutrauen folle, bag er fich 18. beg großen Meffers bebiene.

19. Simplicius wird wieber ein Rarr, wie er gubor einer

gewefen.

- Ift zimlich lang, und handelt vom Spielen mit Burffeln, 20. und was bem anbangig.
- 21. Ift etwas furber, und furbweiliger als bas borige. 22. Eine ichelmische Diebs Runft, einander die Schuh außautreten.

23. Ulrich hertbruber vertaufft fich um 100. Ducaten.

24. Zwo Baarsagungen werben auff einmal erfullet. 25. Simplicius wird auß einem Jungling in eine Jungfer verwandelt, und bekomt unterschiedliche Bulschafften.

Die er bor einen Berrather und Bauberer gefangen ge-

balten wirb.

27. Die es bem Profos in ber Schlacht ben Wittstod ergangen.

Bon einer groffen Schlacht, in welcher ber Triumphator 28.

über bem Obfiegen gefangen wirb.

29. Die es einem frommen Golbaten im Barabeig fo wol erging, eb er ftarb, und wie nach beffen Tob ber Idger an feine Stelle getreten.

Die fich ber Jager angelaffen, als er anfing bas Golbaten : Sandwerd gutreiben, barauf ein junger Golbat etwas gu-

31. Wie ber Teuffel bem Pfaffen feinen Sped geftolen, und fich ber Sager felbft fangt.

## Das I. Capitel.

Die fich ein Ganfer und eine Ganfin gebaaret.

MN meinem Gans = Stall überlegte ich, was bendes vom Tangen und Sauffen ich im er=[118]ften Theil meines Schwart und Beig hiebevor geschrieben, ift bero-

wegen unnotig, dig Orts etwas ferners bavon zumelben: Doch tan ich nicht verschweigen, daß ich damals noch zweiffelte, ob die Tanter ben Boden einzutreten, fo ge= mutet. ober ob ich nur fo überrebet worden? Sett wil ich ferner erzehlen, wie ich wieder auf bem Band = Rerder tam; Dren ganger Stunden, nemlich big fich bas Præludium Veneris (ber ehrliche Tant folte ich gefagt haben) geendet hatte, muste ich in meinem eigenen Unlust fiten bleiben, eh einer herzu schlich, und an bem Rigel anfina zurappeln; Ich lausterte wie eine San die ins Wasser harnt, der Rerl aber, so an der Thur war, machte folche nicht allein auff, sondern wischte auch eben so geschwind hinein, als gern ich heraussen gewesen ware, und schlepte noch barzu ein Beibebild an ber Sand mit fich baher. gleichwie ich benm Tant hatte thun seben: Ich konte nicht wissen, was es abgeben solte, weil ich aber vielen selhamen Abentheuren, Die meinem narrischen Ginn benselben Tag begegnet, schier gewohnt war, und ich mich drein ergeben hatte, fürterhin alles mit Gedult und Stillichweigen zuertragen, mas mir mein Berhangnuß zuschiden wurde; Als schmiegte ich mich zu ber Thur mit Forcht und Zittern, das Ende erwartende; gleich barauf erhub fich zwischen diesen benden ein Gelisvel, barauf ich zwar nichts anders verstund, als daß fich das eine Theil über ben boien Bernch beffelben Orts beflagte, und hingegen ber ander Theil bas erfte hinwiederum troftete: Bewißlich iconfte Dame, fagte er, mir ift verfichert von Berben leib. daß uns die Fruchte ber Liebe zugenieffen, vom mißaunstigen [119] Glud fein ehrlicher Drt gegonnet wird; Aber ich fan darneben betheuren, daß mir ihre holdselige Gegenwart biefen verächtlichen Windel anmutiger machet. als das lieblichfte Baradeis felbften: Sierauff borete ich tuffen, und vermerdte felhame Pofturen, ich wuste aber nicht was es war ober bebeuten folte, schwieg berowegen noch fürters fo still als eine Mauß. Wie fich aber auch fonft ein poffirlich Berausch erhub, und ber Gangftall, fo nur von Bretern unter die Stege getäfelt war, gufrachen anfing, zumaln bas Beibsbild fich anftellete, als ob ihr gar weh ben ber Sache geschehe, ba gebachte ich, bas

fennd zwen von benen mutenben Leuten, die ben Boben helffen eintreten, und sich jest hieher begeben haben, ba gleicher weis zuhaufen, und bich ums Leben zubringen. Sobald biefe Gebanden mich einnamen, fobalb nam ich hingegen die Thur ein, dem Tod zuentfliehen, badurch ich mit einem folden Mordio - Gefchren hinauf wischte, bas naturlich lautet, wie basjenige, bas mich an benfelben Ort gebracht hatte, boch war ich so gescheid, daß ich die Thur hinter mir wieder zurigelte, und hingegen die offene Sauß= thur suchte. Dieses nun war die erste Sochzeit, ben beren ich mich mein Lebtag befunden, unangesehen ich nicht barzu geladen worden, hingegen borffte ich aber auch nichts ichenden, wiewol mir hernach ber Sochzeiter Die Reche besto theurer rechnete, die ich auch redlich bezahlte. Gunftiger Lefer, ich erzehle biefe Beschichte nicht barum. bamit, er viel barüber lachen folle, fondern bamit meine Hiftori gant fen, und der Lefer zu Gemut führe, was vor ehrbare Früchte von dem Tangen zugewarten fenn. [120] Dif halte ich einmal vor gewiß, daß ben ben Tanten mancher Rauff gemacht wird, beffen fich bernach eine gante Freundschafft zuschämen hat.

## Das II. Capitel. Wan trefflich gut zu baben fen.

Bzwar ich nun bergeftalt auß dem Ganßftall gludslich entkommen, so ward ich jedoch erst meines Unsgluds recht gewahr, dan meine Hosen waren voll, und ich wuste nicht wohin damit; in meines Herrn Quartier war alles still und schlassend, dahero dorfste ich mich zur Schildwacht, die vorm Hauß stund, nicht nähern, in der Hauptwache Corps de Guarde wolte man mich nicht leiden, weil ich viel zu übel stank, auss der Gasse zusalt und unmuglich, also daß ich nicht wuste wo auß noch ein. Es war schon weit nach Mitternacht, als mir einsiel, ich solte meine Zuslucht zu dem vielgemelten Pfarrer nemen; Ich solgete meinem Gutbesinden, vor der Thür anzuklopssen, damit war ich so importun, daß mich endlich die Magd mit Unwillen einsließ. Alls sie aber roche was ich mitbrachte, (dan ihre

lange Rase verrieth gleich meine Beimlichkeit) ward fie noch schelliger; Derowegen fing fie an mit mir guteifen, welches ihr Herr, so nunmehr fast aufgeschlaffen hatte, bald horete: Er ruffte uns benden vor fich ans Bett, jobald er aber merdte, wo der haas im Bfeffer lag, und die Nase einwenig gerumpfft hatte, sagte er: Es fen niemals unangesehen was die Calender schreiben, beffer baben, als in foldem Stand, barin ich mich anjeto be= fande, er befahl auch seiner Magd, fie folte bif es vollends Tag wurde, meine Bosen maschen, und vor den Stuben-[121] Dfen hangen, mich felbft aber in ein Bette legen, ban er fahe wol, daß ich vor Frost gant erstarrt war: 36 war taum erwarmt, ba es anfing zutagen, fo ftund der Pfarrer schon vorm Bette, zuvernehmen wie mirs gangen, und wie meine Handel beschaffen waren, weil ich meines naffen Bemdes und der Hofen halber nicht auff= iteben konte, zu ihm zugeben: Ich erzehlte ihm alles, und machte den Anfang an der Kunft, die mich mein Camerad gelernet, und wie ubel fie gerathen. Folgends melbete ich, daß die Gafte, nachdem er der Pfarrer hinmeg ge= wesen, gant unfinnig waren worden, und (massen mich mein Camerad also berichtet) ihnen vorgenommen hatten. dem Sauf ben Boden einzutreten; item in was vor eine ihrodliche Angst ich baruber gerahten, und auff mas weise ich mich vorm Untergang conferviren wollen, barüber aber in Gansstall gesperret worden, auch mas ich in bemfelben von ben Zwegen, so mich wieder erloset, vor Wort und Berde vernommen, und welcher gestalt ich sie bende an meine ftat eingesperret hatte. Simplici, fagte ber Pfarrer, beine Sachen fteben laufig, bu hatteft einen guten Banbel, aber ich forge! ich forge! es fen verschertt; pade dich nur geichwind auß dem Bette, und trolle dich auß dem Hauß, damit ich nicht famt dir in beines Berrn Ungnade fomme. wan man dich ben mir findet. Also muste ich mit mei= nem feuchten Gewand hinziehen, und zum erstenmal erfahren, wie wol einer ben manniglich baran ift, wan er feines herrn Gunft hat, und wie scheel einer hingegen angesehen wird, wan folche hindet.

Ich ging in meines herrn Quartier, barin noch [122]

alles fteinhart ichlieff, big auff ben Roch und ein paar Magd, diese butten das Zimmer, darin man gestern ge-zecht, jener aber rustete auß den Abschrötlin wieder ein Fruhftud, ober vielmehr ein Imbis zu; Um ersten kam ich zu ben Magden, ben benen lag es hin und wieder voller gerbrochener fo Trind = als Fenfter = Glaser. theils Orten war es voll von dem, so unten und oben weg gangen, und an andern Orten waren grosse Lachen von verschuttetem Bein und Bier, also daß ber Boben einer Land = Karten gleich sahe, darin man unterschiedliche Meere, Infulen und truckene ober Fugvefte Lander hatte abbilden, und vor Augen ftellen wollen. Es ftand im ganben Zimmer viel übler, als in meinem Gansftall; berowegen war auch meines bleibens nicht lang baselbiten. sondern ich machte mich in die Ruchen, und ließ meine Rleider benm Feur am Leib vollends trudnen, mit Forcht und Zittern erwartend, was das Glud, wan mein Berr außgeschlaffen hatte, ferners in mir wurden wolte; Darneben betrachtete ich ber Welt Torheit und Unfinnigkeit, und zog alles zu Gemute, was mir verwichenen Taa und felbige Nacht begegnet war, auch was ich fonft geseben, gehoret und erfahren hatte. Solche Gebanden verur= sachten, daß ich damals meines Ginfidlers geführtes borfftig und elend Leben vor gludfeelig ichatte, und ihn und mich wieder in vorigen Stand wunschete.

## Das III. Capitel.

Der ander Bage befomt fein Lehrgelt, und Simplicius wird jum Narren erwahlet.

Li mein Herr auffgestanden, schickte er seinen Leibschüßen hin, mich auß dem Gansstall zuho-[123]len, der brachte Zeitung, daß er die Thur offen, und ein Loch hinter dem Rigel mit einem Messer geschnitten gestunden, vermittelst dessen der Gefangene sich selbst erledigt hatte: Eh aber solche Nachricht einkam, verstund mein Herr von andern, daß ich vorlängst in der Küche geswesen: Indessen musten die Diener hin und wieder laufsen, die gestrige Gaste zum Frühestud einzuholen, unter welchen der Kfarrer auch war, welcher zeitlicher als andere

erscheinen mufte, weil mein Berr meinetwegen mit ihm reden wolte, eh man zur Tafel faffe. Er fragte ihn erftlich, ob er mich bor wißig ober bor narrisch hielte? ober ob ich so einfaltig, oder so boghafftig sen? und erzehlete ihm damit alles, wie unehrbarlich ich mich den vorigen Tag und Abend gehalten, welches theils von feinen Gaften übel empfunden, und auffgenommen werde, als ware es ihnen zum Defpect mit Fleiß fo angeftellet worden, item bağ er mich hatte in einen Gansftall verfperren laffen, fich vor bergleichen Spott, fo ich ihm noch hatte zufügen können, zuversichern, auß welchem ich aber gebrochen, und nun in der Ruchen umgehe, wie ein Junder, der ihm nicht mehr auffwarten borffe, fein Lebtag fen ihm fein folcher Posse widerfahren, als ich ihm in Gegenwart so vieler ehrlichen Leute geriffen, er wiffe nichts anders mit mir anzufangen, als daß er mich laffe abprügeln und weil ich mich fo dumm anliesse, wieder vor den Teuffel hinjage.

Inzwischen als mein Herr so über mich klagte, samsleten sich die Gaste nach und nach, da er aber außgeredet hatte, antwortete der Pfarrer: Wan ihm der Herr Gouverneur eine kleine Zeit mit ein wenig [124] Gedult zuszuhören besiebte, so wolte er von Simplicio der Sachen halber eines und anders erzehlen, darauß nicht allein seine Unschuld zuvernehmen sehn, sondern auch denen, so sich seines Verhaltens halber disquistiret besinden wolten.

alle ungleiche Gebanden benommen wurden.

Als man bergestalt oben in ber Stube von mir redete, accordirte der dolle Fahnrich, den ich an meine Stelle selb ander eingesperrt hatte, unten mit mir in der Küchen, und brachte mich durch Drohworte und einen Thaler, den er mir zusteckte, dahin, daß ich ihm versprach,

von feinen Sandeln reinen Mund guhalten.

Die Tafeln wurden gebeckt, und wie den vorigen Tag mit Speisen und Leuten besetzt, Wermut = Salbey = Alant = Quitten = und Citronen = Wein muste neben dem Hippocras den Sauffern ihre Köpffe und Mägen wieder begütigen, dan sie waren schier alle deß Teuffels Märthrer. Ihr erstes Gespräch war von ihnen selbsten, nemlich wie sie gestern einander so brav voll gesoffen hätten, und war boch keiner unter ihnen, der gründlich gestehen wolte, daß er voll gewesen, wiewol den Abend zuvor theils bey Teuffel holen geschworen, sie könten nicht mehr sauffen, auch Wein mein Herr! geschrien und geschrieben hatten. Etliche zwar sagten, sie hatten gute Räusche gehabt, andere aber bekanten, daß sich keiner mehr voll söffe, sint die Räusche aufstommen. Als sie aber von ihren eigenen Thorheiten beydes zureden und zuhören mude waren, muste sich der arme Simplicius leiden: Der Gouverneur selbst erinnerte den Pfarrer, die lustige Sachen zueröffnen,

wie er versprochen hatte.

[125] Dieser bat zuvorderst, man wolte ihm nichts por ungut halten, bafern er etwan Borter reben mufte. bie seiner aeistlichen Berson übel anftandig zuseyn vermerdt wurden; Fing barauff an zuerzehlen, erstlich auß was naturlichen Ursachen mich die Leibs- Dunste zuplagen pflegten, was ich burch folche bem Secretario vor eine Unluft in die Cantlen angerichtet: Bas ich neben bem Baarsagen vor eine Kunst darwider gelernet, und wie schlim solche in der Brob bestanden. Item wie selham mir bas Tangen vorkommen, weil ich bergleichen niemalen gesehen, mas ich vor Bericht beghalber von meinem Cameraden eingenommen, welcher Urfachen halber ich ban bie vornehme Dame ergriffen, und baruber in Gansftall tommen. Solches aber brachte er mit einer wolanftanbigen Urt gureben bor, baß fie fich trefflich zerlachen musten, entschuldigte baben meine Ginfalt und Unwissenheit so bescheidentlich, daß ich wieder in meines Herrn Gnade kam, und vor der Tafel auffwarten dorffte, aber von bem mas mir im Gansstall begegnet, und wie ich wieder barauß erloset worden, wolte er nichts fagen, weil ihn bedundte, es hatten fich an feiner Berfon etliche Gaturnische Solpbode geargert, Die ba vermennten, Geiftliche folten nur immer faur feben; hingegen fragte mich mein Berr, feinen Gaften einen Spaß jumachen, mas ich meinem Camerad geben hatte, daß er mich fo faubere Runfte gelehret? und als ich antwortete nichts! fagte er, fo will ich ihm bas Lehrgelt vor bich bezahlen, wie er ihn ban hierauff in eine Futterwanne spannen, und allerdings farbaitichen ließ, wie man mirs ben vorigen Tag gemacht, als ich die Runst probirt, und falsch befunden

hatte. [126]

Mein Berr hatte nunmehr genug Nachricht von meiner Ginfalt, wolte mich berowegen ftimmen, ihm und seinen Gaften mehr Luft zumachen, er fabe wol, bag bie Rusicanten nichts galten, folang man mich unterhanden haben murbe, ban ich bedundte mit meinen narrischen Ginfallen jeberman über 17. Lauten gufenn. Er fragte. warum ich die Thur an dem Gansftall zerschnitten hatte? Ich antwortete, bas mag jemand anders gethan haben; Er fragte, wer ban? Ich fagte, vielleicht ber fo gu mir tommen; Wer ift dan zu dir kommen? Ich antwortete, das darff ich niemand fagen; Mein Herr war ein ge= ichwinder Rooff, und sahe wol wie man mir lausen muste, berowegen übereilte er mich, und fragte, wer mir folches dan verbotten hatte? Ich antwortete gleich, der bolle Bahnrich; bemnach ich aber an jedermans Gelachter merdete, daß ich mich gewaltig verhauen haben mufte, ber dolle Fahnrich, so mit am Tisch saß, auch so roth ward, wie eine gluende Roble; als wolte ich nichts mehr ichwagen, es wurde mir ban von demfelben erlaubt. Es war aber nur um einen Bund zu thun, ben mein herr bem bollen Fähnrich anstat eines Befehls gab, da dorfft ich reden was ich wufte. Darauff fragte mich mein Berr. was der dolle Kahnrich ben mir im Gansstall zuthun gehabt? 34 antwortete, er brachte eine Jungfer zu mir binein: Bas that er aber weiter? fagte mein Berr, ich antwortete, mich beuchte, er wolte im Stall fein Baffer abgeschlagen haben. Mein Berr fragte, mas that aber die Jungfer daben, schamte fie sich nicht? Ja wol nein Berr! fagte ich, fie hub ben Rock auff, und wolte barzu (mein hoch= [127]geehrter, Bucht = Ehr = und Tugendliebender Lefer verzeihe meiner unhöflichen Feber, daß fie alles fo grob ihreibet, als ichs bamals vorbrachte) scheiffen. Hieruber erhub fich ben allen Unwesenden ein folch Gelachter, bag mich mein Serr nicht mehr horen, geschweige etwas wei= ters fragen konte, und zwar war es auch nicht weiters bonnoten, man hatte ban bie ehrliche fromme Jungfer seil. auch in Spott bringen wollen.

Sierauff erzehlte ber Soffmeifter vor der Tafel, baß ich neulich vom Bollwerck oder Wall heim kommen, und gesagt: 3ch wuste wo ber Donner und Blit hertame, ich hatte groffe Plocher auff halben Bagen geseben, die inwendig hol gewesen, in dieselbe hatte man Zwibelfamen famt einer eifernen weiffen Ruben, beren ber Schwants abgeschnitten, gestopfft, hernach die Blocher hintenber ein= wenig mit einem gindigten Spieß gefühelt, bavon mare vornherauß Dampf, Donner und hollisch Feur geschlagen. Sie brachten noch mehr bergleichen Boffen auff die Bahne. alfo daß man ichier benfelben gangen Imbig von fonft nichts, als nur von mir zureden und zulachen hatte. Soldes verurfachte einen allgemeinen Schluß zu meinem Untergang, welcher war, daß man mich dapffer agiren folte. so wurde ich mit der Zeit einen raren Tischrath abgeben, mit dem man auch den groften Botentaten von der Belt verehren, und die Sterbende gulachen machen fonte.

## Das IV. Capitel.

Bom Mann ber Gelt giebet, und was vor Kriegs-Dienste Simplicius ber Kron Schweben geleiftet, wodurch er ben Namen Simplicissimus bekommen. [128]

Be man nun also schlampamte, und wieder wie geftern gut Geschirr machen wolte, melbet bie Bacht mit Ginhandigung eines Schreibens an ben Gouverneur, einen Commissarium an, ber bor bem Thor fen, welcher von der Kron Schweden Kriegs-Rathen abgeordnet war, die Guarnison zumuftern, und die Beftung guvifitiren. Solches versaltte allen Spaß, und alles Freuden= Gelach verlummerte wie ein Sadpfeiffen = Bipffel, bem ber Blaft entgangen: Die Muficanten und Die Gafte gerftoben wie Tobad = Rauch verschwindet, der nur den Geruch hinter fich laft; mein Berr trollte felbst mit dem Adjutanten, ber die Schluffel trug, samt einem Aufichuf von ber Sauptwacht und vielen Windlichtern, bem Thor gu, ben Blackschmeiffer, wie er ihn nante, felbst einzulaffen: Er wunschte, daß ihm der Teuffel den Hals in tausend Studen breche, eh er in die Bestung tame! Go balb er ihn aber eingelassen, und auff der innern Fallbrude be-

willtommte, fehlte wenig ober gar nichts, bag er ihm nicht felbst an Stegraiff griff, seine Devotion gegen ihm zubezeugen, ja die Ehrerbietung ward augenblicklich zwisschen benden so groß, daß der Commissarius abstieg, und zu Fuß mit meinem Berrn gegen seinem Losament fortwanderte, da wolte jeder die linde Sand haben, 2c. Ach! gebachte ich, mas bor ein Bunber falfcher Beift regiret boch bie Menschen, indem er je ben einen burch ben anbern zum Rarren machet. Wir naberten also ber Sanbt-Bacht. und die Schilbmacht ruffte ihr Ber ba? wiewol fie fabe, daß es mein Berr mar; Diefer wolte nicht antworten, sondern jenem die Ehre laffen, baher stellete fich bie Schilbmacht mit Wiederholung ih- [129]res Geschrens besto hefftiger: Endlich antwortete er auff bas lettere Ber ba? Der Mann bers Gelb gibt! Bie wir nun ben ber Schildwacht vorben paffirten, und ich fo hinten nach zog, horete ich ermelte Schildmacht, bie ein neugeworbener Soldat, und zuvor ihres Sandwerds ein wolhabiger junger Baursmann auff bem Bogelsberg gewesen war, dieje Worte brumlen: Du magft wol ein verlogener Rund fenn: ein Mann bers Gelb gibt! Gin Schind= hund bers Gelb nimmt! bas bift bu; Soviel Gelbs haftu mir abgeschweift, bag ich wolte, ber hagel erschluge bich, eh bu wieber auß ber Stat tameit. Bon biefer Stunde an, faffte ich bie Gebanden, biefer frembe Berr im sammeten Mugen muffe ein beiliger Mann fenn, weil nicht allein teine Gluche an ihm haffteten, sonbern bieweil ihm auch feine Saffer alle Ehre, alles Liebes und alles Gutes erwiesen, er ward noch biefelbe Racht Gurftlich tractiret, blind voll gesoffen, und noch barzu in ein herrlich Bette gelegt.

Folgende Tage gings ben der Musterung bund über Ed her, ich einfältiger Tropff war selbst geschickt genug den klugen Commissarium (zu welchen Aemtern und Verrichtungen man warlich keine Kinder nimt) zubetrügen, welches ich eher als in einer Stund lernete, weil die ganze Kunst nur in 5. und 9. bestunde, selbige auff einer Trommel zuschlagen, weil ich noch zuklein war, einen Mußequetirer zu prwesentiren; man staffirte mich zu solchem

Ende mit einem entlehnten Rleid, und auch mit einer entlehnten Trommel, (ban meine geschurte Page - Hosen taugten nichts zum Handel) ohn Zweiffel [130] barum, weil ich felbst entlehnt mar, damit paffirte ich gludlich burch Die Musterung: Demnach man aber meiner Ginfalt nicht zugetraute, einen fremden Namen im Gedachtnuß zu beshalten, auff welchen ich antworten und hervor treten folte, mufte ich ber Simplicius verbleiben, ben Bunamen erfatte ber Gouverneur selbsten, und ließ mich Simplicius Simplicissimus in die Rolle einschreiben, mich also wie ein hurenkind jum erften meines Geschlechts zumachen, wiewol ich feiner eigenen Schwester, feiner felbit = Befantnuß nach. abnlich fabe. 3ch behielt auch nachgebends biefen Ramen und Bunamen, big ich ben rechten erfuhr, und fpielte unter foldem meine Berfon zu Rut beg Gouverneurs, und geringen Schaben ber Kron Schweben zimlich wol, welches dan alle meine Kriegs Dienste senn, die ich dersselben mein Lebtag geleistet, derowegen dan ihre Feinde mich begwegen zuneiden feine Urfache haben.

## Das V. Capitel.

Simplicius wird von 4. Teuffeln in die Holle geführet, und mit Spanischem Wein tractirt.

Les der Commissarius wieder hinweg war, ließ vielsgemelter Pfarrer mich heimlich zu sich in sein Losament kommen, und sagte: 6 Simplici, deine Jugend dauret mich, und deine kunstige Unglückseligkeit bewegt mich zum Mitleiden; Hore mein Kind, und wisse gewiß, daß dein Herr dick aller Bernunfst zuberauben, und zum Narrn zumachen entschlossen, massen er zu solchem Ende, bereits ein Kleid vor dich verfertigen lässet, morgen must du in diesenige Schule, darin du deine Bernunfst verlernen solt; in derselben wird man dich ohn Zweissel so greulich [131] trillen, daß du, wan anders Gott und natürliche Mittel solches nicht verhindern, ohn Zweissel zu einem Phantasten werden must. Weil aber solches ein mißlich und sorglich Handwerd ist, als habe ich um deines Einssiders Frömmigkeit, und um beiner eignen Unschuld willen, auß getreuer Christlicher Liebe, dir mit Rath und noth

wendigen guten Mitteln benfpringen, und gegenwartige Arnen zustellen wollen; Darum folge nun meiner Lehre, und nimm biefes Bulver ein, welches bir bas Sirn und Gebachtnuß bermaffen ftarden wird, daß bu unverlett beines Berftandes alles leicht überwinden magft: Auch haftu hierben einen Balfam, bamit ichmiere bie Schlaffe. ben Burbel, und bas Genick famt ben Raslochern, und biefe bende Stude brauch auff ben Abend, man bu ichlaffen geheft, fintemal bu feine Stunde ficher fenn wirft, daß bu nicht auß bem Bette abgeholet werbest, aber fibe gu, baß niemand biefer meiner Warnung und mitgetheilten Urbnen gewahr werde, es mogte fonst bir und mir ubel außichlagen, und man man bich in diefer verfluchten Chur haben wird, so achte und glaube nicht alles, mas man bich überreden will, und stelle dich doch, als wan du alles glaubtest, rebe wenig, bamit beine Bugeordnete nicht an bir merden, bag fie laer Stroh broichen, fonften werben sich beine Plagen verandern, wiewol ich nit wissen kan, auff mas Beise sie mit bir umgehen werben; Wan bu aber ben Strauf und bas Narrentleid anhaben wirft, fo tomm wieder zu mir, damit ich beiner mit fernerm Rath pflegen moge. Indeffen will ich Gott vor bich bitten. daß er beinen Verstand und Gesundheit erhalten wolle: Bierauff ftellete er [132] mir gemeltes Bulver und Galblein zu, und manderte bamit wieder nach Sauf.

Wie der Pfarrer gesagt hatte, also ging es; Im ersten Schlaff kamen vier Kerl in schröcklichen Teusels = Larven vermummt, zu mir ins Zimmer vors Bette, die sprungen herum wie Gauckler und Fastnachts = Narren, einer hatte einen gluenden Haken, und der ander eine Fackel in Handen, die andere zween aber wischten über mich her, zogen mich auß dem Bette, tanzten eine Weile mit mir hin und her, und zwangen mir meine Kleider an Leib, ich aber stellete mich, als wan ich sie vor rechte natürliche Teusel gehalten hätte, verführte ein jämmersliches Zettergeschreh, und ließ die aller sprachsamsten Geberden erscheinen; aber sie verkündigten mir, daß ich mit ihnen fort müste, hierauss verbanden sie mir den Kopssmit einer Handzwell, daß ich weder hören, sehen noch

idrenen tonte! Sie führten mich unterschiedliche Umwege, viel Stegen auff und ab, und endlich in einen Reller, barin ein groffes Feur brante, und nachdem fie mir die Sand= zwell wieder abgebunden, fingen sie an mir in Spanischen Wein und Malvasier zuzutrinden. Sie hatten mich gut überreben, ich ware gestorben, und nunmehr im Abgrund ber Sollen, weil ich mich mit Rleif also ftellete, als man ich alles glaubte, mas fie mir vorlogen: Sauff nur bavffer zu, fagten fie, weil bu doch ewig ben uns bleiben muft. wilftu aber nicht ein gut Gefell fenn, und mit machen, so muftu in gegenwartiges Feur: Die arme Teuffel wolten ihre Sprache und Stimme verquanten, bamit ich fie nicht tennen folte, ich merdte aber gleich, daß es mei= nes herrn Fourierschuten waren, [133] boch ließ ichs mich nicht merden, sondern lachte in die Fauft, daß diefe, fo mich jum Narrn machen folten, meine Narren fenn muften. Ich trand meinen Theil mit vom Spanischen Bein, fie aber soffen mehr als ich, weil solcher himmlischer Nectar felten an folche Gefellen tomt, maffen ich noch fcmoren borffte, daß fie eher voll worben, als ich; Da michs aber Beit zusenn bedundte, stellete ich mich mit bin und ber bordeln, wie ichs neulich an meines Berrn Gaften ge= feben hatte; und wolte endlich gar nicht mehr fauffen. sondern schlaffen, hingegen jagten und stieffen fie mich mit ihrem Saten, ben fie allezeit im Feur ligen hatten, in allen Eden deß Kellers herum, daß es sahe, als ob fie selbst narrisch waren worden, entweder daß ich mehr trinden, ober auffs wenigste nicht schlaffen solte, und wan ich in solcher hate niderfiel, wie ich dan offt mit Fleiß that, fo padten fie mich wieder auff, und ftelleten fich, als wan fie mich ins Feur werffen wolten: Also ging mirs wie einem Falden bem man macht, welches mein groffes Creut war. Ich hatte fie zwar Trundenheit und Schlaffs halber wol aufgedauret, aber fie verblieben nicht allmeg benein= ander, sondern loften fich untereinander ab, barum hatte ich gulett den Rurbern giehen muffen: Dren Tage und amo Rachte habe ich in Diefem raucherichten Reller gubracht, welcher tein ander Liecht hatte, als was das Feur von fich gab, ber Ropff fing mir babero an zubraufen und

juwüten, als ob er zerreissen wolte, daß ich endlich einen Fund ersinnen muste, mich meiner Qual samt den Peisnigern zuentledigen, ich machte es wie der Fuchs, welcher den Hunden ins Gesicht harnt, wan [134] er ihnen nicht mehr zuentrinnen getrauet, dan weil mich eben die Natur tried, meine Nothdurfst (s. v.) zuthun, bewegte ich mich zugleich mit einem Finger im Hals zum Untwillen, dergestalt, daß ich mit einem unleidlichen Gestand die Zeche bezahlte, also daß auch meine Tenssel segten sie mich in ein Leplach, und zerplotzten mich so undarmhertig, daß mir alle innerliche Glieder sant der Seele herauß hätten sahren mögen. Wovon ich dermassen auß mir selber samt, und deß Gebrauchs meiner Sinnen beraubt ward, daß ich gleichsam wie tod da lag, ich weiß auch nicht was sie ferners mit mir gemacht haben, so gar war ich allerdings dahin.

Das VI. Capitel.

Simplicius fomt in himmel, und wird in ein Ralb verwandelt.

Li ich wieder zu mir selber kam, befand ich mich nicht mehr in dem oben Keller ben den Teuffeln, sondern in einem schönen Saal, unter den Handen dreher der allergarstigsten alten Weiber, so der Erdboden je getragen; ich hielt sie ansänglich, als ich die Augen einwenig disnete, vor natürliche höllische Geister, hätte ich aber die alte Heydnische Poeten schon gelesen gehabt, so hätte ich sie vor die Eumenides, oder wenigst die eine eigentlich vor die Thisiphone gehalten, welche mich wie den Athamantem meiner Sinne zuberauben, auß der Höllen ankommen wäre, weil ich zuvor wol wuste, daß ich darum da war, zum Narren zuwerden: Diese hatte ein paar Augen wie zween Irwische, und zwischen eine lange magere Habichs Nasse, deren Ende oder Spize die sing in ihrem Maul, sie waren aber so vollkommen, lang, rund und die, daß sich jeder ben nache der Gestalt nach mit dem Goldsienger, der Farb nach aber sich mit dem Goldsselfen bergleichen lassen, es

war Gebeins genug vorhanden zu einem gangen Maul voll Bahne, es war aber gar ubel aufgetheilt, ihr Unge= ficht fabe wie Spanisch Leber, und ihre weiffe Saare hingen ihr selham zerstrobelt um ben Ropff herum, weil man sie erst auß bem Bette geholet hatte; ihre lange Brufte weiß ich nichts andern zuvergleichen, als zwenen lummerichten Ruh Blafen, benen zwen Drittel vom Blaft entgangen, unten bing an jeder ein fcmart strauner Rapff halb Fingers lang; Warhafftig ein erschrocklicher Anblick, ber zu nichts andern, als vor eine treffliche Arnnen wider bie unfinnige Liebe ber gailen Bode hatte bienen mogen, bie andere zwo waren gar nicht schoner, ohn bag biefelbe ftumpffe Affen = Naslein, und ihre Rleiber etwas orbent= licher angethan hatten: Als ich mich beffer ertoberte, fabe ich. baß bie eine unfer Schuffelmafcherin, bie andre gwo aber zweger Fourierschützen Beiber waren. Ich ftellete mich, als wan ich mich nicht zuregen vermogte, wie mich ban in Warheit auch nicht tangerte, als biese ehrliche alte Mutterlein mich fplitter = nadend aufzogen, und von allem Unrath wie ein junges Rind fauberten: Doch that mir folches trefflich fanfft, fie bezeugten unter mahrender Urbeit eine groffe Gebult und treffliches Mitleiben, alfo bag ich ihnen bennahe offenbaret hatte, wie wol mein Sandel noch ftunde; boch gebachte ich, Rein Simplici! vertraue feinem alten Beib, fon-[136]bern gebende, bu habst Victori genug, wan bu in beiner Jugend brey abgefaumte alte Betteln, mit benen man ben Teuffel im weiten Felb fangen mogte, betrugen tauft; bu tauft auf biefer Occasion Soff= nung ichopffen, im Alter mehrers zuleisten. Da fie nun mit mir fertig waren, legten fie mich in ein toftlich Bette, darin ich ungewiegt entschlieff, sie aber gingen, und namen ihre Rubel und andere Sachen, bamit fie mich gewaschen hatten, samt meinen Kleibern und allen Unflat mit fich hinweg. Meines Davorhaltens ichlieffe ich biefen Sat langer als 24. Stunden, und ba ich wieder erwachte, ftunden zween icone geflügelte Anaben vorm Bette, welche mit weiffen Sembern, baffeten Binben, Berlen, Cleinobien, golbenen Retten und andern icheinbarlichen Sachen toftlich gezieret waren: Giner hatte ein vergoltes Lavor voller

hippen, Zuderbrot, Marzeban und ander Confect, der ander aber einen vergölten Becher in Handen. Diese als Engel, davor sie sich außgaben, wolten mich bereden, daß ich nunmehr im himmel sen, weil ich das Fegseur so glücklich überstanden, und dem Teuffel samt seiner Mutter entgangen, derohalben solte ich nur begehren, was mein hertz wünsche, sintemal alles, was mir nur beliebe, genug vorhanden wäre, oder doch sonst herben zuschaffen, in ihrer Macht stünde. Wich qualete der Durst, und weil ich den Becher vor mir sahe, verlangte ich nur den Trunck, der mir auch mehr als gutwillig gereichet ward; Solches war aber kein Wein, sondern ein lieblicher Schlafstrunck, welschen ich unabgesetzt zu mir nam, und davon wieder entschen ich unabgesetzt zu mir nam, und davon wieder ents

schlieff, fo bald er ben mir war erwarmet.

[137] Den anbern Tag erwachte ich wiederum, (dan sonst schlieffe ich noch) befand mich aber nicht mehr im Bette, noch in vorigem Saal, sondern in meinem alten Gans-Rarder, da war abermal eine greuliche Finsternus wie in vorigem Keller, und über das hatte ich ein Kleid an von Kalb-Fellen, daran das rauhe Theil auch auß-wendig gekehrt war, die Hosen waren auff Polnisch oder Schwäbisch, und das Wams noch wol auss eine narrischere Manier gemacht, oben am Hals stund eine Kappe wie ein Mönchs-gugel, die war mir über den Kopff gestreisst, und mit einem schönen paar großer Esels-Ohren gezieret. Ich muste meines Unsterns selbst lachen, weil ich beydes am Nest und den Federn sahe, was ich vor ein Bogel sehn solte: Damals sing ich erst an, in mich selbst zugehen, und auff mein bestes zugedenden. Ich saste mir vor, mich auff das narrischte zustellen, als mir ims mer müglich sehn mögte, und darneben mit Gedult zusetharren, wie sich mein Verdangus weiters anlassen

Das VII. Capitel.

Die fich Simplicius in biesen bestialischen Stand geschickt.

Ermittelst deß Lochs, so der dolle Fahnrich hiebevor in die Thur geschnitten, hatte ich mich wol erledigen tonnen, weil ich aber ein Narr sehn solte, ließ ichs bleiben, und that nicht allein wie ein Rarr, ber nicht fo witig ift, von sich selbst herauß zugehen, sondern stellte mich gar wie ein hungrig Kalb, das sich nach seiner Mutter fehnet, mein Geplerr ward auch balb von benjenigen gehoret, die barzu bestellet waren; maffen zween Solbaten vor ben Gansftall tamen, und fragten, wer barin ware? Ich ant-[138]wortete, Ihr Narren, bort ihr ban nicht, daß ein Ralb da ift! Sie machten ben Stall auff, namen mich herauß, und verwunderten sich, daß ein Ralb folte reden konnen! Welches ihnen anftund, wie die gezwungene Actionen eines neu-geworbenen ungeschickten Comodianten, ber bie Berson, Die er vertreten fol, nicht wol agiren tan, alfo bag ich offt mennete, ich mufte ihnen felbit zum Boffen belffen: Gie berathichlagten fich, mas fie mit mir machen wolten, und murben eins. mich bem Gubernator zuverehren, als welcher ihnen, weil ich reben tonte, mehr ichenden wurde, als ihnen ber Det= ger por mich bezahlte. Sie fragten mich, wie mein Sandel ftunde? 3ch antwortet, lieberlich genug; Sie fragten, Barumb? Ich fagte, barum, bieweil hier ber Brauch ift, redliche Ralber in Gansftall zusperren: Ihr Rerl muft wiffen, bafern man will, daß ein rechtschaffener Dos auß mir werden foll, daß man mich auch auffziehen muß, wie einem ehrlichen Stier zustehet. Rach folchem furgen Difcurs führeten fie mich über die Bag gegen beg Bouver= neurs Quartier zu, uns folgte eine groffe Schaar Buben nach, und weil biefelbe eben fo wol als ich bas Ralber = gefdren ichrien, hatte ein Blinder auf bem Gebor urtheilen mogen, man triebe eine Beerbe Ralber baber, aber bem Geficht nach fahe es einem Sauffen fo junger als alter Narren gleich.

Also ward ich von den benden Soldaten dem Gouverneur prasentirt, gleichsam als ob sie mich erst auff Parten erbeutet hatten, dieselbe beschendte er mit einem Trindgelt, mir selbst aber versprach er die beste Sach, so ich ben ihm haben solte: Ich gedachte wie [139] deß Goldschmids Jung, und sagte: Wol Herr, man muß mich aber in teinen Gansstall sperren, dan wir Kalber können solches nicht erdulden, wan wir anders wachsen, und zu einem

Stud Saupt = Biebe werden follen. Der Gouverneur vertroftete mich eines beffern, und bundte fich gar gescheib fenn, daß er einen folden vifierlichen Naren auß mir ge= machet hatte; hingegen gedachte ich, harre mein lieber Herr, ich habe die Brobe def Feurs überstanden, und bin darin gehartet worden; jest wollen wir probiren, welcher ben anbern am besten agiren wird konnen. Indem trieb ein geflehnter Baur sein Bieh zur Trande, sobalb ich das sahe, verließ ich den Gouverneur, und ehlete mit einem Kalber=Geplerr den Kuben zu, gleichsam als ob ich an ihnen faugen wolte, biefe, als ich zu ihnen tam, entfatten fich arger vor mir, als vor einem Bolff, wiewol ich ihrer Art Haar trug, ja fie wurden fo schellig, und zerstoben bermassen voneinander, als wan im Augusto ein Rest voll Sornuffen unter sie gelassen mare worden, also baß fie ihr herr an felbigem Ort nicht mehr gufammen bringen fonte, welches einen artlichen Spag abgab. einem hut war ein hauffen Bold beneinander, das der Gauckelfuhr zusahe, und als mein herr lachte, daß er hatte zerbersten mogen, sagte er endlich, ein Narr macht ihrer hundert; Ich aber gedachte, und eben du bist der jenige, bem bu jest waarsagest.

Gleichwie mich nun jederman von selbiger Zeit an das Kalb nante, also nante ich hingegen auch einenjeden mit einem besondern spottischen Nach-Namen, dieselbe sielen mehrentheils der Leute, und son-[140]derlich meines Herrn Bedunden nach gar Sinreich, dan ich tauffte jedwedern nachdem seine Qualitäten ersoderten. Summariter davon zureden, so schätzte mich männiglich vor einen ohne weisen Thoren, und ich hielte jeglichen vor einen gescheis den Narren. Dieser Gebrauch ist meines Erachtens in der Welt noch üblich, massen einzeder mit seinem Witzufrieden, und sich einbildet, er seh der Gescheibeste unter allen.

Obige Kurtweile, die ich mit des Bauren Rindern anstellete, machte uns den kurten Vormittag noch kurter, dan es war damals eben um die Winterliche Sonnenwende: Beh der Mittags=Mahlzeit wartete ich auff wie zuvor, brachte aber benebens selhame Sachen auff die

Bahne, und als ich effen folte, konte niemand einzige menschliche Speise ober Trand in mich bringen, ich wolte furbum nur Gras haben, fo bamals zubekommen unmuglich mar. Mein Berr ließ ein paar frifche Ralbfell von ben Metaern holen, und folche zwegen fleinen Anaben uber bie Ropff ftraiffen: Diefe fatte er ju mir an ben Tijd tractirte uns in ber erften Tracht mit Binter= Salat, und hieß uns mader guhauen, auch ließ er ein lebendig Kalb hindringen, und mit Saltz zum Salat ansfrischen. Ich sahe so starr darein, als wan ich mich darüber verwunderte, aber ber Umftand vermahnete mich mit zumachen: Sa wol fagten fie, wie fie mich fo talt= finnig sahen, es ift nichts neues, wan Ralber Fleisch, Fische, Rase, Butter und anders fressen: Was? sie fauffen auch zu Reiten einen guten Raufch! Die Beftien wiffen nunmehr wol, was gut ift; Ja, fagten fie ferner, es ift heutigen Tags fo= [141] weit tommen, daß fich nun= mehr ein geringer Unterscheib zwischen ihnen und ben Menschen befindet, woltest bu ban allein nicht mit machen?

Diefes lieffe ich mich um foviel befto ehenber überreben, weil mich hungerte, und nicht barum, bag ich hiebevor icon felbst gefeben, wie theils Menfchen fauischer als Schweine, grimmiger als Lowen, gailer als Bode, neibiger als Sunde, unbandiger als Pferbe, grober als Gfel, verfoffener als Rinber, liftiger als Fuchie, gefraffiger als Bolffe, narrifcher als Affen, und gifftiger als Schlangen und Krotten waren, welche bannoch allesamt menschlicher Narung genoffen, und nur burch bie Geftalt von ben Thieren unterschieben waren, zumalen auch die Unschuld eines Ralbs ben weitem nicht hatten. 3ch futterte mit meinen Mit = Ralbern, wie folches mein Appetit erfoberte, und man ein Frembder uns unversebens also begeinander zu Tisch hatte sitzen sehen, so hatte er sich ohn Zweiffel eingebilbet, die alte Circe ware wieder aufferstanden, auß Menichen Thiere zumachen, welche Runft bamals mein Berr tonte und practicirte. Eben auff ben Schlag, wie ich die Mittags = Mablzeit vollbrachte, also marb ich auch auff ben Nacht - Imbis tractiret; Und gleichwie meine Mit - Effer ober Schmarober mit mir zehrten, bamit ich.

auch zehren solte, also musten sie auch mit mir zu Bette, wan mein Herr anders nicht zugeben wolte, daß ich im Kühestall über Nacht schliesse; und das that ich darum, damit ich diejenige auch genug narrete, die mich zum Narrn zu haben vermeynten: Und machte diesen vesten Schluß, daß der grundgütige GOtt einem jeden Wenschen in seinem [142] Stand, zu welchem er ihn berussen, so viel Witz gebe und verleihe, als er zu seiner selbst-Erhaltung vonnöthen, auch daß sich dannenhero, Doctor hin oder Doctor her, viele vergeblich einbilden, sie sehn allein witzig, und Hans in allen Gassen, dan hinter den Bergen wohnen auch Leute.

Das VIII. Capitel.

Rebet von etlicher wunderbarlichem Gebachtnuß, und von anderer Bergeffenheit.

M Morgen als ich erwachte, waren meine beyde vertalberte Schlaff = Gefellen icon fort, berowegen ftund ich auch auff, und schlich, als ber Abjutant bie Schluffel holete, Die Stat guoffnen, auß bem Sauf gu meinem Pfarrer, bemfelben erzehlte ich alles, wie mirs fo wol im himmel als in der Bolle ergangen. Und wie er fabe. bak ich mir ein Gemiffen machte, weil ich fo viel Leute, und fonderlich meinen Berrn betroge, wan ich mich narrifch ftellete, fagte er: Bierum barffft bu bich nicht befummern, die narrifche Welt will betrogen fenn, hat man dir beine Wit noch übrig gelaffen, so gebrauche bich berselben zu beinem Bortheil, bilbe dir ein, als ob du gleich bem Phonix, vom Unverstand zum Berstand durchs Keur, und alfo zu einem neuen menschlichen Leben auch neu geboren worden fenft: Doch wiffe baben, daß bu noch nicht über ben Graben, sondern mit Gefahr deiner Ber-nunfft in diese Rarren = Rappe geschloffen bist, die Zeiten fenn fo wunderlich, daß niemand wiffen fan, ob du ohn Berluft beines Lebens wieder berauß tommest, man tan geschwind in die Bolle rennen, aber wieder herauß quent= rinnen, wirds Schnauffens und Bartwifdens brauchen, bu bift ben weitem noch nicht so ge=[143]mannet, beiner be= porfiehenden Gefahr zuentgeben, wie bu bir wol ein=

bilben mögteft, barum wird bir mehr Borsichtigkeit und Berstand vonnöthen seyn, als zu ber Zeit, ba du noch nicht wustest, was Berstand oder Unverstand war, bleib

bemutig, und erwarte ber funfftigen Beranderung.

Sein Discurs war vorsetlich fo variabel, ban ich bilbe mir ein, er habe mir an ber Stirn gelefen, bag ich mich groß zusenn bedunde, weil ich mit fo meifterlichem Betrug und feiner Runft burch geschloffen; Und ich muthmaffete hingegen auß seinem Ungeficht, daß er unwillig, und meiner überdruffig worden, ban feine Minen gabens, und was hatte er von mir? Derowegen veranderte ich auch meine Reben, und wuste ihm groffen Dand vor bie herrliche Mittel, die er mir zu Erhaltung meines Berstandes mitgetheilet hatte, ja ich that unmugliche Promessen, alles, wie meine Schuldigfeit erfobere, wieder bandbarlich zuverschulden: Solches fütelte ihn, und brachte ihn auch wieder auff eine andre Laune, ban er ruhmte gleich darauff feine Arnen trefflich, und erzehlte mir, daß Simonides Melicus eine Runft auffgebracht, die Metrodorus Sceptius nicht ohn groffe Muhe perfectionirt hatte, vermittelft beren er die Menichen lehren konnen. bak fie alles, mas fie einmal gehoret ober gelefen, ben einem Wort nachreden mogen, und foldes ware, fagte er, ohn Saupt= stardende Arnneyen, deren er mir mitgetheilet, nicht zu= gangen! Sa, gedachte ich, mein lieber Berr Bfarrer, ich habe in beinen eigenen Buchern ben meinem Ginfidel viel anders gelesen, worin Sceptii Gedachtnus = Bunft bestehe, boch war ich so schlau, daß [144] ich nichts fagte, ban wan ich die Warheit bekennen foll, fo bin ich, als ich zum Narrn werden folte, allererft witig, und in meinen Reben behutsamer worden. Er ber Pfarrer fuhr fort, und sagte mir, wie Chrus einemjeden von seinen 30000 Solbaten mit feinem rechten Namen hatte ruffen, Queius Scipio alle Burger zu Rom ben den ihrigen nennen, und Chneas Byrrhi Gefanter, gleich ben andern Tag hernach, als er gen Rom fommen, aller Rahtsherren und Ebelleute Ramen daselbst, ordentlich hersagen konnen. Mithridates ber Konig in Bonto und Bithynia, sagte er, hatte Bolder von 22. Sprachen unter ibm, benen er allen in ihrer Bunge

Recht sprechen, und mit einemjeden insonderheit, wie Sabell. lib. 10. cap. 9. ichreibet, reben tonte. Der gelehrte Griech Charmibes fagte einem aufwendig, mas einer auf ben Buchern miffen wolte, bie in ber ganten Liberen lagen, manichon er fie nur einmal überlefen hatte. Lucius Seneca tonte 2000. Namen berwieder fagen, wie fie ibm vorgesprochen worben, und wie Ravifius melbet, 200. Bers von 200. Schulern geredet, vom letten an big zum erften, hinwiederum erzehlen. Egbras, wie Euseb. lib. temp. fulg. lib. 8. cap. 7 schreibet, konte bie funff Bucher Mosis außwendig, und felbige von Bort zu Bort ben Schreibern in die Feber bictiren. Themistocles lernete die Berfische Sprache in einem Jahr. Craffus tonte in Ufia die funff unterschiedliche Dialectos der Griechischen Sprach außreden, und seinen Untergebenen barin Recht sprechen. Julius Cæsar laß, bictirte, und gab zugleich Audienz. Bon Elio Hadriano, Portio Latrone, ben Romern und andern wil ich nichts mel-[145]den, sondern nur von dem heiligen Hieronymo sagen, daß er Hebraisch, Chaldaisch, Griechisch, Berfisch, Medisch, Arabisch und Lateinisch getont. Der Ginfibel Antonius tonte Die gange Bibel nur bom horen lefen, außwendig. So schreibet auch Colerus lib. 18. cap. 21. Auß Marco Antonio Mureto, von einem Corficaner, welcher 6000. Menschen = Namen angehoret, und dieselbige hernach in richtiger Ordnung schnell her= wieber gefagt.

Dieses erzehle ich alles barum, sagte er ferner, bas mit du nicht vor unmüglich haltest, daß durch Medicin einem Menschen sein Gedächtnus trefflich gestärket und erhalten werden könne, gleichwie es hingegen auch auff mancherlen Weise geschwächet, und gar außgetilget wird, massen Plinius lid. 7. cap. 24. schreibet, daß am Menschen nichts so blod sey, als eben das Gedächtnus, und daß sie durch Kranckheit, Schröcken, Forcht, Sorge und Bekümmernus entweder gant verschwinde, oder doch einen

groffen Theil ihrer Krafft verliere.

Bon einem Gelährten zu Athen wird gelesen, daß er alles was er je studiert gehabt, so gar auch das AB C vergessen, nachdem ein Stein von oben herab auff ihn ge-

fallen. Gin anderer tam durch eine Rrandheit babin, baß er seines Dieners Namen vergaß, und Deffala Corvinus mufte feinen eigenen Namen nicht mehr, ber boch vorhin ein gut Gedachtnus gehabt. Schrambans schreibet in fasciculo Historiarum, fol. 60 (welches aber so Auffschneiberisch klinget, als ob es Plinius selbst ge= geschrieben) daß ein Briefter auß feiner eigenen Aber Blut getrunden, und baburch ichreiben und lefen vergeffen. fonft aber fein Bedachtnus unverruct behalten, und als er übers Jahr [146] hernach eben an felbigem Ort, und bamaliger Beit, abermal beffelbigen Bluts getrunden, hatte er wieder wie zuvor schreiben und lefen konnen. Rwar ist es glaublicher, was Jo. Wierus de præstigiis dæmon. lib. 3. cap. 8. schreibet, wan man Beeren-Hirn einfresse, daß man dadurch in solche Phantasen und starke Imagination gerathe, als ob man felbft zu einem Beeren worden ware, wie er dan folches mit dem Exempel eines Spanischen Ebelmanns beweiset, ber, nachdem er beffen genoffen, in den Wildnuffen umgeloffen, und fich nicht anders eingebilbet, als er fen ein Beer. Lieber Simplici, hatte bein Berr biefe Runft gewuft, fo borffteftu wol ebender in einen Beeren, wie die Callifto, als in einen Stier, wie Jupiter, verwandelt worden fenn.

Der Pfarrer erzehlte mir des Dings noch viel, gab mir wieder etwas von Artney, und instruirte mich wegen meines fernern Verhalts, damit machte ich mich wieder nach Hauß, und brachte mehr als 100. Buben mit, die mir nachlieffen, und abermals alle wie Kalber schrien, berowegen lieff mein Herr, der eben auffgestanden war, ans Fenster, sahe soviel Narren auff einmal, und liesse

ihm belieben, darüber herplich zulachen.

# Das IX. Capitel. Gin überzwerch Lob, einer fconen Dame.

D balb ich ins Hauß kam, muste ich auch in die Stube, weil Abelich Frauenzimmer ben meinem Herrn war, welches seinen neuen Narrn auch gern hatte sehen und hören mögen. Ich erschiene, und stund da wie ein Stummer, dahero die jenige, so ich hiebevor behm

Tang erdappet hatte, Ursache nam zu=[147]sagen: Sie hatte ihr sagen laffen, dieses Ralb konne reden, so verspure fie aber nunmehr, bag es nicht waar fen; 3ch antwortete, fo habe ich hingegen vermennet, die Uffen tonnen nicht reben, hore aber mol, daß dem auch nicht alfo fen. Wie, fagte mein berr, vermennft bu ban, biefe Damen fenn Uffen? 3ch antwortete, sennd fie es nicht, so werden sie es boch balb werden, wer weiß wie es fallt, ich habe mich auch nicht versehen ein Ralb zuwerden, und bins doch! Mein Herr fragte, woran ich sehe, daß diese Affen werden sollen? Ich antwortete, unser Affe trägt seinen Hindern bloß, Diefe Damen aber allbereit ihre Brufte, ban andere Maad= lein pflegten ja fonft folche zubededen. Schlimmer Bogel, fagte mein Herr, bu bist ein narrisch Ralb, und wie bu bift, so redestu, diese laffen billich sehen was sehens werth ift, ber Affe aber gehet auf Armuth nackend, ge= schwind bringe wieder ein, was du gesundiget haft, ober man wird bich farbaitichen, und mit Sunden in Gansftall heten, wie man Kalbern thut, die fich nicht zuschiden wisen, laß horen, weist du auch eine Dam zuloben, wie sichs gebührt? Hierauff betrachtete ich die Dame von Fussen an bis oben auß, und hinwieder von oben biß unten, fabe fie auch fo fteiff und lieblich an, als hatte ich fie heuraten wollen. Endlich fagte ich, Berr, ich fehe wol wo der Fehler stedt, der Diebs = Schneider ift an allem ichuldig, er hat das Gewand, das oben um ben bals gehort, und die Brufte bededen folte, unten an bem Rod stehen lassen, barum schleifft er so weit hinten her= nach, man folt dem Sudler die Bande abhauen, wan er nicht besser schneidern kan, Jungfer, sagte ich zu ihr selbst, ihafft ihn ab, wan [148] er euch nicht so verschanden foll, und febet, bag ibr meines Rnans Schneider bekomt, ber hieß Meister Baulgen, er hat meiner Meuber, unserer Unn und unferm Urfele fo icone gebrittelte Rode machen tonnen, die unten herum gant eben gewesen senn, sie haben wol nicht so im Dred geschlappt wie eurer, ja ihr glaubet nicht, wie er ben Suren jo icone Rleider machen konnen. Dein Berr fragte, obban meines Rnans Unn und Urfele ihoner gewesen, als diese Jungfer? Ach wol Rein, Berr,

sagte ich, diese Jungfer hat ja Haare, das ist so gelb wie fleiner Rinder = Drect, und ihre Schaiteln find fo weiß und so gerad gemacht, als wan man Sauburften auff bie Saut gefandt batte, ja ihre Sagre fenn fo bubich gufammen gerollt, daß es fibet, wie hole Pfeiffen, ober als man fie auff ieber Seite ein paar Bfund Liechter, ober ein Dutet Bratwurfte hangen hatte: Ach febet nur, wie hat fie fo eine icone glatte Stirn; ift fie nicht feiner gewolbet als ein fetter Runftbaden? und weiffer als ein Toben = topff, der viel Sahr lang im Wetter gehangen; Immer Schad ift es, daß ihre garte Saut durch das Saar- Bulver fo fcblim bemadelt wird, ban wan es Leute feben, Die es nicht verstehen, borfften sie wol vermennen, die Jungfer habe ben Erbarind, ber folde Schuppen von fich werffe; welches noch groffer Schabe mare vor die fundlende Augen. die von Schwarte flarer zwitern, als der Ruf vor meines Anans Dfenloch, welcher jo ichrodlich glankete, man unser Unn mit einem Strobwisch bavor ftund, Die Stube zuhiten, als wan lauter Feur barin ftede, die gante Welt anzugunden: Ihre Baden fenn fo hubich rotlecht, boch nicht gar fo [149] roth, als neulich die neue Restel waren, damit die Schwäbische Fuhrleute von Ulm ihre Lat gezieret hatten: Aber die hohe Rote, die fie an den Lefften hat, übertrifft solche Farbe weit, und wan fie lachet ober redet (ich bitte, ber Berr gebe nur Achtung barauff) fo fibet man zwen Renben Bahne in ihrem Maul fteben, fo schon Zeilweiß und Zuder-abnlich, als wan fie auß einem Stud von einer weiffen Rube geschnigelt maren worden: D Wunderbild, ich glaube nicht, baß es einem webe thut, wan bu einen damit beiffest: Go ift ihr Sals ja schier so weiß, als eine gestandene Saurmilch, und ihre Bruftlein, die barunter ligen, fenn von gleicher Farbe, und ohn Zweifel so hart anzugreiffen, wie ein Baiß= Mamm, die von übriger Milch ftrost: Sie fennd wol nicht so schlapp, wie die alte Weiber hatten, die mir neulich ben Hindern butten, ba ich in Simmel tam. Ach Berr, febet boch ihre Sande und Finger an, fie find ja jo subtil, so lang, so gelend, so geschmeidig, und so ge= schicklich gemacht, naturlich wie die Zugeinerinnen neulich

hatten, damit sie einem in Schubsack greiffen, wan sie sischen wollen. Aber was soll dieses gegen ihrem ganten Leib selbst zurechnen senn, den ich zwar nicht bloß sehen kan; Ift er nicht so zart, schmal und anmuthig, als wan sie acht ganter Wochen die schnelle Catharina gehabt hatte? Hierüber erhub sich ein solch Gelächter, daß man mich micht mehr hören, noch ich mehr reden konte, ging hiemit durch wie ein Hollander, und ließ mich, so lang mirs gesiel, von andern veriern.

[150] Das X. Capitel. Rebet von lauter Selben und namhafften Runftlern.

Jerauff erfolgte die Wittags-Mahlzeit, ben welcher ich mich wieder banffer gebrauchen ist, ben welcher mir vorgesett, alle Thorheiten zubereden, und alle Eitelkeiten zustraffen, worzu fich ban mein bamaliger Stand trefflich ichidte; tein Tifchgenoß war mir zu gut. ihm sein Laster zuverweisen und auffzurupffen, und wan sich einer fand, der sichs nicht gefallen liesse, so ward er entweder noch darzu von andern außgelacht, oder ihm von meinem Herrn vorgehalten, daß sich kein Weiser über einen Narrn zuerzörnen pflege: Den bollen Fahnrich, welcher mein arafter Feind war, feste ich gleich auff ben Gel. Der erfte aber, ber mir auf meines Berrn Binden mit Bernunfft begegnete, mar ber Secretarius, ban als ich benfelben einen Titul = Schmid nante, ihn wegen ber eiteln Titul auflachte, und fragte, wie man ber Menschen erften Bater tituliret hatte? Untwortete er, bu rebest wie ein unvernünfftig Kalb, weil du nicht weist, daß nach unsern ersten Eltern unterschiedliche Leute gelebet, die durch seltene Tugenben, als Weißheit, mannliche Helben-Thaten, und Erfindung guter Runfte, fich und ihr Geschlecht bermaffen geabelt haben, baß fie auch von andern über alle irrbifche Dinge, ja gar übers Geftirn zu Gottern erhoben worden; Bareft bu ein Mensch, ober hattest auffs wenigste wie ein Mensch bie Siftorien gelesen, so verftundest bu auch ben Unterscheib, ber fich zwischen ben Menschen enthalt, und wurdest bannenhero einemjeden seinen Ehren = Titul gern gonnen, fintemal bu aber ein Ralb, und feiner menschlichen [151] Ehre wurdig noch fabig bist, so redest bu auch von ber Sache wie ein bummes Ralb, und mißgonnest bem eblen menschlichen Beschlecht basjenige, beffen es fich zuerfreuen hat. Ich antwortete, ich bin fowol ein Mensch gewesen als du, hab auch zimlich viel gelesen, tan babero urtheilen, daß du den Sandel entweder nicht recht perstehest, ober burch bein Interesse abgehalten wirst. anderst gureben als bu weist: Sage mir, mas fenn bor herrliche Thaten begangen, und vor lobliche Runfte erfunden worden, die genugfam fenn, ein gant Befdlecht etlich hundert Jahre nacheinander, auff Absterben ber Belben und Runftler felbst, zuablen? Ist nicht bendes der Belben Starde, und der Runftler Beigheit und hober Berftand, mit binweg geftorben? Wan bu dif nicht versteheft, und der Eltern Qualitaten auff Die Rinder erben, fo muß ich bavor halten, bein Bater fen ein Stocffifch. und beine Mutter eine Blateiffin gemefen: Sa! antwortete ber Secretarius, man es bamit mol aufgericht senn wird, wan wir einander schanden wollen, so tonte ich dir vorwerffen, daß bein Rnan ein grober Spefferter Baur gewesen, und obzwar es in beiner Seimat und Geschlecht die grofte Anollfinden abgibt, daß bu bich annoch noch mehr verringert habest, indem du zu einem unvernünfftigen Ralb worden bift. Da recht, antwortete ich. das ist es mas ich behaupten will. daß nemlich ber Eltern Tugenden nicht allweg auff die Rinder erben, und bak dahero die Kinder ihrer Eltern Tugend = Tituln auch nicht allweg wurdig fenn; mir zwar ist es feine Schande, daß ich ein Ralb bin worden, dieweil ich in folchem Fall bem Großmachtigen Konig Nabu=[152]chodonosor nachzu= folgen die Ehre habe, wer weiß, ob es nicht Gott gefallt, daß ich auch wieder wie dieser, zu einem Menschen, und zwar noch gröffer werde, als mein Knan gewesen? Ich ruhme einmal biejenige, die sich durch eigene Tugenden edel machen. Run gesetzt, aber nicht gestanden, sagte ber Secretarius, daß die Kinder ihrer Eltern Ehren = Titul nicht allweg erben sollen, so must du doch gestehen, daß biejenige alles Lobs werth seyn, die sich selbst durch Wolverhalten Ebel machen; wan ban bem alfo, fo folget, baß man die Rinder wegen ihrer Eltern billich ehret, ban ber

Apffel fallt nicht weit vom Stamm: Ber wolte in Alexandri M. Nachkömlingen, wan anders noch einzige vorhanden waren, ihres alten Ur - Unherrn herthaffte Dapfferteit im Rrieg nicht ruhmen: Diefer erwiese feine Begierbe zufechten in feiner Jugend mit Wennen, als er noch zu feinen Baffen tuchtig war, besorgend, fein Bater moate alles gewinnen, und ihm nichts zubezwingen übrig laffen; hat er nicht noch vor bem breiffigften Sahr feines Alters die Welt bezwungen, und noch ein andere zu beftreiten gewunschet? hat er nicht in einer Schlacht, Die er mit den Indianern gehalten, ba er von ben Seinigen verlassen war, auf Born Blut geschwitzet? War er nicht angufeben, als ob er mit lauter Feurflammen umgeben war, fo, daß ihn auch die Barbaren vor Furcht ftreitend verlaffen muften? Ber wolte ihn nicht hoher und edler, als andere Menichen ichaten, ba boch Quintus Curtius von ihm bezeuget, daß fein Athem wie Balfam, der Schweiß nach Bifem, und fein tobter Leib nach toftlicher Speceren gerochen: Sier tonte ich auch ein=[153]führen ben Julium Cæsarem und ben Pompejum, beren ber eine uber und neben ben Bictorien, die er in ben Burgerlichen Rriegen behauptet, fünfitig mal in offenen Gelbichlachten gestritten. und 1152000. Mann erlegt und tod geschlagen hat, ber ander hat neben 940. den Meer = Raubern abgenommenen Schiffen, vom Alpgeburg an big in bas aufferfte Sifpanien. 876. Statte und Fleden eingenommen und über-Den Ruhm Marci Sergii will ich verschweigen. und nur einwenig von bem Lucio Sucio Dentato fagen. welcher Zunfftmeister zu Rom war, als Spurius Turpejus und Aulus Eternius Burgermeifter gewesen, Diefer ift in 110. Feld - Schlachten gestanden, und hat achtmal biejenigen überwunden, jo ihn herauß gefodert, er konte 45. Wundmabler an feinem Leib zeigen, Die er alle bor bem Mann, und feine rudwarts empfangen, mit neun Obrift Feld = Berren ift er in ihren Triumphen (bie fie vornemlich burch ihre Mannheit erlangt) eingezogen. Deg Manlii Capitolini Priegs - Ehre mare nicht geringer, man er fie im Beschluß seines Lebens nicht selbst verkleinert, ban er tonte auch 33. Wundmahler zeigen, ohn daß er einsmals

bas Capitolium mit allen Schapen allein vor ben Franpofen erhalten. Bo bleibet ber ftarde Bercules, Thefeus und andere, die bennahe bendes zuerzehlen, und ihr unsterbliches Lob zubeschreiben unmuglich! Solten biese in ihren Nachkömlingen nicht zuehren fenn?

3ch will aber Behre und Baffen fahren laffen, und mich zu ben Runften wenden, welche zwar etwas geringer zusenn scheinen, nichts besto weniger aber ihre Meister gant Ruhmreich machen. Was findet [154] sich nur für eine Geschicklichkeit am Reure, welcher durch feinen Runft= reichen Ropff und geschickte Sand Die Bogel in ber Lufft betrog; Stem, am Apelle, ber eine Benus fo naturlich. fo schon, so außbundig, und mit allen Lineamenten so subtil und zart daher mahlete, daß sich auch die Junggesellen darein verliebten. Plutarchus schreibet, daß Urschimedes ein groß Schiff mit Rauffmanns : Wahren beladen, mitten uber ben Mardt zu Spracufis nur mit einer Sand, an einem einzigen Gail baber gezogen, gleich als ob er ein Saumthier an einem Zaum geführet, welches 20. Ochfen, gefcweige 200. beines gleichen Ralber, nicht hatten zuthun vermogt. Solte nun biefer rechtschaffene Meister nicht mit einem besondern Ehren Titul, feiner Runft gemaß, zubegaben fenn? Wer wolte nicht vor andern Menichen preisen benjenigen, ber bem Berfischen Ronig Sapor ein glafernes Werd machte, welches fo weit und groß mar, bag er mitten in bemfelben auff beffen Centro figen, und unter feinen Guffen bas Geftirn auff und niber geben feben fonte? Archimedes machte einen Spiegel, bamit er ber Feinde Kriegs = Schiffe mitten im Meer anzundete: So gebendet auch Ptolomeus eine wunberliche Art Spiegel, Die fo viel Angefichter zeigten, als Stunden im Tag waren. Welcher wolte ben nicht preisen. ber die Buchstaben zu erst erfunden? ja wer wolte nicht vielmehr ben über alle Runftler erheben, welcher die Eble und ber gangen Belt hochft nugliche Runft ber Buch = bruderen erfunden? Ift Ceres, weil fie ben Uderbau und bas Dublwerd erfunden haben folle, vor eine Gottin gehalten worben, warum folte ban unbillich fepn, man man anbern, [155] ihren Qualitaten gemaß, ihr Lob mit Ehren=

Tituln beruhmt? Zwar ist wenig baran gelegen, ob bu grobes Kalb solches in beinem unvernünfstigen Ochsenshirn fassest ober nicht: Es gehet dir eben wie jenem Hund, ber auff einem Hauffen Heu lag; und solches dem Ochsen auch nicht gonnete, weil er es selbst nicht geniessen konte; die bist keiner Ehre fahig, und eben dieser Ursachen halber mißgonnest du solche benenjenigen, die solcher

werth fenn.

Da ich mich so gehett sabe, antwortete ich. bie herrliche Selben Thaten waren hochlich zurühmen, wan fie nicht mit anderer Menschen Untergang und Schaben vollbracht maren worden. Was ift bas aber vor ein Lob. meldes mit fo vielem unichulbig = vergoffenem Menichen = Blut besudelt: Und mas ift bas por ein Abel. ber mit fo vieler taufend anderer Menschen Berberben erobert und sumegen gebracht worben ift? Die Runfte betreffend, mas fennds anders als lauter Banitaten und Thorheiten? Sa fie fennd eben fo leer, eitel und unnut, als die Titul felbit, bie einem von benselbigen gufteben mogten; ban entweber bienen fie gum Beit, ober gur Bolluft, ober gur Uppigfeit, ober jum Berberben anberer Leute, wie ban bie ichrodliche Dinger auch find, die ich neulich auff ben halben Bagen fabe; fo tonte man ber Druderen und Schrifften auch wol entberen, nach Auffpruch und Men-nung jenes heiligen Manns, welcher bavorhielt, bie gante weite Welt sep ihm Buchs genug, die Bunder seines Schopffers zubetrachten, und bie gottliche Allmacht barauf querfennen. [156]

### Das XI. Capitel.

Bon bem mubfeeligen und gefahrlichen Stand eines Regenten.

Ein Herr wolte auch mit mir schertzen, und sagte: Ich merde wol, weil du nicht Ebel zuwerden gestrauest, so verachtest du des Abels Ehren-Titul; Ich antwortete: Herr, wanschon ich in dieser Stunde an deine Ehrenstell treten solte, so wolte ich sie doch nicht annehmen! Mein Herr lachte, und sagte: Das glaube ich, dan dem Ochsen gehöret Haberstroh; wan du aber einen hohen Sinn hattest, wie Abeliche Gemüter haben sollen,

fo wurdest bu mit Gleiß nach hohen Ehren und Digni= taten trachten. Ich meinen theils, achte es fur tein ge= ringes, wan mich bas Glud über andere erhebet. feuffzete und fagte: Ach, arbeitseelige Gludseeligteit! Berr. ich versichere bich, daß bu ber allerelendeste Menich in gant Sanau bift: Wie fo? wie fo? Ralb, fagte mein Berr, fag mir boch die Urfache, ban ich befinde foldes ben mir nicht: Ich antwortete, wan bu nicht weist und empfindest. baß du Gubernator in Hangu, und mit wieviel Sorgen und Unruhe du beswegen beladen bift, so verblendet bich bie allzugroffe Begierbe ber Ehre, beren bu genieffeft, ober du bist eisern und gant unempfindlich, du hast zwar zubefehlen, und wer dir unter Augen tomt, muß dir ge= horsamen; thun sie es aber umsonst? bist bu nicht ihrer aller Anecht? must bu nicht vor einenjedwedern infon= berheit forgen? Schaue, bu bift jest rund umber mit Feinden umgeben, und die Conservation biefer Beftung liget bir allein auff bem Hals, bu must trachten, wie bu beinem Gegentheil einen Abbruch [157] thun mogeft, und must barneben forgen, baß beine Unschlage nicht vertundichafftet werden; Bedorffte es nicht offters, bag bu felber, wie ein gemeiner Anecht, Schilbmacht ftunbeft? Uber bas mustu bedacht fenn, daß tein Mangel an Geld, Du= nition, Proviant und Bold im Poften ericheine, begwegen bu ban bas gante Land burch ftetiges erequiren und tribuliren in ber Contribution erhalten must; Schickest bu die Deinige zu foldem Ende hinauf, fo ift rauben, plundern, stelen, brennen und morden ihre beste Arbeit, fie haben erft neulich Orb geplundert, Braunfels eingenommen, und Staden in die Afche gelegt, davon haben fie zwar ihnen Beuten, bu aber eine schwere Verantwortung ben GDtt gemachet: Ich laffe fenn, daß bir vielleicht ber Benug neben ber Ehre auch wol thut, weist du aber auch, wer solche Schate, die du etwan samlest, genieffen wird? Und gefest, daß dir folder Reichthum verbleibt (jo doch miglich stehet) so muftu sie boch in der Welt laffen, und nimmst nichts bavon mit bir, als die Gunde, baburch bu felbigen erworben haft: Saft bu ban bas Glud, bag bu bir beine Beuten gunut machen tanft, fo verschwendest bu

ber Urmen Schweiß und Blut, die jest im Glend Mangel leiben, ober aar verberben und hungers fterben. D wie offt febe ich, bag beine Gebanden megen Schwere beines Umts bin und wieder gerftreut fenn, und baf bingegen ich und andere Ralber ohn alle Befummernuß ruhig ichlaffen; thuit bu folches nicht, fo foftet es beinen Ropff. bafern anders etwas verabsaumet wird, bas zu Conservation beiner untergebenen Bolder und ber Beftung batte observirt werden follen: Schaue folder Sorgen bin ich überhoben! Und weil ich [158] weiß, daß ich ber Natur einen Tob zuleisten schuldig bin, forge ich nicht, baf jemand meinen Stall fturmet, ober bag ich mit Arbeit um mein Leben scharmubeln muffe, sterbe ich jung, so bin ich ber Dubfeeligfeit eines Bug = Ochsens überhoben, bir aber stellet man ohn 3meiffel auff taufenbfaltige weise nach, begwegen ift bein gantes Leben nichts anbers als eine immermahrende Sorge und Schlaffbrechens, ban bu must Freunde und Feinde forchten, Die bich ohn Zweiffel, wie bu auch andern guthun gebendeft, entweber um bein Leben, ober um bein Gelb, ober um beine Reputation, ober um bein Commando, ober um fonften etwas que bringen nachsinnen, ber Feind fest bir offentlich gu, und beine permennte Freunde beneiden beimlich bein Glud: vor beinen Untergebenen aber biftu auch nicht allerbings versichert. Ich geschweige hier, wie dich taglich beine brennende Begierden gualen, und bin und wider treiben. wan bu gebendeft, wie bu bir einen noch groffern Ramen und Ruhm zumachen, hober in Kriegs - Memtern gufteigen. groffern Reichthum gufamlen, bem Feind einen Tud gube= weisen, ein ober ander Ort guuberrumpeln, und in Summa faft alles guthun, mas andere Leute gehenet, und beiner Seele ichablich, ber Gottlichen Majeftat aber miffallig ift! Und was das allerargfte ift, so bist bu von beinen Fuchsichwantern fo vermahnt, daß bu bich felbsten nicht tennest, und von ihnen so eingenommen und vergifftet, daß du den gefährlichen Weg, den du gehest, nicht sehen kanst, dan alles was du thust, heissen sie recht, und alle beine Lafter werden von ihnen zu lauter Tugenden gemachet und auffgeruffen; beine Grim-[159]migfeit ift ihnen eine Gerechtigkeit, und wan du Land und Leute verderben lafsest, so sagen sie, du sehst ein braver Sols dat, hehen dich also zu anderer Leute Schaben, damit sie deine Gunst behalten, und ihre Beutel darben spicken

mogen.

Du Bernheuter, fagte mein Berr, wer lernet bich fo predigen? 3ch antwortete, Liebster Berr, sage ich nicht maar, bak bu von beinen Ohrenblafern und Daumenbrehern bergeftalt verderbet feuft, daß bir bereits nicht mehr zuhelffen; Singegen sehen andere Leute beine Laster gar bald, und urtheilen bich nicht allein in hoben und wichtigen Sachen, sondern finden auch genug in ge= ringen Dingen, baran wenig gelegen, an bir zutabeln: Saftu nicht Exempel genug an hoben Berfonen, fo vor ber Reit gelebt? Die Athenienser murmelten wider ihren Simonidem, nur barum bag er gulaut rebete; bie Thebaner flagten über ihren Paniculum, dieweil er aufwurff: bie Lacedamonier schalten an ihrem Lycurgo bag er alle= zeit mit nider=geneigtem Saupt baber ging; die Romer vermennten, es ftunde bem Scipione gar ubel an, daß er im Schlaff fo laut ichnarche; es bundte fie heflich zusenn, baß sich Pompejus nur mit einem Finger fratte; beß Julii Cæsaris fpotteten fie, weil er feinen Gurtel nicht artig und luftig antrug; bie Uticenfer verleumbeten ihren guten Catonem, weil er, wie fie bedundte, allzugeitig auff begben Baden af, und die Carthaginenfer rebeten bem Hannibali ubel nach, weil er immerzu mit ber Bruft auffgebedt und blog baber ging. Wie bundet bich nun, mein lieber Berr? vermeinest bu wol noch, daß ich mit einem tauschen solte, ber vielleicht neben zwolf [160] ober brenzehen Tifch = Freunden, Fuchsichwantern und Schmarobern, mehr als 100. oder vermuthlicher mehr als 10000. so heimliche als offentliche Feinde. Berleumder und miß= gunftige Reiber hat? Bubem, mas vor Gludfeeligteit, mas fur Luft und mas vor Freude folte boch wol ein fold Saupt haben tonnen, unter welches Pfleg, Schut und Schirm fo viel Menschen leben? Its nicht vonnoten, daß du vor alle die Deinige macheft, vor fie forgeft, und einesjeden Rlage und Beichwerden anhoreft? Bare

solches allein nicht muheseelig genug, wanschon du weder Feinde noch Mißgonner hattest? Ich sehe wol, wie saur du dirs must werden lassen, und wieviel Beschwerden du boch erträgft; Liebster Berr, was wird boch endlich bein Lohn feyn, sage mir, was hast bu bavon? Wan bu es nicht weift, jo lag birs ben Griechischen Demosthenem fagen, welcher, nachdem er ben gemeinen Rugen, und bas Recht der Athenienser, dapffer und getreulich befordert und beschützt, wider alles Recht und Billigkeit, als einer fo eine greuliche Miffethat begangen, beg Landes verwiesen, und in bas Elend verjaget ward; Dem Socrati ward mit Gifft vergeben; dem Hannibal ward von den feinen so übel gelohnet, daß er elendiglich in der Welt Landfluchtig berum ichwaiffen muste; also geschahe bem Romifchen Camillo; und bergeftalt bezahlten Die Griechen ben Lycurgum und Solonem, beren ber eine gesteiniget ward, dem andern aber, nachdem ihm ein Aug außgestochen, wurde als einem Morder endlich das Land vers wiesen. Darum behalte bein Commando famt bem Lohn. ben bu bavon haben wirft, bu barfft beren teins mit mir theilen, dan wan [161] alles wol mit dir abgehet, so haftu aufs wenigste sonst nichts, das du davon bringest, als ein bofes Gemiffen; Wirftu aber bein Gemiffen in acht nemen wollen, fo wirftu als ein Untuchtiger benzeiten von beinem Commando verstoffen werden, nicht anbers, als wan bu auch, wie ich, zu einem bummen Ralb mareit morben.

# Das XII. Capitel.

Bon Berftand und Biffenschafft etlicher unvernünfftigen Thiere.

Atter währendem meinem Discours sahe mich jedersman an, und verwunderten sich alle Gegenwärtige, daß ich solche Reden solte vorbringen können, welche wie sie vorgaben, auch einem verständigen Mann genug wären, wan er solche so gar ohn allen Vorbedacht hätte vortragen sollen; Ich aber machte den Schluß meiner Rede und sagte: Darum dan nun, mein siehster Herr, will ich nicht mit dir tauschen; zwar ich bedarffs auch im geringsten nicht, dan die Quellen geben mir einen gesunden

Tranck, anstat beiner köstlichen Weine, und berjenige, ber mich zum Kalb werden zulassen beliebet, wird mir auch die Gewächse deß Erdbodens bergestalt zusegnen wissen, daß sie mir wie dem Nabuchodonosore zur Speiß und Auffenthalt meines Lebens auch nicht unbequem sehn wers den; so hat mich die Natur auch mit einem guten Beltz versehen, da dir hingegen offt vor dem besten ekelt, der Wein beinen Kopff zerreist, und dich bald in diese

ober jene Rrandheit wirfft.

Mein herr antwortete: Ich weiß nicht was ich an dir habe? du bedundest mich vor ein Ralb viel zuverstandig zusenn, ich vermenne schier, bu senst unter [162] beiner Ralbs = Saut mit einer Schalds = Saut überzogen? Ich ftellete mich zornig und fagte: Bermeynet ihr Menschen ban wol, wir Thiere fenn gar Narren? Das borfft ihr euch wol nicht einbilben! Ich halte bavor, wann altere Thiere als ich, sowol als ich reben tonten, fie wurden euch wol anders auffichneiben: Wan ihr vermennet, wir fenn fo gar bumm, fo faget mir boch, wer bie wilbe Bloch = Dauben, Saber, Umfeln und Rebbuner gelernet hat, wie sie sich mit Lorbeer = Blattern purgiren follen? und die Dauben, Turtelbaublein und Suner mit G. Beters Rraut? Wer lebret Sunde und Ragen, daß fie bas bethaute Graß freffen follen, man fie ihren vollen Bauch reinigen wollen? Wer die Schildfrot, wie fie bie Biffe mit Schirling beilen? und ben Sirich, man er geschoffen, wie er seine Zuflucht zu bem Dictamno ober wilden Poley nehmen folle? Wer hat bas Wiefelin unterrichtet. baß es Raute gebrauchen folle, man es mit der Fledermauß ober irgend einer Schlange tampffen will? Wer gibet ben wilben Schweinen ben Epheu, und ben Beeren ben Alraun zuerkennen, und faget ihnen, daß es gut fen zu ihrer Arnen? Wer hat dem Abler gerathen, daß er ben Ablerftein suchen und gebrauchen foll, man er feine Eper schwerlich legen tan? Und welcher gibet es ber Schwalbe zuverfteben, daß fie ihrer Jungen blobe Augen mit bem Chelidonio arnenen folle? Wer hat die Schlange instruirt, daß fie foll Fenchel effen, man fie ihre Saut abstreiffen, und ihren bundeln Augen helffen will? Ber

lehret ben Stord, sich zu clustiren? ben Belican, sich Aber zulaffen? und ben Beeren, wie er ihm von ben Bienen folle ichropffen laffen? Bas, [163] ich borffte fchier fagen, baß ihr Menichen eure Runfte und Biffenichafften von und Thieren erlernet habet! Ihr fresst und saufft euch frand und tod, bas thun wir Thiere aber nicht! Ein Low ober Wolff, wan er zufett werden will, fo fastet er, big er wieber mager, frifd und gefund wird. Belches Theil handelt nun am weislichsten? Uber Diefes alles betrachtet bas Beiligel unter bem Simmel! betrachtet Die untericiedliche Gebaue ihrer artlichen Refter, und weil ihnen ihre Arbeit niemand nachmachen fan, so must ihr ja bekennen, daß fie beudes verstandiger und tunft= licher fenn, als ihr Menschen felbst: Wer fagt ben Som= mer = vogeln, wan fie gegen dem Fruhling zu uns tommen. und Junge heden? und gegen bem Berbft, wan fie fich wieder von dannen in die warme Lander verfugen follen? Wer unterrichtet fie, daß fie zu folchem Ende einen Sammels plat bestimmen muffen? Wer führet fie, ober wer weiset ihnen ben Weg, ober leihet ihr Menschen vielleicht ihnen euren See-Compag, damit fie unterwegs nicht irr fahren? Rein, ihr lieben Leute, fie wiffen ben Weg ohn euch, und wielang fie barauff muffen wandern, auch wan fie von einem und dem andern Ort auffbrechen muffen; bedorffen also meder eures Compasses noch eures Calenders. Ferners beschauet die mubsame Spinne, beren Geweb bennahe ein Wunderwerd ift! Sehet ob ihr auch einen eingigen Knopff in aller ihrer Arbeit finden moget? Welcher Jager ober Fischer hat fie gelehret, wie fie ihr Ret außspannen, und fich, je nachdem fie fich eines Nebes gebrauchet, ihr Wildpret zubelauftern, entweder in ben hinterften Bindel oder gar in bas Centrum ihres Gewebs seben solle? [164] Ihr Menschen verwundert euch über ben Raben, von welchem Plutarchus bezeuget, daß er soviel Steine in ein Beschirr, fo halb voll Baffer gewesen, geworffen, big das Waffer soweit oben gestanden, daß er bequemlich habe trinden mogen: Was wurdet ihr erft thun, wan ihr ben und unter ben Thieren wohnen, und ihre übrige Sandlungen. Thun und Lassen ansehen und

betrachten wurdet; alsban wurdet ihr erft bekennen, baß es fich ansehen laffe, als hatten alle Thiere etwas befonberer eigener naturlicher Rrafften und Tugenben, in allen ihren affectionibus und Bemuts = Neigungen, in ber Fursichtigkeit, Starcke, Wilbigkeit, Forchtsamkeit, Rauchheit, Lehre und Unterrichtung; es kennet je eines das andere, fie unterscheiben fich vor einander, fie ftellen bem nach, fo ihnen nuglich, flieben bas ichablich, menben bie Gefahr, famlen zusammen, was ihnen zu ihrer Nahrung nothwendig ift, und betrugen auch bigweilen euch Menschen felbst. Dabero viel alte Philosophi foldes ernftlich erwogen. und fich nicht geschämet haben zufragen und zudisputiren, ob die unvernünfftigen Thiere nicht auch Berftand hatten? 3ch mag aber nichts mehr von biefen Sachen reden, gehet bin zu den Immen, und sebet, wie sich Bachs und Bonig machen, und alsban fagt mir eure Mennung wieber.

#### Das XIII. Capitel.

Halt allerlet Sachen in fich, wer fie wiffen will, muß es nur felbst lefen, ober ihm lefen laffen.

Perauff fielen unterschiedliche Urtheil über mich, die meines herrn Tischgenoffen gaben, ber Secretarius hielt bavor, ich sen vor narrisch zu halten [165], weil ich mich felbst vor ein unvernünfftig Thier ichate und bargebe, maffen biejenige fo einen Sparrn zuviel ober zuwenig hatten, und sich jeboch weis zusenn bundten, bie aller = artlichste ober vifierlichste Narren maren: Unbere fagten, wan man mir die Imagination benehme, baß ich ein Ralb fen, ober mich überreben tonte, bag ich wieber zu einem Menschen worben mare, so murbe ich vor vernunftig ober wigig genug zuhalten fenn: Mein Berr selbst fagte, Ich halte ihn vor einen Rarrn, weil er jedem bie Barbeit fo ungescheut fagt, hingegen fennt feine Difcurfen fo beschaffen, bag folche teinem Naren zufteben. Und folches alles rebeten fie auff Latein, bamit ichs nicht verstehen solte. Er fragte mich, ob ich studirt hatte, als ich noch ein Mensch gewesen? Ich wuste nicht, was ftubiren fen, war meine Antwort, aber lieber Berr, fagte ich

weiters, fage mir, mas Studen vor Dinger fenn, bamit man ftubiret? Rennest bu vielleicht bie Regel fo, bamit man feglet? Sierauff antwortete ber bolle Gahnrich: Bat wolts met beefem Rerl fin, ben hett ben Tufel in Liff, hen ift befeeten, be Tufel be tubret ut jehme: Dahero nam mein Berr Urfache, mich gufragen, fintemal ich ban nunmehr zu einem Ralb worden ware, ob ich noch wie vor biefem, gleich andern Menschen zusbeten pflege, und in himmel zukommen getraue? Frenlich, antwortete ich, ich habe ja meine unsterbliche menschliche Seele noch, die wird ja, wie bu leichtlich gebenden fanit, nicht in die Bolle begehren, vornemlich weil mirs ichon einmal fo ubel barin ergangen; Ich bin nur veranbert, wie vor biefem Nabuchodonofor, und borffte ich noch wol zu einer Zeit wieder zu einem Menschen [166] werden. Das wunsche ich bir, sagte mein herr mit einem zimlichen Seuffpen: Daraug ich leichtlich schlieffen tonte, bag ibn eine Reue ankommen, weil er mich zu einem Narrn zusmachen unterstanden. Aber laß hören, suhr er weiter sort, wie pslegst du zubeten? darauff kniete ich nieder, hub Augen und Hande auff gut Einsidlerisch gen Himmel, und weilen meines Berrn Reue, die ich gemerdt hatte, mir das Bert mit trefflichem Troft berührte, tonte ich auch die Thranen nicht enthalten, bat also bem aufferlichen Unsehen nach, mit hochster Undacht, nach gesprochenem Bater unser, vor alles Anliegen der Christenheit, vor meine Freunde und Feinde, und daß mir GOtt in dieser Zeitlichkeit also zuleben verleihen wolle, daß ich wurdig werden mogte, ihn in ewiger Seeligkeit zus loben; massen mich mein Einsidel ein solches Gebet mit andachtigen concipirten Worten gelehret hat. Hiervon fingen etliche waichhertige Zuseher auch beynahe an zus meinen, weil fie ein trefflich Mitleiden mit mir trugen, ia meinem herrn felbst stunden die Augen voller Baffer.

Nach der Mahlzeit schiedte mein Herr nach obgemeltem Pfarrherrn, dem erzehlte er alles, was ich vorgebracht hatte, und gab damit zuverstehen, daß er besorge, es gehe nicht recht mit mir zu, und daß vielleicht der Teuffel mit unter der Decke lege, dieweil ich vor diesem gant

einfaltig und unwissend mich erzeigt, nunmehr aber Sachen vorzubringen wiffe, baß fich baruber guverwunbern! Der Pfarrer, bem meine Beschaffenheit am besten befant war, antwortete: Man folte folches bedacht haben, eh man mich zum Naren zumachen unterstanden hatte. Menschen [167] fenn Gbenbilber Gottes, mit welchen, und bevorab mit so zarter Jugend, nicht wie mit Bestien zuschergen seh, boch wolle er nimmermehr glauben, daß bem bofen Beift zugelaffen worben, fich mit in bas Spiel zumischen, bieweil ich mich jederzeit durch inbrunftiges Gebet Gott befohlen gehabt, folte ihm aber wider Berhoffen folches verhängt und zugelassen worden senn, fo hatte man es ben GDtt ichwerlich zuverantworten, maffen ohn das bennahe teine groffere Gunde fen, als wan ein Mensch ben andern seiner Bernunfft berauben, und also bem Lob und Dienft GOttes, bargu er vornemlich er= schaffen worden, entziehen wolte: Ich habe hiebevor Bersicherung gethan, daß er Wit genug gehabt, daß er sich aber in die Welt nicht schiden konnen, war die Urfache. daß er ben feinem Bater einem groben Baur, und ben euerm Schwager in ber Wilbnuß, in aller Ginfalt erzogen worden, hatte man sich anfanglich einwenig mit ihm gebulbet, fo wurde er fich mit ber Zeit ichon beffer angelaffen haben, es war eben ein fromm einfaltig Rind, bas die boghafftige Welt noch nicht tante, boch zweiffle ich gar nicht, daß er nicht wiederum zurecht zubringen sen, wan man ihm nur die Einbilbung benehmen tan, und ihn babin bringet, daß er nicht mehr glaubet, er fen gum Ralb worden: Man liefet von einem, ber hat vestiglich geglaubt, er fen zu einem irrdinen Krug worden, bat babero bie feinige, fie folten ihn wol in die Bobe ftellen, damit er nicht zerstoffen wurde: Ein anderer bilbete fich nicht anders ein, als er fen ein San, diefer frabete in seiner Krancheit Tag und Racht; noch ein anderer vermennte nicht anders, als er fen [168] bereits gestorben, und mandere als ein Beift herum, wolte berowegen weder Artney, noch Speife und Trand mehr zu fich nehmen, bif endlich ein kluger Art zween Rerl anftellete, die fich auch vor Beifter aufgaben, barneben aber bapffer gechten.

fich zu jenem geselleten, und ihn überredeten, bag jetiger Beit die Geifter auch zueffen und gutrinden pflegen, modurch er dan wieder zurecht gebracht worden. Ich habe felbiten einen franden Baur in meiner Bfarr gehabt, als ich benfelben besuchte, flagte er mir, daß er auff bren ober vier Ohm Waffer im Leib hatte, wan folches von ihm ware, so getraute er wol wieder gefund zuwerden, mit Bitte, ich wolte ihn entweder auffichneiben laffen. damit folches von ihm lauffen tonte, ober ihn in Rauch bengen laffen, damit daffelbe außtrodne: Darauff fprach ich ihm zu. und überredete ihn, ich tonte bas Waffer auff eine andre Manier wol von ihm bringen, nam bemnach einen San. wie man zu den Wein = oder Bier = Faffern brauchet, band einen Darm baran, und bas ander Ende band ich an ben Rapffen eines Bauch=Rubers, ben ich zu folchem Ende voll Waffer tragen laffen, ftellete mich darauff, als man ich ihm ben Sahn in Bauch ftedte, welchen er überall mit Lumpen umwinden laffen, damit er nicht zerspringen folte: Hierauff ließ ich bas Waffer auf bem Buber burch ben Sahn hinweg lauffen, barüber fich der Tropff berklich erfreuete, nach folder Berrichtung die Lumpen von sich that, und in wenig Tagen wieder allerdings gurecht Auff folche Weise ist einem andern geholffen worben, ber fich eingebildet, er habe allerhand Bferdgezeug, Baume und fonft Sachen [169] im Leib, bemfelben gab fein Doctor eine Purgation ein, und legte bergleichen Dinge untern Nachtstul, also daß der Rerl glauben mufte, foldes fen durch den Stulgang von ihm kommen. faget man auch von einem Phantaften, ber geglaubt habe. seine Nase sen so lang, daß fie ihm big auff den Boden reiche, bem habe man eine Burft an die Rafe gehenat. diefelbe nach und nach biß an die Rafe felbst hinweg geichnitten, und als er bas Meffer an ber Rafe empfunden, hatte er geschrien, seine Rase fen jett wieder in rechter Korm, fan alfo, wie diesen Bersonen, dem auten Simplicio wol auch wieder geholffen werden.

Dieses alles glaubte ich wol, antwortete mein Herr, allein liegt mir an, daß er zuvor so unwissend gewesen, nunmehr aber von Sachen zusagen weiß, solche auch so perfect daher erzehlet, bergleichen man bey alteren, erfahrnern und belesneren Leuten, als er ist, nicht leichtlich sinden wird, er hat mir viel Eigenschafften der Thiere erzehlet, und meine eigne Person so artlich beschrieben, als wan er sein Lebtag in der Welt gewesen, als ods ich mich barüber verwundern, und seine Reden beynahe vor ein Oracul oder Warnung Gottes halten muß.

Berr, antwortete ber Bfarrer, biefes tan naturlicher Beise wol seyn, ich weiß, daß er wol belesen ift, maffen er sowol als fein Ginfibel gleichsam alle meine Bucher die ich gehabt, und beren zwar nicht wenig gewesen, durch= gangen, und weil der Anabe ein gut Gedachtnuß hat, jebo aber in seinem Gemuth muffig ift, und feiner eignen Berfon vergift, tan er gleich hervor bringen, mas er hiebevor ins Birn gefast; ich versehe mich auch, daß er mit der Zeit wie-[170]ber zurecht zubringen sen. Alfo fatte der Pfarrer ben Gubernator zwischen Forcht und hoffnung, er verantwortete mich und meine Sache auff bas beste, und brachte mir gute Tage, ihm selbst aber einen Butritt ben meinem Berrn zuwege. Ihr endlicher Schluß war, man folte noch eine Reitlang mit mir gufeben; und folches that der Bfarrer mehr um feines als meines Nutens wegen, ban mit biefem, bag er fo ab = und zuging, und fich stellete, als wan er meinet halben fich bemube, und groffe Sorge trage, überfam er bek Gubernators Bunft, babero gab ihm berfelbige Dienfte, und machte ihn ben ber Guarnifon zum Caplan, welches in so schwerer Zeit fein geringes war, und ich ihm herplich wol gonnete.

# Das XIV. Capitel.

Bas Simplicius ferner vor ein ebel Leben geführet, und wie ihn beffen die Croaten beraubt, als fie ihn felbst raubten.

On bieser Zeit an besaß ich meines Hern Enabe, Gunst und Liebe vollkomlich, bessen ich mich wol mit Warheit rühmen kan; nichts mangelte mir zu meinem besserm Gluck, als daß ich an meinem Kalbs-Kleid zuviel, und an Jahren noch zuwenig hatte, wiewol ich solches selbst nicht wuste; so wolte mich der Pfarrer auch

noch nicht wipig haben, weil ihn folches noch nicht Reit. und feinem Rugen vorträglich zusenn bedundte. Und bemnach mein herr fabe, bag ich Luft zur Mufic hatte, ließ er mich folde lernen, und verbingete mich zugleich einem vortrefflichen Lautenisten, beffen Runft ich in Balbe gimlich begriff, und ihn um soviel übertraff, weil ich beffer als er darin singen konte: Also dienete ich meinem [171] Berrn gur Luft, Rurtweile, Ergebung und Bermunderung. Alle Officirer erzeigten mir ihren geneigten Willen, Die reichste Burger verehrten mich, und bas Saufgefind neben ben Solbaten wolten mir wol, weil fie faben, wie mir mein Berr gewogen war; einer ichendte mir bier. ber ander bort, ban fie muften, bak Schalds - Narren offt ben ihren herren mehr vermugen, als etwas rechtschaffenes, und babin hatten auch ihre Geschende bas Absehen, weil mir etliche barum gaben, bag ich fie nicht verfuchefchwangen folte. andere aber eben begwegen, daß ich ihrentwegen folches thun folte; Auff welche weise ich zimlich Gelb zuwegen brachte, welches ich mehrentheils bem Pfarrer wieder guftedte, weil ich noch nicht wufte, worzu es nubete. Und gleichwie mich niemand scheel ansehen borffte, als hatte ich auch von nirgends her feine Anfechtung, Sorge ober Befummernuß; Alle meine Gebanden legte ich auff die Music, und wie ich dem einen und dem andern seine Mangel artlich verweisen mogte, baher wuchs ich auff wie ein Narr im Amibel=Land, und meine Leibs-Rraffte namen handgreifflich zu; man fabe mir in Balbe an, bag ich mich nicht mehr im Wald mit Baffer, Gicheln, Buchen, Burgeln und Arautern mortificirte, fondern bag mir ben auten Biklein ber Rheinische Wein und bas Sanauische Doppelbier mol zuschlug, welches in fo elender Reit por eine groffe Gnabe von GOtt zuschaben mar, ban bamals ftund gant Teutschland in volligen Kriegeflammen, Sunger und Beftilent, und Sanau felbft mar mit Feinden umlagert, welches alles mich im geringften nicht franden fonte. Nach auffgeschlagner Belå=[172]gerung nam ihm mein Berr por, mich entweder bem Cardinal Richelieu ober Herkog Bernhard von Wehmar zuschenden, ban ohn bag er hoffte einen groffen Dand mit mir zuverdienen, gab er auch

vor, bag ihm ichier unmuglich mare, langer zuertragen, weil ich ihm feiner verlornen Schwester Gestalt, beren ich jelanger je ahnlicher wurde, in so narrischem Habit tag-lich vor Augen stellete, solches widerrieth ihm der Pfarrer, ban er hielt bavor, bie Beit mare fommen, in welcher er ein Mirgeul thun, und mich wieder zu einem vernünfftigen Menschen machen wolte; gab bemnach bem Gubernator ben Rath, er folte ein paar Ralbfelle bereis ten, und folche andern Anaben anthun laffen, bernach eine britte Berion bestellen. Die in Gestalt eines Artts. Bropheten ober Landfahrers, mich und bemelte zween Anaben mit felhamen Ceremonien aufziehe, und porwenden, daß er auf Thieren Menichen, und auf Menichen Thiere machen tonte, auff folche Beise tonte ich wol wieber zurecht gebracht, und mir ohn sonderliche groffe Dube eingebildet werden, ich sen wie andere mehr, wieder zu einem Menichen worden: Als ihm der Gubernator folden Borichlag belieben lieffe, communicirte mir ber Pfarrer. mas er mit meinem herrn abgeredet hatte, und überredete mich leicht, daß ich meinen willen barein gab. Aber bas neidige Glud wolte mich so leichtlich auß meinem Narrenfleid nicht ichliessen, noch mich bas berrliche aute Leben langer genieffen laffen; ban indem als Berber und Schneiber mit ben Rleibern umgingen, die zu bieser Comodia gehörten, terminirte ich mit etlichen andern Knaben [173] vor ber Bestung auff bem Gig herum; ba führte. ich weiß nicht wer, unversebens eine Barthen Croaten baber, bie und miteinander anvadten, auff etliche laere Bauren= Pferde fatten, die fie erft geftolen hatten, und miteinander bavon führeten. Zwar stunden fie erstlich im Zweiffel, ob sie mich mitnehmen wolten ober nicht? bif endlich einer auff Bohmisch fagte: Mih weme daho Blasna sebao, bovve deme ho gbabo Oberstovvi: Dem antwortete ein anderer, Prschis am bambo ano, mi ho nagonie possadeime, vvan rosumi niemezki, vvon bude mit Kratock vville sebao; Also mufte ich zu Pferd, und inwerden, baß einem ein einzig ungludliches Stundlein aller Bolfahrt entseten, und von allem Glud und Seil bermaffen entfernen tan, daß es einem fein Lebtag nachgehet.

#### Das XV. Capitel.

Simplicit Reuter - Leben, und was er beb ben Croaten gefeben und erfahren.

Bzwar nun die Hanauer gleich Lermen hatten, sich zu Pferd herauß lieffen, und die Croaten mit einem Scharmutel etwas auffhielten und befummerten. fo mogten fie ihnen jedoch nichts abgewinnen, ban biese leichte Wahre ging febr vortheilhafftig burch, und nam ihren Weg auff Budingen zu, allwo sie futterten, und ben Burgern baselbst die gefangene Hanauische reiche Sohnlein wieder zulosen gaben, auch ihre gestolene Bferbe und andere Bahre vertaufften, von bannen brachen fie wieder auff, schier eh es recht Nacht, geschweige wieder Tag worden, gingen schnell burch ben Bubinger [174] Balb bem Stifft Fulba zu, und namen unterwegs mit, mas fie fortbringen tonten, bas Rauben und Plundern hinderte fie an ihrem schleunigen Fortzug im geringsten nichts, ban sie kontens machen wie der Teuffel, von welchem man zusagen pflegt, daß er zugleich lauffe und (s. v.) hofire. und boch nichts am Wege versaume; maffen wir noch benselben Abend im Stifft Birichfeld, allwo fie ihr Quartier hatten, mit einer groffen Beute ankamen, bas ward alles partirt, ich aber ward dem Obriften Corpes au theil.

Beh diesem Herrn kam mir alles widerwertig und fast Spanisch vor, die Hanauische Schleder-Bißlein hatten sich in schwarzes grobes Brot, und mager Rindsleisch, oder wans wol abging, in ein Stuck gestolnen Speck verschnert; Wein und Bier war mir zu Wasser worden, und ich muste austat deß Bettes, beh den Pferden in der Stren vorlieb nemen; vor das Lauten schlagen, das sonst jederman belustiget, muste ich zuzeiten, gleich andern Jungen, untern Tisch kriechen, wie ein Hund heulen, und mich mit Sporen stechen lassen, welches mir ein schlechter Spaß war; vor das Hanauische spahiren gehen, dorsste ich nicht auff Fourage reiten, sondern muste Pferde strigeln, und benselben außmisten; das Fouragirn aber ist nichts anders, als daß man mit grosser Mühe und Arbeit, auch offt nicht ohn Leib = und Lebens Wesahr hinauß auff die Dörsser

schwaiffet, brischt, mahlt, badt, stilt und nimt was man findet, trillt und verberbt bie Bauern, ja ichandet mol gar ihre Magde, Weiber und Tochter! Und wan ben armen Bauren bas Ding nicht gefallen wil, [175] ober fie fich etwan erfuhnen borffen, einen ober ben anbern Fouragirer über folcher Arbeit auff bie Finger zu flopffen, wie es ban bamals bergleichen Gafte in Beffen viel gab, so hauet man fie nieder, man man fie hat, ober schicket auffs wenigste ihre Saufer im Rauch gen Simmel. Mein Berr hatte fein Weib (wie dan diese Art Krieger feine Beiber mit zuführen pflegen) feinen Bage, feinen Kammer= biener, feinen Roch, hingegen aber einen Sauffen Reut= fnechte und Jungen, welche ihm und ben Pferben zugleich abwarteten, und ichamte er fich felbst nicht, ein Rog zufatteln, ober bemfelben Futter furzuschütten; er schlieff allezeit auff Stroh, ober auff ber bloffen Erbe, und bebedte fich mit feinem Belt = Rod, baber fahe man offt bie Mullerflohe auff feinen Kleidern herum wandern, beren er fich im geringsten nicht schamete, sonbern noch bargu lachte, man ihm jemand eine herab laß; er trug furbe Saupt = Saar und einen breiten Schweiger = Bart, welches ihm wol zustatten tam, weil er sich felbft in Bauren = Rleiber zuverstellen, und barin auff Rundschafft aufzugeben pflegte. Wiewol er nun, wie gehoret, feine Grandezza fpeifete, fo marb er jedoch von ben Seinen und andern bie ihn fanten, geehrt, geliebt, und geforchtet; Wir maren niemals ruhig, sondern bald hier, bald bort; bald fielen wir ein, und balb ward uns eingefallen, fo gar war feine Ruhe ba, ber Seffen Macht zuringern, hingegen feprete uns Melander auch nicht, als welcher uns manchen Reuter abjagte, und nach Caffel ichidte.

Dieses unruhige Leben schmädte mir gant nicht, bahero wünschte ich mich offt vergeblich wieder nach [176] Hanau; mein gröstes Creut war, daß ich mit den Bursschen nicht recht reden konte, und mich gleichsam von jedwederm hin und wieder stossen, plagen, schlagen und jagen lassen muste, die gröste Kurtweile, die mein Obrister mit mir hatte, war, daß ich ihm auff Teutsch singen, und wie andere Reuter-Jungen aufsblasen muste, so zwar selten

geschahe, boch friegte ich alsban folche bichte Ohrfeigen. daß der rothe Safft hernach ging, und ich lang genug daran hatte, zulest fing ich an, mich deß Nochens zuunterwinden, und meinem Herrn das Gewehr, darauff er viel hielt, sauber zuhalten, weil ich ohn das auff Fourage zureiten noch nichts nut war, das schlug mir so trefflich gu, bag ich endlich meines Berrn Gunft erwarb, maffen er mir wieder auf Ralbfellen ein neu Narren = Rleid machen laffen, mit viel groffern Gfels Dhren, als ich zuvor getragen; und weil meines herrn Mund nicht ekelicht war, bedorffte ich zu meiner Roch = Runft besto meniger Geschicklichkeit; bemnach mirs aber gum offtern am Salt, Schmalt und Gewurt mangelte, marb ich meines Sandwerds auch mube, trachtete berowegen Tag und Nacht, wie ich mit guter Manier außreiffen mogte, vornemlich weil ich ben Frühling wieder erlanget hatte. Als ich nun foldbes ins Werd feben wolte, nam ich mich an, Schaf = und Ruhfutteln, beren es voll um unfer Quartier lag, fern hinmeg zuschlaiffen, bamit folde feinen fo ublen Geruch mehr machten; folches ließ ihm der Oberste gesfallen, als ich nun damit umbging, blieb ich, da es dundel ward, zulest gar auß, und entwischt in ben nachsten 23alb. [177]

# Das XVI. Capitel.

Simplicius erschnappet eine gute Beute, und wird barauff ein biebischer Balbbruber.

Ein Handel und Wesen ward aber allem Ansehn nach, je länger je ärger, ja so schlim, daß ich mir einbildete, ich seh nur zum Unglück geboren, dan ich war wenig Stunden von den Croaten hinweg, da ershaseten mich etliche Schnapphanen; diese vermehnten ohn Zweiffel etwas rechts an mir gefangen zuhaben, weil sie beh sinstrer Nacht mein narrisch Kleid nicht sahen, und mich gleich durch zween auß ihnen an einen gewissen Ort, in Wald hinein sühren lassen; Als mich diese dahin brachten, und es zugleich stocksinster ward, wolte der eine Kerl kurzum Geld von mir haben, zu solchem Ende legte er seine Handschuh samt dem Feurrohr nieder,

und fing an mich zuvisitiren, fragende, Ber biftu? haftu Geld? Sobald er aber mein haarig Rleid, und die lange Efelsohren an meiner Rappe (bie er vor Borner gehalten) begriff, und zugleich die hellscheinende Funden (welche ge= meiniglich der Thiere Baute feben laffen, wan man fie in ber Finftre streichet) gewahr ward, erschrad er, daß er ineinander fuhr; folches merdete ich gleich, derowegen ftri= gelte ich, eh er fich wieder erholen, oder etwas befinnen tonte, mein Rleid mit benden Banden bermaffen, daß es ichimmerte, als wan ich inwendig voller brennenden Schwefels gestoden ware, und antwortete ihm mit erschröcklicher Stimme: Der Teuffel bin ich, und will dir und beinem Gefellen die Salfe umbraben! Belches diefe zween alfo erschredte, daß fie fich alle bende burch Stode und Stauben so geschwind ba-178 von trolleten, als wan sie bas hollische Teuer gejaget hatte: Die finftre Nacht tonte ihren schnellen Lauff nicht hindern, und obgleich fie offt an Stode, Steine, Stamme und Baume lieffen, und noch offter zuhauffen fielen, rafften fie fich boch geschwind wieber auff, folches trieben fie, big ich feinen mehr horen tonte; ich aber lachte unterdeffen jo ichrocklich, bag es im gangen Wald erschallete, welches ohn Zweiffel in einer folden finftern Ginobe forchterlich anzuhören war.

Alls ich mich nun abwegs machen wolte, strauchelte ich über bas Feurrohr, bas nam ich zu mir, weil ich bereits mit dem Geschöß umzugehen, beh den Eroaten geslernet hatte; da ich weiter schritte, stieß ich auch an einen Knappsack, welcher gleich meinem Kleid von Kalbsellen gemacht war, ich hub ihn ebenmässig auff, und sand, daß eine Patron-Dasche mit Pulver, Bley und aller Zugehör wol versehen, unten daran hing. Ich hing alles an mich, nam das Kohr auff die Achsel wie ein Soldat, und versbarg mich unweit davon in einen dicken Busch, der Meynung, daselbst eine Weile zuschlaffen: Aber sobald der Tag andrach, kam die ganze Parthey auff vorbenanten Plat, und suchten das verlorne Feurrohr samt dem Knappsack, ich spitzte die Obren wie ein Fuchs, und hielt mich stüller als eine Mauß, wie sie aber nichts sanden, verslachten sie die zween, so von mir entslohen waren: Psiup

ihr faige Tropffen, sagten fie, schamet euch ins Bert hinein, daß ihr euch von einem einigen Rerl erichroden, verjagen, und bas Gewehr nemen laffet! Aber ber eine ichwur. ber Teuffel solt ihn holen, wans nicht der Teuffel selbst [179] gewesen sen, er hatte ja die Horner und seine rauhe haut wol begriffen; ber ander aber gehub fich gar ubel. und fagte: Es mag ber Teuffel ober feine Mutter gewesen senn, wan ich nur meinen Ranten wieder hatte. Einer von ihnen, welchen ich vor ben Bornehmften hielt, antwortete biesem: Bas mennestu wol, daß der Teuffel mit beinem Rangen und dem Feur = Rohr machen wolte. ich borffte meinen Sals verwetten, wo nicht ber Rerl, ben ihr fo ichandlich entlauffen laffen, bende Stude mit fich aenommen. Diesem hielt ein ander Widerpart, und fagte: Es tonne auch wol fenn, daß feither etliche Bauren da ge-wesen waren, welche die Sachen gefunden und auffgehoben hatten, folchem ward endlich von allen Benfall gegeben, und von der gangen Parten vestiglich geglaubt, daß fie ben Teuffel felbst unter Banden gehabt hatten, vornemlich weil berjenige, fo mich in ber Finftere visitiren wollen. nicht allein folches mit graufamen Fluchen betrafftiget. fondern auch die raube fundlende Saut und bende Borner, als gemiffe Waarzeichen einer teufflischen Eigenschafft, gewaltig zubeschreiben und herauß zustreichen muste. Ich bermenne auch, wan ich mich unpersehens hatte wiederum feben laffen, bag bie gante Barten entlauffen mare.

Bulett, als sie lang genug gesuchet, und doch nichts funden hatten, namen sie ihren Weg weiters, ich aber machte den Ranhen auff zufrüstücken, und langte im ersten Griff einen Seckel herauß, in welchem drehhundert und etliche sechtig Ducaten waren. Ob ich nun hierüber erfreuet worden, bedarff zwar keines fragens: Aber der Leser seh versichert, daß mich [180] der Knappsack vielsmehr erfreuete, weil ich ihn mit Proviant so wol versiehen sahe, als diese schone Summa Goldes selbst. Und demnach dergleichen Gesellen ben den gemeinen Soldaten viel zudunn gesäet zusehn pslegen, daß sie soldaten viel zudunn gesäet zusehn pslegen, daß sie soldaten viel zudunn gesäet zusehn pslegen, daß sie soldaten das Barten schleppen solten, als mache ich mir die Gebanden, der Kerl musse die Gelb auff eben derselbigen

Partey erst heimlich erschnappt, und geschwind zu sich in Ranzen geschoben haben, damit er solches mit den andern

nicht partirn borffe.

Hierauff zehrte ich frolich zu morgen, fand auch bald ein luftig Brunnlein, ben welchem ich mich er= quidte, und meine icone Ducaten gehlete. Wan mirs allbereit das Leben gulte, ich solte anzeigen in welchem Land oder Gegend ich mich damals befunden, so konte ichs nicht; ich blieb anfangs fo lang im Balb, als mein Proviant mahrete, mit welchem ich sparfam Sauß hielt, als aber mein Rangen laer worden, jagte mich ber Sunger in die Bauren - Saufer, ba froch ich ben Racht in Reller und Ruchen, und nam bon Effenspeife, mas ich fand und tragen mogte, bas ichleppte ich mit mir in Balb, wo er am allerwildesten mar, barin führte ich wieder überall ein Einfidlerisch Leben wie hiebevor, ohn daß ich fehr viel ftal, und bestoweniger betete, auch feine stetige Wohnung hatte, sondern bald hie bald dort hin schwaiffte. Es tam mir trefflich wol zustatten, daß es im Anfang beg Sommers war, boch tonte ich auch mit meinem Rohr Feur machen, wan ich wolte.

Das XVII. Capitel.

Wie Simplicius zu benen Hegen auf ben Tank gefahren. [181]

Peter währendem diesem meinem Umschwäissen haben mich hin und wieder ih den Wäldern unterschiedliche Baursleute angetrossen, sie Eursache, daß sie ohn das durch den Krieg scheu gemacht, verjagt, und niemals recht beständig zu Hauk waren; oder ob die Schnappshanen diesenige Abendtheur, so ihnen nit mir begegnete, in dem Land außgesprengt haben? Also daß hernach diese, so mich nachgehends gesehen, ingleichem geglaubt, der bose Feind wandere warhafftig in seldiger Gegend umher, derowegen muste ich sovgen, der Proviant mögte mir aufsgehen, und ich dadurch endlich ins ausserste werderben kommen, ich wolte dan wieder Wurzeln und Kräuter essen, deren ich nicht mehr gewohnt war. In solchen Gedanden hörete ich zween Holkhäuer, so mich

höchlich erfreuete, ich ging dem Schlag nach, und als ich sie sahe, nam ich eine Hand voll Ducaten auß meinem Sackel, schlich nahe zu ihnen, zeigte ihnen das anziehende Gold, und sagte: Ihr Herren, wan ihr meiner wartet, so will ich euch die Hand voll Gold schenden; Aber sobald sie mich und mein Gold sahen, eben sobald gaben sie auch Fersengelt, und liessen Schlegel und Reil, samt ihrem Käß und Brot Sack ligen, mit solchem versahe ich meinen Ranzen wieder, verschlug mich in den Wald, und verzweifselte schier, mein Lebtag wieder einmal zu Menschen zukommen.

Nach langem bin und ber sinnen gebachte ich: Wer weiß wie dirs noch gehet, haftu boch Gelb, und wan bu folches zu guten Leuten in Sicherheit bringeft, fo fanftu zimlich lang wol darum leben; Also fiel mir [182] ein, ich folte es einnahen, berowegen machte ich mir auß mei= nen Gfels = ohren, welche die Leute fo fluchtig machten, zwey Armbander, gesellete meine Sanauische zu ben Schnapp= hanischen Ducaten, that folde in besagte Armbander mol arreftiren, und oberhalb ben Elenbogen um meine Arme Wie ich nun meinen Schat bergeftalt versichert hatte, fuhr ich ben Bauren wieder ein, und holte von ihrem Borrath was ich bedorffte und erschnappen konte, und wiewol ich noch einfaltig gewesen, so war ich jedoch jo schlau, daß ich niemal, wo ich einst einen Barticul gebolt, wieder an baffelbige Ort tam, babero war ich febr gluckfelig im stelen, und ward niemals auff ber Mauseren erbappt.

Einsmals zu Ende des Mah, als ich abermal durch mein gewöhnlich, obzwar verbotenes Mittel, meine Nahrung holen wolte, und zu dem Ende zu einem BaurnHof gestrichen war, kam ich in die Kuche, merckte aber bald, daß noch Leute auff waren (Nota, wo sich Hunde besanden, da kam ich wol nicht hin) derowegen sperrete ich die eine Kuchenthure, die in Hof ging, Angelweit auff, damit wan es etwan Gesahr setze, ich stracks außreissen könte, blieb also Maußstill sitzen, die ich erwarten mögte, daß sich die Leute nidergeleget hätten: Unterdessen nam ich eine Spalte gewahr, die das Kuchenschafterlein hatte,

welches in die Stube ging; ich schlich hingu, gufeben, ob Die Leute nicht bald ichlaffen geben wolten? aber meine hoffnung war nichts, ban fie hatten fich erft angezogen, und anstat deg Liechts, eine schwefflichte blaue Flamme auff der Banck stehen, bey welcher sie Stecken, Besem, Gablen, Stule und Bancke schmier=[183]ten, und nach= einander damit zum Fenfter hinauß flogen. 3ch verwunberte mich ichrodlich, und empfand ein groffes Grauen; weil ich aber grofferer Erschrocklichkeiten gewohnt war, zumal mein Lebtag von den Unholden weder gelesen noch gehoret hatte, achtete ichs nicht fonderlich, vornemlich weil alles fo ftill herging, sondern verfügte mich, nachdem alles bavon gefahren war, auch in die Stube, bedachte mas ich mit nemen, und wo ich foldes suchen wolte, und fatte mich in folden Gebanden auff eine Band ichrittling niber; 3ch war aber taum auffgeseffen, ba fuhr ich famt ber Band gleichsam augenblidlich zum Genfter binauf. und ließ meinen Rangen und Feur = Rohr, fo ich von mir gelegt hatte, por ben Schmirberlohn und fo funftliche Salbe bahinten. Das Aufffigen, bavon fahren, und abfteigen; geschahe gleichsam in einem Ru! ban ich tam, wie mich bedundte, augenblidlich zu einer groffen Schaar Bolds, es fen ban, bag ich auß Schroden nicht geachtet habe. wielang ich auff biefer weiten Raife zugebracht, biefe tantten einen wunderlichen Tant, bergleichen ich mein Lebtag nie gesehen, ban fie hatten fich ben ben Sanben gefast, und viel Ring ineinander gemacht, mit zusammen gefehrten Ruden, wie man die bren Gratien abmablet, also daß sie die Angesichter heraugwarts fehrten; ber inner Ring bestund etwan in 7. ober 8. Bersonen, ber ander hatte wol noch so viel, ber britte mehr als biefe bende, und fo fortan, alfo bag fich in bem auffern Ring über 200. Berfonen befanden; und weil ein Ring ober Craif um ben andern linds, und die andere rechts herum tantten, tonte ich nicht feben, wieviel fie folcher Rin=[184]ge gemachet, noch mas fie in ber Mitten, barum fie tantten, fteben hatten. Es fahe eben greulich felbam auß, weil die Ropffe fo poffierlich burcheinander hafvelten. Und gleichwie der Tant felkam war, also war auch ihre

Mufic, auch fang, wie ich vermennte, einjeder am Tant felber brein, welches eine wunderliche harmoniam abgab, meine Band die mich hin trug, ließ fich ben ben Spiel= leuten niber, die aufferhalb ber Ringe um ben Tant herum ftunden, beren etliche hatten anftat ber Floten, Amerchpfeiffen und Schalmegen, nichts anders als Natern, Bipern, und Blindichleichen, barauff fie luftig baber pfiffen: Etliche hatten Raten, benen fie in Sindern blifen, und auff bem Schwant fingerten, bas lautete ben Sadvfeiffen gleich: Undere geigeten auff Rogtopffen, wie auff bem besten Discant, und aber andere schlugen die Sarffe auff einem Rubgerippe, wie folche auff bem Bafen ligen, fo war auch einer vorhanden, ber hatte eine Sundin unterm Urm, beren lenerte er am Schwant, und fingerte ihr an ben Dutten, barunter trompeten Die Teuffel burch bie Rafe, baß es im gangen Balb erschallete, und wie biefer Tant bald auf war, fing bie gante hollische Befellichafft an zurafen, zuruffen, zurauschen, zubraufen, zuheulen, zu= wuten und zutoben, als ob fie alle toll und thoricht ge= wefen waren. Da fan jeber gebenden, in was Schroden und Forcht ich gestedt.

In diesem Lermen tam ein Rerl auff mich bar, der hatte eine ungeheure Krotte unterm Arm, gern jo groß als eine Beerpaude, beren waren bie Darme auf bem Sindern gezogen, und wieder jum Maul hinein geichoppt, welches fo garftig außfahe, daß mich [185] barob toperte; Siehin Simplici, fagte er, ich weiß, daß bu ein guter Lautenist bist, lag uns boch ein fein Studgen horen: Ich erschrack daß ich schier umfiel, weil mich ber Rerl mit Namen nante, und in foldem Schroden verstummte ich gar, und bilbete mir ein, ich lege in einem fo schweren Traum, bat berowegen innerlich im Bergen, daß ich boch erwachen mogte, ber mit der Rrott aber, ben ich fteiff ansahe, zog seine Nase auß und ein, wie ein Calecutscher Han, und stieß mich endlich auff die Brust, daß ich bald bavon erstidte; berowegen fing ich an überlaut gu Gott zu ruffen, ba verschwand bas gante Beer. In einem Buy ward es ftodfinfter, und mir fo forchterlich ums Bert, daß ich zuboden fiel, und wol 100. Creut vor mich machte.

Das XVIII. Capitel.

Warum man Simplicio nicht zutrauen solle, baß er fich beg großen Meffers bebiene.

Emnach es etliche, und zwar auch vornehme gelährte Leute barunter gibt, die nicht glauben, daß Begen ober Unholben fenn, geschweige baß fie in ber Lufft bin und wieder fahren folten; Alls zweifele ich nicht, es werben fich etliche finden, die fagen werden, Simplicius ichneibe hier mit dem groffen Meffer auff: Mit benfelben begehre ich nun nicht zufechten, ban weil auffschneiden feine Runft, sondern jetiger Zeit fast bas gemeineste Sandwerck ift, als tan ich nicht laugnen, daß ichs nicht auch tonte. ban ich mufte ja soust wol ein schlechter Tropff fenn. Belche aber ber Beren Auffahren verneinen, Die stellen ihnen nur Simonem ben Rauberer vor, welcher vom bofen Beift in die Lufft erhaben ward, [186] und auff S. Betri Gebet wieder herunter gefallen. Nicolaus Remigius. welcher ein dapfferer, gelehrter und verstandiger Mann gewesen, und im Berpogthum Lothringen nicht nur ein halb Dutet Beren verbrennen laffen, erzehlet von Johanne von Sembach, daß ihn feine Mutter, die eine Bere war, im 16. Sahr feines Alters, mit fich auff ihre Berfamlung genommen, daß er ihnen, weil er hatte lernen pfeiffen. benm Tant auffipielen folte; zu folchem Ende ftieg er auff einen Baum, pfiff baber, und fibet bem Tant mit Fleiß zu (vielleicht weil ihm alles so wunderlich vorkam) Endlich fpricht er: Behute lieber Gott, woher tomt foviel narrisch und unfinniges Gefind? Er hatte aber taum Diese Worte aufgesaget, ba fiel er vom Baum herab, verrendte eine Schulter, und ruffte ihnen um Bulffe gu, aber ba war niemand als er; Wie er biefes nachmals ruchbar machte, hieltens die meiste vor ein Fabel, big man turb hernach Catharinam Bravotiam Zauberen halber fing, welche auch ben selbigem Tant gewesen, die befante alles wie es hergangen, wiewol sie von dem gemeinen Geschren nichts wufte, das hembach außgesprengt hatte. Majolus setzet zwen Exempel, von einem Knecht, so fich an seine Frau gehangt, und von einem Chebrecher, jo ber Chebrecherin Buchsen genommen, sich mit beren Salbe ge-

schmiert, und also bende zu ber Zauberer Zusammenkunfft tommen fenn. Go fagt man auch von einem Anecht, ber frühe auffgestanden, und den Wagen geschmieret, weil er aber die unrechte Buchse in der Finstre erdappt, hat sich ber Bagen in die Lufft erhoben, also daß man ihn wieder herab ziehen muffen. Dlaus Magnus erzeh-[187]let in lib. 3. Hist. de gentibus Septentrional. I. c. 19. daß Sadingus Ronig in Dennemard wieder in fein Ronigreich, worauß er durch etliche Auffrührer vertrieben wors ben, fern über bas Meer auff beg Othini Geist durch die Lufft gefahren, welcher sich in ein Pferd verstellet hatte. So ift auch mehr als genugfam befant, was gestalt theils Beiber und ledige Dirnen in Bohmen, ihre Benichlaffer beg Rachts einen weiten Beg auff Boden ju fich holen laffen. Bas Torquemadius in feinem Hexamerone von feinem Schulgefellen erzehlet, mag ben ihm gelefen werben. Shirlandus ichreibt auch von einem vornehmen Mann, welcher als er gemerdt, baß fich fein Weib falbe, und barauff auß dem Sauß fahre, habe er fie einsmals gezwungen, ihn mit fich auff ber Bauberer Busammentunfft zunehmen; Alls fie baselbst affen, und fein Salt vorhanden war, habe er beffen begehrt, mit groffer Dube auch erhalten, und darauff gesagt: GOtt seh gelobt, jett komt Saly! Darauff die Liechter erloschen, und alles verschwunden. Als es nun Tag worden, hat er von den Birten verstanden, daß er nahend ber Stat Benevento, im Konigreich Neapolis, und also wol 100. Meil von seiner Heimat sen; Derowegen obwol er reich gewesen, habe er doch nach Sauf bettlen muffen, und als er heim tam, gab er alsbald fein Weib vor eine Bauberin ben ber Obrigfeit an, welche auch verbrant worden. Doctor Fauft neben noch andern mehr, die gleichwol feine Bauberer waren, burch die Lufft von einem Ort zum andern gesahren, ist auß seiner Histori genugsam bekant. So habe ich selbst auch eine Frau und eine Magd ges kant, sennd aber, als ich [188] dieses schreibe, bende tob, wiewol der Magd Bater noch im Leben, diese Magd schmierte einsmals auff bem Berd benm Feuer ihrer Frau die Schuhe, und als fie mit einem fertig war, und

solchen benseit setze, den andern auch zuschmieren, suhr der geschmierte unversehens zum Kamin hinauß; diese Geschicht ist aber verduscht geblieden. Solches alles melde ich nur darum, damit man eigentlich davorhalte, daß die Janderinnen und Hexenmeister zuzeiten leibhafftig aufsihre Versamlungen sahren, und nicht deswegen, daß man mir eben glauben musse, ich seh wie ich gemeldet habe, auch so dahin gesahren, dan es gilt mir gleich, es mags einer glauben oder nicht, und wers nicht glausben wil, der mag einen andern Weg ersinnen, ausst welschem ich auß dem Stisst Hirschseld oder Fulda (dan ich weiß selbst nicht, wo ich in den Wäldern herum gesschwaisst hatte) in so kurzer Zeit ins Erpstisst Magdeburg marchitt seh.

### Das XIX. Capitel.

Simplicius wird wieder ein Narr, wie er zuvor einer gewesen ift.

MCh fange meine Siftori wieber an, und verfichere den Lefer, daß ich auff dem Bauch ligen blieb, big es allerdings heller Tag war, weil ich nicht bas Bert hatte, mich auffzurichten; zudem zweiffelte ich noch, ob mir die erzehlte Sachen getraumt hatten, ober nicht? Und obzwar ich in zimlichen Aengsten stad, so war ich boch jo tuhn zuentschlaffen, weil ich gedachte, ich konte an tei= nem argern Ort, als in einem wilben Wald ligen, in welchem ich die meiste Beit, sint ich von meinem Rnan war, zubracht, und dahero berfelben zimlich gewohnt hatte. Ungefahr [189] um 9. Uhr Vormittag war es, als etliche Fouragierer tamen, die mich auffwedten, da fahe ich erft, baß ich mitten im fregen Felb war; biefe namen mich mit ihnen zu etlichen Windmublen, und nachdem fie ihre Fruchte allba gemahlen hatten, folgends in bas Lager vor Magdeburg, allba ich einem Obriften zu Fuß zu theil ward, der fragte mich, wo ich her tame, und was vor einem herrn ich zugehörig ware? Ich erzehlte alles haarklein, und weil ich die Croaten nicht nennen konte, beschrieb ich ihre Rleidungen, und gab Gleichnuffen von ihrer Sprache.

auch bag ich von benfelben Leuten geloffen mare; von meinen Ducaten schwieg ich ftill, und was ich von meiner Lufftfahrt und bem Beren- Tant erzehlete, bas hielt man vor Einfalle und Narrentheibungen, vornemlich weil ich auch fonft in meinem Difcurs bas taufendte ins hunderte warff: Inbeffen famlete fich ein Sauffen Bolds um mich her, (ban ein Narr machet 1000. Narren) unter benfelben war einer, fo bas vorige Jahr in hanau gefangen ge= wefen, und allba Dienfte angenommen hatte, folgends aber wieder unter die Raiferl. tommen war, diefer fante mich und fagte gleich: Boho, diß ift beg Commendanten Ralb zu Sanau! Der Obrift fragte ihn meinet wegen mehrere Umftande, ber Kerl wufte aber nichts weiters von mir, als daß ich wol auff ber Laute schlagen tonte: Item, daß mich die Croaten von den Obrift Corpes Regiment. zu Sanau vor ber Beftung hinweg genommen hatten, fo ban, daß mich besagter Commandant ungern verloren, weil ich gar ein artlicher Narr ware. Hierauff schickte Die Obriftin zu einer andern Obriftin, Die gimlich wol auff ber [190] Laute konte, und begwegen ftetigs eine nachführete, bie lieffe fie um ihre Laute bitten, folche kam, und ward mir prafentiret, mit Befelch, ich folte eine boren laffen; Aber meine Mennung war, man folte mir gupor etwas zueffen geben, weil ein laerer und bider Bauch. wie die Laut einen hatte, nicht wol zusammen stimmen murben; Solches geschahe, und bemnach ich mich zimlich bekröpfft, und zugleich einen guten Trund Berbster Bier verschlucket hatte, ließ ich beybes mit ber Lauten und meiner Stimme horen was ich fonte, barneben rebete ich allerlen untereinander, wie mirs einfiel, fo, daß ich mit geringer Dube bie Leute babin brachte, bag fie glaubten, ich ware von berjenigen Qualitat, die meine Aleidung vorstellete. Der Obrifte fragte mich, wo ich weiters hin wolte? und ba ich antwortete, bag es mir gleich gelte; wurden wir beg Sanbels eins, daß ich ben ihm bleiben, und fein Sof - Junder fenn folte. Er wolte auch wiffen, wo meine Gfels = Dhren hinkommen waren? Ja, fagte ich, wan bu wuftest, wo fie waren, fo murben fie bir nicht übel anfteben: Aber ich tonte

wol verschweigen, was sie vermogten, weil all mein Reich=

thum barin lagen.

Ich ward in kurber Zeit beh den meisten hohen Officirern, so wol im Chur-Sachsischen als Kaiserl. Läger bekant, sonderlich beh dem Frauenzimmer, welches meine Kappe, Ermel und abgestutzte Ohren überall mit seidenen Banden zierte, von allerhand Farben, so daß ich schier glaube, daß etliche Stutzer die jetzige Mode darvon absgeschen. Was mir aber von den Officirern an Geld geschenkt ward, das theilte ich wieder mildiglich mit, dan ich verspendirte [191] alles beh einem Heller, in dem ichs mit guten Gesellen in Hamburger und Zerbster Bier, welche Gattungen mir trefslich wol zuschlugen, versoffe; unangesehen ich an allen Orten, wo ich nur hin kan,

genug zu schmarogen hatte.

Mls mein Obrifter aber eine eigne Laute vor mich überkam, ban er gebachte ewig an mir zuhaben, ba borfft ich nicht mehr in ben benben Lagern fo bin und wieder schwermen, fondern er stellete mir einen Sofmeister bar. ber mich beobachten, und bem ich hingegen gehorsamen folte: Diefer war ein Mann nach meinem Berten, ban er war ftill, verståndig, wolgelahrt, von guter, aber nicht überfluffiger Conversation, und was bas grofte gemefen, iberaug Gottsforchtig, wol belefen, und voll allerhand Wissenschafften und Runften, ben ihm muste ich beg Nachts im seiner Zelten schlaffen, und ben Tag borffte ich ihm auch nicht auß ben Augen, er war eines vornehmen Fürften Rath und Beamter, zumal auch fehr reich gewesen, weil er aber von ben Schwebischen big in Grund ruiniret worden, zumaln auch sein Weib mit tod abgangen, und fein einziger Sohn Armut halber nicht mehr ftubiren tonte, fondern unter ber Chur = Sachfischen Armee por einen Mufterschreiber bienete, hielt er fich ben biefem Obriften auff, und ließ fich vor einen Stallmeifter gebranchen, um zuverharren, bif bie gefahrliche Rriegslauffte am Elbstrom sich anderten, und ihm alsban die Sonne feines porigen Gluds wieber icheinen mogte.

#### Das XX. Capitel.

Sandelt bom Spielen mit Burffeln, und was bem anbangig.

Gil mein Hofmeister mehr alt als jung war. [192] alfo tonte er auch die gante Nacht nicht burchgebend ichlaffen, folches mar eine Urfache, bak er mir in ber erften Boche hinter die Briefe fam, und aufidrictlich vernam, daß ich fein folder Narr war, wie ich mich stellete: Wie er ban zuvor auch etwas gemerdt, und von mir auß meinem Angesicht ein anders geurtheilet hatte. weil er sich wol auff die Phisiognomiam verstund. ermachte einsmals um Mitternacht, und machte über mein eigen Leben und feltame Begegnuffen allerlen Gebanden. ftund auch auff, und erzehlete Dandfagunge weise alle Butthaten, Die mir mein lieber Gott erwiesen, und alle Befahren, auß welchen er mich errettet, legte mich hernach wieder nider mit ichweren Seufften, und ichlief nollends auk.

Mein Sofmeifter horete alles, that aber, als wan er hart schlieffe, und solches geschahe etliche Rachte nacheinander, also daß er sich gnugsam versichert hielt, daß ich mehr Berstand hatte, als mancher Betagter, ber sich viel einbilde; boch redete er nichts mit mir im Relt biervon. weil fie zu dinne Bande hatte, und er gewiffer Urfachen halber nicht haben wolte, daß noch zur Zeit, und eh er meiner Unichulb verfichert ware, jemand anders biefes Geheimnus mufte. Ginsmals ging ich hinter bas Lager spatiren, welches er gern geschehen ließ, bamit er Urfache hatte mich zusuchen, und also die Belegenheit befame, allein mit mir zureben: Er fand mich nach Wunsch an einem einfamen Ort, ba ich meinen Gebanden Aubieng gab, und fagte: Lieber guter Freund, weil ich bein beftes zusuchen unterftehe, erfreue ich mich, daß ich hier allein mit dir reden kan. Ich weiß, daß [193] du kein Narr bift, wie du dich stellest, zumalen auch in diesem elenden und verachtlichen Stand nicht zuleben begehreft: Wan bir nun beine Wolfahrt lieb ift, auch zu mir als einem ehrlichen Man, bein Bertrauen fegen wilft, fo tauftu mir beiner Sachen Bewandnus erzehlen, fo wil ich hingegen, wo muglich, mit Rath und That bedacht fenn, wie bir

AMANSOEMINAR LI etwan holffen kun mogte, damit du auß deinem Narrn= fleid fotilureit.

Sierauff fiel th ihm um den Sals, und erzeigte mill vot Ribeige freude nicht anders, als wan er ein Brophet gewesen ware, mich von meiner Narrn = Rappe quer= lofen; und nachdem wir auff die Erde geseffen, erzehlete ich ihm mein gantes Leben, er beschauete meine Sanbe. und verwunderte sich bendes über die verwichene und funfftige felhame Bufalle; Bolte mir aber burchauß nicht rathen, daß ich in Balbe mein Narrn = Rleid ablegen folte. weil er, wie er fagte, vermittelft ber Chiromantia fabe, bak mir mein fatum eine Gefangnus androhe, die Leib= und Lebensgefahr mit fich brachte. Ich bedandte mich feiner guten Reigung und mitgetheilten Raths, und bat Gott, baß er ihm seine Treubertigkeit belohnen, Ihn felber aber, baß er (weil ich von aller Welt verlassen ware) mein getreuer Freund und Bater fenn und bleiben wolte.

Demnach ftunden wir auff, und famen auff ben Spielplat, ba man mit Burffeln turniret, und alle Schwure mit hundert taufend mal taufend Balleen, Rennichifflein. Tonnen und Stattgraben voll, zc. herauß fluchte; ber Plat war ungefahr fo groß als ber Alte Marct zu Coln. überall mit Manteln über=[194]streut, und mit Tischen bestellt, die alle mit Spielern umgeben waren; Jede Befellichafft hatte bren vieredigte Schelmenbeiner, benen fie ihr Blud vertrauten, weil fie ihr Gelb theilen, und foldes bem einen geben, bem andern aber nemen muften: So hatte auch jeber Mantel ober Tisch einen Schunderer (Scholberer wolte ich fagen, und hatte boch schier Schinber gesagt) dieser Amt war, daß sie Richter senn, und aufehen folten, daß feinem Unrecht geschehe; fie lieben auch Mantel, Tische und Burffel ber, und wusten deswegen ihr Gebuhr sowol vom Gewin einzunemen, daß fie ge= wohnlich bas meifte Gelb erichnappten, boch fafelt es nicht, ban fie verspieltens gemeiniglich wieder, ober wans gar wol angelegt ward, so bekams ber Marquetenber, ober der Feldscherer, weil ihnen die Kopffe offt gewaltig geflickt wurden.

Un biefen narrischen Leuten fabe man fein blaues

Bunder, weil sie alle zugewinnen vermenneten, welches boch unmuglich, fie hatten ban auß einer fremden Dafche gefett, und obzwar fie alle diefe hoffnung hatten, fo hieß es boch: Biel Ropffe viel Sinne, weil fich jeder Rooff nach feinem Glud finnete, ban etliche traffen. etliche fehlten; etliche gewannen, etliche verspielten: Derowegen auch etliche fluchten, etliche bonnerten, etliche betrogen, und andere wurden befebelt; Dahero lachten die Bewinner, und die Berfvieler biffen die Rahne auffeinanber; theils vertaufften Rleiber, und mas fie fonft lieb hatten, andere aber gewannen ihnen bas Gelb wieber ab; etliche begehrten redliche Burffel, andere hingegen wunschten faliche auff ben Plat, und führten folche unver-[195] merdt ein, die aber andere wieder hinweg wurffen, gerichlugen, mit Rahnen gerbiffen, und ben Scholberen Die Mantel zerriffen. Unter ben falfchen Burffeln befanben fich Riberlander, welche man schlaiffend hinein rollen muste, diese hatten so spitige Ruden, barauff sie bie funffer und fechfer trugen, als wie die magere Giel barauff man die Soldaten fest. Andere maren Oberlandisch. ben= felben mufte man bie Baprifche Bobe geben, wan man werffen wolte: Etliche waren von Birichhorn, leicht oben, und schwer unten gemacht: Andere waren mit Quedfilber ober Bley, und aber andere mit zerschnittenen Baaren, Schwammen, Spreu und Rolen gefüttert; etliche hatten fpitige Eden, an andern waren folche gar hinweg geschlieffen; theils waren lange Rolben, und theils faben auß wie breite Schildfrotten. Und alle biefe Gattungen waren auff nichts anders, als auff Betrug verfertigt, fie thaten basjenige, worzu fie gemacht waren, man mogte fie gleich wippen, ober fanfft schleichen laffen, ba halff tein knupffens, geschweige jest beren, die entweder zween funffer, ober zween fechfer und im Gegentheil entweber zwen Eg ober zwen Daug hatten: Mit biefen Schelmenbeinern zwacten, laureten und ftalen fie einander ihr Geld ab, welches sie vielleicht auch geraubt, oder wenigst mit Leib = und Lebensgefahr, oder sonst saurer Muhe und Arbeit erobert hatten.

MIs ich nun so da ftund, und ben Spielplat samt ben

Spielern in ihrer Torheit betrachtete, fagte mein Sof= meifter, wie mir bas Wefen gefalle? Ich antwortete, baß man fo greulich Gott laftert, gefallt mir nicht, im übrigen aber laffe ichs in feinem Werth [196] und Unwerth beruben, als eine Sache bie mir unbefant ift, und auff welche ich mich noch nichts verstehe: Bierauff fagte mein Sofmeifter ferner: Go wiffe, daß biefes ber aller-argfte und abicheulichste Ort im ganten Lager ift. bann bier fuchet man eines andern Gelb, und verlieret bas feinige barüber: Wan einer nur einen Fuß hieber fest, in Dennung zuspielen, so hat er bas zehende Gebot schon über= treten, welches wil, Du folt beines Rachsten Gut nicht begehren! Spielest bu und gewinnest, sonderlich durch Betrug und falsche Burffel, so übertrittest du das siebend und achte Gebot: Ja es tan tommen, daß du auch zu einem Morber an bemjenigen wirft, bem bu fein Geld abgewonnen haft, wan nemlich beffen Verluft fo groß ift, daß er darüber in Armut, in die aufferste Noth und Desperation, oder sonst in andere abscheuliche Laster gerath, bavor die Aufrede nichts hilfft, man bu fageft: Ich habe das Meinige baran gefest, und redlich gewonnen; ban bu Schald bist auff ben Spielplat gangen, ber Den= nung, mit eines andern Schaden reich zuwerben: Ber-spielest bu ban, so ist es mit der Busse barum nicht auß= gericht, daß du deß Deinigen entberen muft, fonbern bu haft es, wie der reiche Mann, ben Gott schwerlich qu= verantworten, daß du dasjenige fo unnit verschwendet, welches er dir zu dein und der Deinigen Lebens = Auffent= halt verliehen gehabt! Wer fich auff ben Spielplat be= gibt zuspielen, berselbe begibt fich in eine Gefahr, barin er nicht allein fein Geld, fondern auch fein Leib, Leben, ja was bas allerschrodlichste ift, so gar feiner Seelen Seeligkeit verlieren kan. Ich sage bir bieses zur Nachricht, liebster [197] Simplici, weil bu vorgibst, bas Spielen sen bir unbekant, bamit bu bich all bein Lebenlang bavor huten folleft.

Ich antwortete, Liebster Herr, wan dan das Spielen ein so schröcklich und gefährlich Ding ift, warum lassens dan die Borgesetzte zu? Mein Hofmeister antwortete mir,

Ich wil nicht fagen barum, bieweil theils Officirer felbst mit machen; fondern es geschiehet deswegen, weil es bie Soldaten nicht mehr laffen wollen, ja auch nicht laffen tonnen, ban wer fich bem Spielen einmal ergeben, ober welchen die Gewonheit, oder vielmehr ber Spiel-Teuffel eingenommen, der wird nach und nach (er gewinne ober versviele) so verpicht darauff, daß ers weniger laffen kan, als ben naturlichen Schlaff; wie man dan fibet, daß etliche bie aante Nacht burch und burch raflen, und vor bas befte Effen und Trinden hinein fpielen, und folten fie auch ohn hemb bavon geben: Das Spielen ift bereits zu unterschiedlichen malen ben Leib = und Lebensstraffe verboten, und auß Befelch der Generalität durch Rumormeister, Provosen, Bender und Stedenknechte, mit gewaffneter Sand offentlich und mit Gewalt verwehret worden; Aber bas halff alles nichts, ban bie Spieler kamen anderwerts in heimlichen Windeln, und hinter ben Beden qu= fammen, gewannen einander bas Gelb ab, entzweyten fich, und brachen einander die Salfe barüber: Alfo, daß man folder Mord und Tobschläge halber, und vornehmlich auch, weil mancher fein Gewehr und Pferd, ja fo gar fein weniges Commig = Brot verspielete, bas Spielen nicht allein wieder offentlich erlauben, sondern fo gar biefen eigenen Plat [198] bargu widmen mufte, damit die Hauptwacht ben ber Sand ware, bie allem Ungeil, fo fich etwan ereignen mogte, vorkame, welche boch nicht allezeit verhuten tan, daß nicht einer ober ber ander auff bem Blat bleibet. Und weil bas Spielen beg leidigen Teufels eigne Invention ift, und ihm nicht wenig einträget, also hat er auch absonderliche Spiel Teufel geordnet, und in der Welt herum schwermen, die fonft nichts guthun haben, als die Menfchen zum Spielen anguraigen, Diefen ergeben fich unterschiedliche leichtfertige Gefellen burch gewiffe Bacten und Bundnus, daß er fie gewinnen laffe; und wird man boch unter zehentausend Spielern selten einen reichen finben, fondern fie find gewöhnlich im Gegentheil arm und durfftig, weil ihr Gewin leicht geschätzet, und dabero gleich entweder wieder verspielet, ober fonft liederlich verichwendet wird: Hiervon ift das allzuwaare, aber fehr

erbarmliche Sprüchwort entsprungen: Der Teuffel verlasse keinen Spieler, er lasse sie aber Blut arm werden; dan er raubet ihnen Gut, Muth und Ehre, und verläst sie alsdan nicht mehr, biß er sie endlich auch gar (Gottes unendliche Barmhertigkeit komme ihm dan zuvor) um ihrer Seelen Seeligkeit bringt. Ist aber ein Spieler von Natur eines so lustigen Humors, und so großmutig, daß er durch kein Unglud oder Berlust zur Melancholen, Unsmuth und andere hierauß entspringende schädliche Laster gebracht werden mag, so läst ihn der arglistige bose Feind deswegen dapsfer gewinnen, damit er ihn durch Verschwensdung, Hosfart, Fressen, Saussen und Buben, endlich

ins Det bringe. [199]

3ch vercreutigte und versegnete mich, daß man unter einem Chriftlichen Beer folche Sachen üben lieffe, Die ber Teuffel erfunden folte haben, fonderlich weil augenschein= lich und handgreifflich foviel zeitliche und ewige Schaben und Nachtheile barauß folgeten; Aber mein Hofmeifter fagte, bas fen noch nichts mas er mir erzehlt hatte, wer alles Unheil beschreiben wolte, bas auß bem Spielen entstunde, ber nehme ihm eine unmugliche Sache bor, weil man fagt, ber Burff, wan er auß ber Sand gangen, fen beg Teuffels, fo folte ich mir nichts anders einbilben, als daß mit jedem Burffel (wan er auß beg Spielers Sand auff bem Mantel ober Tijch baber rolle) ein fleines Teufelgen baber lauffe, welches ihn regire, und Augen geben laffe, wie es feiner Brincipalen Intereffe erfobere. Daben folte ich bedenden, daß fich der Teuffel freglich nicht umfonft beg Spielens fo enferig annehme, fonbern ohn Zweiffel feinen trefflichen Gewin barben zuschöpffen Daben merde ferner, daß gleichwie neben bem Spielplat auch einzige Schacherer und Juden zusteben pflegen. Die von ben Spielern wolfgil aufftauffen, mas fie etwan an Ringen, Aleidern ober Cleinobien gewonnen, ober noch zuverspielen verfilbern wollen, daß eben alfo auch allhier die Teufel auffpaffen, bamit fie ben ben abgefertigten Spielern, fie haben gleich gewonnen ober verloren, andere Seelen - verberbliche Bebanden erregen und hegen; ben ben Bewinnern gwar bauet er ichrodliche Schloffer in

die Lufft, ben benen aber fo verspielt haben, beren Bemut ohn das gant verwirrt, und besto bequemer ift, seine schad= liche Eingebungen anzunehmen, setzet er ohn Ameiffel [200] lauter folche Gebanden und Unschlage, Die auff nichts anders als bas endliche Berderben zielen. Ich versichere bich, Simplici, daß ich willens bin, von biefer Materi ein gant Buch zuschreiben, sobald ich wieder ben den Meinigen zu Ruhe komme, ba will ich den Berluft ber edlen Zeit beschreiben, die man mit bem Spielen unnut hinbringet; nicht weniger die grausamen Flüche, mit welchen man Gott ben bem Spielen laftert; Ich will bie Scheltworte erzehlen, mit welchen man einander antaftet. und viel ichrockliche Erempel und Siftorien mit einbringen. bie sich ben, mit, und in dem Spielen zutragen; baben ich dan die Duell und Todschläge, so Spielens wegen entstanden, nicht vergeffen will; ja ich will den Geit, ben Born, den Neid, den Enfer, die Falschheit, den Betrug, die Bortelfucht, den Diebstal, und mit einem Wort, alle unfinnige Torheiten bendes der Burffel= und Rarten= spieler mit ihren lebendigen Farben bermassen abmahlen und por Augen ftellen, bag biejenige, bie folches Buch nur einmal lefen, ein folch Abscheuen por bem Spielen aewinnen follen, als wan fie Sau-Milch (welche man ben Spielsuchtigen wiber folde ihre Rrandheit unwiffend eingibt) gesoffen hatten. Und also damit der gangen Christenheit darthun, daß der liebe GOtt von einer einzigen Compagnia Spieler mehr gelaftert, als fonft von einer ganten Urmee bedienet werbe. 3ch lobte feinen Borfat, und wunschte ihm Gelegenheit, daß er solchen ins Berd feten moate.

> Das XXI. Capitel. Ift furger, und furgweiliger als bas vorgebende.

Ein Hofmeister ward mir je langer je holder, [201] und ich ihm hingegen wiederum, doch hielten wir unsere Verträuligkeit sehr geheim, ich agirte zwar einen Narrn, brachte aber keine grobe Zotten noch Buffelspossen vor, so daß meine Gaben und Auffzüge zwar einfältig genug, aber jedoch mehr sinnreich als narrisch

fielen. Mein Obrifter, ber eine treffliche Luft zum Baid= werd trug, nam mich einsmals mit, als er auffpatirte Feldhuner zufangen mit dem Tyras, welche Invention mir trefflich wol gefiel; Dieweil aber ber vorstehende Sund fo hibig war, bag er einzufallen pflegte, eh man thraffiren tonte, begwegen wir ban wenig fangen tonten : Da gab ich bem Obriften ben Rath, er folte bie Sunbin mit einem Falden ober Stein = Abler belegen laffen, wie man mit Bferben und Gfeln guthun pflege, wan man gern Maulthiere hatte, bamit die jungen Sunde Flugel bekamen, fo fonte man alsban mit benfelbigen die Suner in ber Lufft fangen. Much gab ich ben Borichlag, weil ce mit Eroberung ber Stat Magbeburg, bie wir belagert hielten, fo ichlafferig berginge, man folte ein machtig langes Sail, fo bid als ein halb Fuberiges faß verfertigen. folches um die Stat gieben, und alle Menschen famt bem Bieh in benben Lagern baran fpannen, und bergeftalt bie Stat in einem Tag über Hauffen schlaiffen laffen. Golder narrifden Dauben und Grillen erfan ich taglich einen Uberfluß, weil es meines handwerds war, fo bag man meine Werdstat nie laer fand: So gab mir auch meines Berrn Schreiber, ber ein arger Gaft und burchtriebener Schald war, viel Materi an die Band, baburch ich auff bem Weg, ben bie [202] Narren zuwandeln pflegen, un= terhalten ward, ban was mich biefer Spenvogel überrebte, bas glaubte ich nicht allein por mich felbsten, sonbern theilte es auch anbern mit, wan ich etwan biscurirte, und fich bie Sache babin schickte.

Als ich ihn einsmals fragte, was unser Regiments Caplan vor einer sey, weil er mit Aleidungen von andern unterschieden? sagte er: Es ist der Herr Dieis & non facis, das ist auff Teutsch so viel geredt, als ein Kerl, der andern Leuten Weiber gibet, und selbst keine nimt: Dieser ist den Dieben Spinnenseind, weil sie nicht sagen was sie thun, er aber hingegen saget, was er nicht thut; so können ihm hingegen die Diebe auch nicht so gar hold seyn, weil sie gemeiniglich gehengt werden, wan sie die beste Kundschafft mit diesen Leuten haben. Da ich nun nachgehends den guten ehrlichen Pater so nante, ward

er aufgelacht, ich aber vor einen bofen schaldhafftigen Narrn gehalten, und feinet wegen gebaum solt. Ferners überredete er mich, man hatte die offentliche gemeine Baufer zu Brag hinter ber Maur abgebrochen und verbrant, davon die Funden und ber Staub, wie der Samen eines Untrauts, in alle Belt zerstoben ware. Item, es tamen von den Soldaten teine dapffere Belben und berthaffte Rerl in Simmel, fondern bloß einfaltige Tropffen, Bernheuter und bergleichen, die fich an ihrem Sold genugen lieffen; fo ban teine politische Alamobe Cavalliers und gallante Dames, fondern nur gedultige Job, Siemanner, langweilige Monche, melancholische Pfaffen, Bett-Schwestern, arme Bettelhuren, allerhand Augmurfflinge. bie in ber Welt weber zu [203] fieden noch zubraten taugen, und junge Rinder, welche bie Bande überall voll hofierten. Auch log er mir bor, man nenne die Baftgeber nur barum Burthe, weil fie in ihrer Sandtierung unter allen Menschen am fleissigsten betrachteten, daß sie entweder GOtt ober bem Teuffel gutheil murben. Bom Kriegswesen überredte er mich, daß man zuzeiten mit golbenen Ruglen schiesse, und je kostbarer solche waren, je grössern Schaden pslegten sie zuthun; ja, sagte er, man führet wol eh gange Kriegs-Here, mit samt der Artolleren, Munition und Bagage, an golbenen Retten gefangen baber! Beiters überredete er mich von den Beibern. baß mehr als der halbe Theil Sofen trugen, obichon man fie nicht febe, und bag viel ihren Mannern, manichon fie nicht gaubern tonten, noch Gottinnen maren, als Diana gemefen, groffere Sorner auff die Ropffe gaudelten, als Actwon getragen; Welches ich ihm alles glaubte, fo ein dummer Narr war ich.

Hingegen unterhielte mich mein Hofmeister, wan er allein beh mir war, mit viel einem andern Discurs, er brachte mich auch in seines Sohns Kundschafft, welcher wie hiebevor gemelbet worden, beh der Chur-Sachsischen Armee ein Musterschreiber war, und weit andere Qualitäten an sich hatte, als meines Obristen Schreiber; dahero mogte ihn mein Obrister nicht allein gerne leiden, sons dern er war auch bedacht, ihn von seinem Capitain loß

zuhandeln, und zu seinem Regiments : Secretario zumachen, auff welche Stelle obgemelbter fein Schreiber fich

auch fpitete.

Mit diesem Musterschreiber, welcher auch wie [204] fein Bater Ulrich Bergbruber hieß, machte ich eine folche Freundschafft, daß wir ewige Bruderschafft zusammen schwuren, trafft beren wir einander in Glud und Un= glud, in Liebe und Leid, nimmermehr verlaffen wolten: Und weil diefes mit Biffen feines Baters gefcahe, hiel= ten wir ben Bund besto fester und steiffer, bemnach lag uns nichts harter an, als wie wir meines Narrentleids mit Ehren logwerben, und einander rechtschaffen bienen mogten; welches aber ber alte Bergbruber, ben ich als meinen Bater ehrete und vor Augen hatte, nicht gut hieß, sondern außtrudlich fagte: Wan ich in furger Beit meinen Stand anderte, daß mir folches eine fcmere Befangnuß und groffe Leib = und Lebensgefahr gebaren murbe: Und weil er auch ihm felbst und seinem Sohn einen groffen bevorftebenden Spott prognofticirte, und baberp Urfache zuhaben vermennete, besto vorsichtiger und behutfamer zuleben; Als wolte er fich um soviel bestoweniger in einer Berfon Sachen mischen, beren funfftige groffe Gefahr er vor Augen feben tonte, ban er beforate, er mogte meines tunfftigen Unglude theilhafftig werben, man ich mich offenbare, weil er bereits vorlängst meine Seimlichkeit gewust, und mich gleichsam in = und auswendig gefant, meine Beschaffenheit aber bem Obriften nicht fund gethan hatte.

Kurk hernach merdte ich noch besser, daß meines Obristen Schreiber meinen neuen Bruder schröcklich neidete, weil er besorgte, er mögte vor ihm zu der Secretariat-Stelle erhoben werden, dan ich sahe wol, wie er zuzeiten grißgramete, wie ihm die Mißgunst so getrang that, und daß er in schweren Ge-[205] dancken allezeit seufstete, wan er entweder den Alten oder den jungen Herkbruder anssahe; Darauß urtheilete ich, und glaubte ohn allen Zweissel, daß er Calender machte, wie er ihm ein Bein vorsetzen, und zu Fall bringen mögte. Ich communicirte meinem Bruder, beydes auß getreuer Affection und tragender Schulbigkeit, daßjenige, was ich argwähnete, damit er sich vor

biefem Rudas = Bruder einwenig vorfeben folte; Er aber nam es auff die leichte Achsel, Ursache, weil er bem Schreiber fowol mit ber Feber, als mit bem Degen, mehr als genug überlegen war, und bargu noch bef Obriften aroffe Bunft und Gnabe hinmeg hatte.

Das XXII. Capitel.

Eine ichelmische Diebs : Runft, einander bie Coub aufzutreten,

Eil der Gebrauch im Krieg ist, daß man gemeiniglich alte versuchte Solbaten zu Brovofen machet, also hatten wir auch einen bergleichen ben unferm Regiment, und zwar einen folden abgefaumten Ert = Bogel und Rern Bogwicht, daß man wol von ihm fagen tonte. er fen vielmehr als vonnoten, erfahren gewesen; ban er war ein rechter Schwartfunftler, Siebbreber und Teuffels= banner, und von fich felbften nicht allein fo fest als Stahl. fondern auch über bas ein folder Gefelle. ber andere fest machen, und noch barzu gante Esquadronen Reuter ins Reld ftellen tonte: Sein Bildnuß fabe naturlich auß. wie und die Mahler und Boeten den Saturnum vorstellen. auffer daß er weber Stelhen noch Senfe trug. Dbzwar nun [206] bie arme gefangene Solbaten, so ihm in feine unbarmhertige Banbe tamen, wegen biefer feiner Beichaffenheit und ftetigen Begenwart fich befto ungludfeliger ichanten, fo waren boch Leute, Die gern mit biefem Benbenschimpff umgingen, sonderlich Olivier unfer Schreiber, und jemehr fich fein Reid wider ben jungen Bergbruder (ber eines fehr frolichen Humors war) vermehrete, je fester wuchs die groffe Bertrauligkeit zwischen ihm und dem Provos; dahero konte ich mir gar leichtlich die Rechnung machen, daß die Conjunction Saturni und Mercurii bem redlichen Bergbruber nichts gutes bedeuten wurde.

Eben bamals ward meine Obriftin mit einem jungen Sohn erfreuet, und die Tauff Suppe fast Furstlich bargereichet, ben welcher ber junge Bergbruder auffzuwarten ersuchet war, und weil er sich auf Soflichkeit gern einstellete, war solches dem Olivier eine erwünschte Gelegen= beit, feine Schelmenftude, mit welchen er lang ichwanger gangen, auff bie Welt zubringen: Dan als nun alles

vorüber war, manglete meines Obristen grosser vergöldter Tisch-Becher, welchen er so leichtlich nicht verlohren haben wolte, weil er noch vorhanden gewesen, da alle fremde Gaste schon hinweg waren; der Page sagte zwar, daß er ihn das letzte mal ben dem Olivier gesehen, er war dessen aber nicht geständig; Hierauff ward der Provos geholet, der Sache Rath zuschaffen, und ward ihm benebens ans besohlen, wan er durch seine Kunst den Diebstal wieder herzu könte bringen, daß er das Werck so einrichten solte, damit der Dieb sonst niemand, als dem Obristen kund [207] wurde, weil noch Officier von seinem Regiment vorhanden waren, welche er, wan sich vielleicht einer davon übersehen hatte, nicht gern zu schanden machen wolte.

Weil sich nun jeder unschuldig wuste, so kamen wir auch alle luftig in beg Obriften groffes Belt, ba ber Rauberer die Sache vornam, da fahe je einer den andern an, und verlangte zuvernehmen, mas es endlich abgeben. wo der verlorne Becher doch herkommen wurde: Mls er nun etliche Worte gemurmelt hatte, fprangen einem hier. bem andern bort ein, zwen, bren, auch mehr junge Sundlein auß ben Sofenfaden, Ermeln, Stiefeln, Sofen-Schliten, und wo sonst die Kleidungen offen waren: Diese wuselten behend in der Zelt hin und wieder herum, waren alle überauß icon, von mancherlen Farben, und jeder auff eine sonderbare Manier gezeichnet, also daß es ein recht luftig Spectacul war, mir aber wurden meine enge Croatische Ralber - Sofen sovoll junger Sunde gegauckelt, baß ich solche abziehen, und weil mein Bemb im Balb vorlangst am Leib verfaulet war, nadend ba steben mufte; zulett iprang eins bem jungen Bertbruber auß bem Schlit, welches bas allerhurtigfte mar, und ein golben Halsband anhatte, diefes verschlang alle andere Hundlein, deren es boch sovoll im Zelt herum grabbelte, daß man vor ihnen keinen Fuß weiters feten konte: . Wie es nun alle auffgerieben hatte, ward es felbften je langer je kleiner, bas Halsband aber nur besto gröffer, biß es fich endlich gar in deg Obriften Tifch Becher vermanbelte.

Da muste nun nicht allein ber Obriste, sonbern [208]

auch alle andere Gegenwartige bavorhalten, daß fonft niemand als der junge Herthruder den Becher gestolen, derowegen sagte der Obriste zu ihm: Sihe da, du uns bandbarer Baft, hab ich biefes Diebstude, bas ich bir nimmermehr zugetrauet hatte, mit meinen Gutthaten um bich verdienet? Schaue, ich habe bich zu meinem Secretario ben morgenden Tags wollen machen, aber nun haft bu perdienet, bak ich bich noch beut auffhengen lieffe! welches auch unfehlbar geschehen solte, wan ich beines ehrlichen alten Baters nicht verschonete; geschwind pade bich auß meinem Lager, und lag bich die Tage beines Lebens por meinen Augen nicht mehr feben! Er wolte fich entichul= bigen, ward aber nicht gehort, bieweil feine That fo Sonnenklar am Tag lag; und indem er fortging, ward bem auten alten Berbbruder gant ohnmachtig, also daß man genug an ihm gulaben, und ber Obrifter felbst an ihm gutroften hatte, welcher fagte: Daß ein frommer Bater seines ungerathenen Kindes gar nicht zuentgelten hatte. Ulfo erlangte Olivier durch Sulffe den Teuffels dasienige. wornach er vorlangft gerungen, auff einem ehrlichen Bea aber nicht ereilen mogen.

> Das XXIII. Capitel. Ulrich Hertbruber verkaufft sich um 100. Ducaten.

D balb beß jungen Herthtrubers Capitain biese Gesschicht ersuhr, nam er ihm auch die Musterschreibers Stelle, und lud ihm eine Bicque auff, von welcher Zeit an er beh manniglich so veracht ward, daß ihn die Hunde hatten anpissen mögen, darum er ihm dan offt den Tod wünschete! Sein Bater aber bekümmerte sich dergestalt darüber, daß er in eine schwere Arandheit siel, und sich auff daß Sters[209]ben gesaft machte. Demnach er aber ihm ohn daß hiebevor prognosticirt hatte, daß er den 26. Julij Leib = und Lebensgesahr außstehen müste: (welcher Tag dan nächst vor der Thüre war,) Alls erlangte er beh dem Obristen, daß sein Sohn noch einmal zu ihm kommen dorfste, damit er wegen seiner Verlassenschaft mit ihm reden, und seinen letzten Willen eröffnen mögte. Ich ward beh ihrer Zusammenkunft nicht außgeschlossen, sondern

war der britte Mitgefell ihres Lendes; Da fabe ich. bak ber Sohn feiner Entschuldigung bedorfft gegen feinem Bater, weil er feine Art und gute Aufferziehung wol wuste, und dabero seiner Unschuld genugsam versichert war: Er als ein weiser, verstandiger und tiefffinniger Mann ermaß unschwer auß den Umstanden, daß Olivier feinem Sohn big Bad burch ben Provos hatte gurichten laffen, mas vermogte er aber wiber einen Rauberer? von bem er noch argers zubesorgen hatte, man er sich anders einziger Rache hatte unterfangen wollen; Uber bif verfabe er fich feines Todes, und wufte boch nicht geruhiglich zusterben, weil er seinen Sohn in folder Schande hinter fich laffen folte: In welchem Stand ber Sohn beitoweniger zuleben getrauete, um wievielmehr er ohn bas wunschete. vor dem Vater zusterben. Es war versichert dieser bensen Jammer so erbarmlich anzuschauen, daß ich von Bergen weinen mufte! julegt war ihr gemeiner einhelliger Schluß. GOtt ihre Sache in Gebult heimzustellen, und ber Sohn folte auff Mittel und Bege gebenden, wie er fich von feiner Compagnia log wurden und anderwerts fein Glud fuchen tonte; als fie aber die Sache ben bem Liecht befahen, ba mangletk am Geld, mit welchem [210] er sich ben feinem Capitain log tauffen folte, und indem fie betrachteten und bejammerten, in mas por einem Elend fie die Armuth gefangen hielt, und alle Soffnung abichnitte, ihren gegenwartigen Stand zuverbeffern, erinnerte ich mich erst meiner Ducaten die ich noch in meinen Efels = Ohren vernahet hatte; Fragte berowegen, wieviel fie ban Gelbs zu biefer ihrer Nothburfft haben muften? ber Junge Bergbruder antwortete, wan einer tame, und uns hundert Thaler brachte, fo getraute ich auf allen meinen Rothen gutommen; Ich antwortete, Bruber, wan bir damit geholffen wird, fo habe ein gut Bert, ban ich will dir hundert Ducaten geben: Ach Bruder antwortete er mir hinwiederum, was ift bas? biftu ban ein rechter Narr? ober fo leichtfertig, daß du uns in unfrer auffersten Trubseeligkeit noch schergest? Nein, nein, sagte ich, ich will bir bas Gelb herschieffen; ftraiffte barauff mein Wams ab, und that das eine Gfels ohr von meinem

Urm, offnete es, und ließ ihn felbft 100. Ducaten barauf zehlen und zu sich nemen, das übrige behielt ich, und fagte: Hiermit will ich beinem franden Bater aufmarten. wan er beffen bedarff. Sierauff fielen fie mir um ben Sals, kußten mich, und musten vor Freuden nicht mas fie thaten, wolten mir auch eine Sandichrifft zustellen, und mich barin versichern, daß ich an dem alten Berkbruder neben feinem Sohn ein Miterb fenn folte; ober bag fie mich, man ihnen Gott wieder zu bem Ihrigen hulffe, um biefe Summam famt bem Intereffe wiederum mit groffem Dand befriedigen wolten: Deren ich aber feines annam. sondern allein mich in ihre beständige Freundschafft befahl. [211] Hierauff wolte der junge Bertbruder verschworen. fich an dem Olivier zurächen, oder darum zusterben! Aber fein Bater verbot ihm folches, und verficherte ihn. baß berjenige, ber den Olivier tod schluge, wieder von mir dem Simplicio den Reft friegen werde; boch, fagte er, bin ich beffen wol vergewiffert, baß ihr beude einander nicht umbringen werbet, weil keiner von euch burch Waffen umfommen folle. Demnach hielte er uns an. daß mir Andlich zusammen schwuren, einander bif in den Tod que lieben, und in allen Rothen benguftehen. Der junge Bertbruder aber entledigte fich mit dreiffig Reichsthalern. davor ihm fein Capitain einen ehrlichen Abschied gab. verfügte fich mit dem übrigen Gelb und guter Gelegenheit nach Hamburg, mondirte fich allda mit zwenen Bferben, und ließ fich unter ber Schwedischen Armee por einen Frey = Reuter gebrauchen, mir indeffen unfern Bater befehlende.

> Das XXIV. Capitel. 3mo Waarsagungen werben auff einmal erfallet.

Einer von meines Obristen Leuten schickte sich besser, bem alten Hertheruder in seiner Krancheit abzuwarten, als ich, und weil der Krancke auch mehr als wol mit mir zufrieden war, so ward mir auch solches Amt von der Obristin auffgetragen, welche ihm viel Gutes erwiese, und demnach er neben so guter Pssege auch wegen seines Sohnes sattsam erquickt worden, besserte es sich von Tage

zu Tage mit ihm, also daß er noch vor dem 26. Julij fast wieder überall zu völliger Gesundheit gelangte, boch wolte er fich noch inhalten, und trand ftellen, big bemelbter Tag, por welchem er fich merdlich entfatte, [212] vorben ware: Indessen besuchten ihn allerhand Officirer von benden Armeen, die ihr funfftig Glud und Unglud von ihm wiffen wolten, ban weil er ein guter Mathematicus und Nativitaten Steller, benebens auch ein vortrefflicher Phisiognomist und Chiromanticus war, fehlte ihm seine Auffag selten; ja er nante sogar ben Tag, an welchem bie Schlacht vor Wittstod nachgebends geschabe, sintemal ihm viel zukamen, benen um bieselbige Beit einen gewalt= thatigen Tod zuleiden angebrobet mar; Die Obriftin verficherte er, daß fie ihr Rindbette noch im Lager außhalten wurde, weil vor Aufgang ber feche Bochen Magbeburg an die Unserige nicht übergeben wurde: Dem falschen Olivier, ber sich gar zutappisch ben ihm zumachen wufte, fagte er außbrudlich, bag er eines gewaltthatigen Tobes sterben muste, und daß ich seinen Tod, er geschehe wan er wolle, rachen, und seinen Morder wieder umbringen wurde, wehmegen mich Olivier folgender Zeit hochhielt; mir felbsten aber erzehlete er meinen funfftigen ganten Lebenslauff fo umftandlich, als man er ichon vollendet, und er allezeit bet mir gewesen ware, welches ich aber wenig achtete, und mich jedoch nachgebends vielen Dings erinnerte, bas er mir zuvor gesagt, nachdem es schon ge= schehen oder waar worden, vornemlich aber warnete er mich vorm Baffer, weil er besorgte, ich wurde meinen Untergang barin leiben.

Als nun der 26. Julij eingetretten war, vermahnete er mich und einen Fourierschützen (ben mir der Obrister auff sein Begehren denselben Tag zugegeben hatte) gant treulich, wir solten niemand zu ihm ins Zelt lassen: Er lag also allein darin, und betete ohn [213] Unterlaß, da es aber um den Nachmittag ward, kam ein Leutenant auß dem Reuter-Läger daher geritten, welcher nach deß Obristen Stallmeister fragte; Er ward zu uns, und gleich darauff wieder von uns abgewiesen, er wolte sich aber nicht abweisen lassen, sondern bat den Fourierschützen

mit untergemischten Berheiffungen, ihn vor ben Stallmeister zulassen, mit welchem er noch diesen Abend nothwendig reben mufte, weil aber folches auch nicht helffen wolte, fing er an zufluchen, mit Donner und Hagel drein zukollern, und zusagen, er seh schon sovielmal dem Stallmeister zugefallen geritten, und hatte ihn noch niemals babeim angetroffen, fo er nun jest einmal vorhanden fen, folte er abermal die Ehre nicht haben, nur ein einzig Wort mit ihm zureben; ftieg barauff ab, und ließ fich nicht verwehren, bas Belt felbft auffzufnupffen, worüber ich ihn in die Hand big, aber eine bichte Maulichelle bavor betam. Sobald er meinen Alten sahe, sagte er, der Herr seh gebeten, mir zuverszeihen, daß ich die Frechheit brauche, ein Wort mit ihm gureben: Bol, antwortete ber Stallmeifter, was beliebt ban bem Berrn? Nichts anders, fagte ber Leutenant, als baß ich ben Berrn bitten wolte, ob er fich lieffe belieben, mir meine Nativitat zustellen? Der Stallneister ant-wortete: Ich will verhoffen, mein hochgeehrter Herr werde mir vergeben, baß ich bemfelben vor dikmal meiner Rrandheit halber nicht willfahren tan, ban weil biefe Arbeit viel Rechnens brauchet, wirds mein bloder Ropff jego nicht verrichten konnen, wan er sich aber bis morgen qu= gedulden beliebet, will ich ihm verhoffentlich genugsame [214] Satisfaction thun; Herr, sagte hierauff der Leutes nant, er sage mir nur etwas dieweil auß der Hand: Mein Berr, antwortete ber alte Bergbruder, Diefelbe Runft ift gar miglich und betruglich, berowegen bitte ich, ber herr wolle mich bamit fo weit verschonen, ich will morgen hergegen alles gern thun, was der Herr an mich begehret. Der Leutenant wolte sich boch nicht abweisen laffen, fonbern trat meinem Bater vors Bette, ftredte ihm die Sand dar, und sagte: Herr, ich bitte nur um ein vaar Worte, meines Lebens Ende betreffend, mit Berficherung, wan folches etwas bofes fenn folte, baß ich beg herrn Rebe, als eine Warnung von Gott annehmen will, um mich befto beffer vorzusehen, barum bitte ich um Gottes willen, der Herr wolle mir die Barheit nicht verschweigen! Der redliche Alte antwortete

ihm hierauff kurt und sagte: Nun wolan so sehe sich ber Herr ban wol vor, bamit er nicht in dieser Stunde noch auffgehengt werde; Was, du alter Schelm, sagte der Leutenant, ber eben einen rechten Sundefoff hatte, folteft bu einem Cavallier folche Worte vorhalten borffen? 20g damit von Leder, und stach meinen lieben alten Hertz-bruder im Bette zu tode! Ich und der Fourierschütze rufften alsbald Lermen und Mordio, also daß alles dem Gewehr zulieff, ber Leutenant aber machte fich unverweilet auff feinen Schnellfuß, ware auch ohn Ameiffel entritten, wan nicht eben personlich der Churfurst zu Sachsen mit vielen Pferden vorben geritten ware, und ihn hatte einholen laffen: Als berfelbe ben Sandel vernam, wendte er fich zu bem von Satfeld, als unferm General. und fagte nichts anders als biefes: Das mare [215] eine ichlechte Disciplin in einem Raiferlichen Lager, wan auch ein Rrander im Bette vor ben Morbern, feines Lebens, nicht ficher fenn folte! Das war ein icharffer Sentent, und gnugfam, ben Leutenant um bas Leben zubringen; geftalt ihn unser Beneral alebald an feinen allerbesten Sale auffhengen lief.

## Das XXV. Capitel.

Simplicius wirb auß einem Jungling in eine Jungfer bermanbelt, und bekomt unterschiedliche Bulfchafften.

Uß bieser warhafftigen Histori ist zusehen, daß nicht so gleich alle Waarsagungen zuverwerssen sehn, wie etliche Geden thun, die gar nichts glauben konnen. So kan man auch hierauß abnehmen, daß der Wensch sein auffgesetzes Ziel schwerlich überschreiten mag, wansgleich ihm sein Unglück lang oder kurt zuvor durch dergleichen Weissagungen angedeutet worden. Auff die Frage, die sich ereignen mögte, ob einem Wenschen nötig, nührlich oder gut seh, daß er sich waarsagen, und die Nativität stellen lasse? Antworte ich allein dieses, daß mir der alte Herthruder soviel gesagt habe, daß ich offt gewünschet, und noch wünsche, daß er geschwiegen hätte, dan die unglücklichen Fälle, die er mir angezeiget, habe ich niemals umgehen können, und diesenigen die mir noch

bevorstehen, machen mir nur vergeblich graue Saare, weil mir besorglich dieselbige auch, wie die vorige, zuhanben geben werden, ich febe mich gleich fur benfelben por ober nicht: Bas aber bie Gludsfälle anbelanget, von benen einem geweiffaget wird, bavon halte ich, baß fie offter betrugen, ober aufs wenigste ben Menichen nicht jo wol gedenen, als die [216] unglückselige Propheceihungen: Bas half mich, daß mir ber alte Berybruber hoch und theur schwur, ich mare von edlen Eltern geboren und erzogen worden, ba ich boch von niemand anders muste. als bon meinem Rnan und meiner Meuber, die grobe Baurs = Leute im Speffert waren. Item was halffs ben von Wallenstein, Herhog in Friedland, daß ihm propheszeit ward, er werde gleichsam mit Saitenspiel zum Konig gekronet werden? weiß man nicht, wie er zu Eger einsgewieget worden? Dogen berowegen andere ihre Kopffe über dieser Frage gerbrechen, ich komme wieder auff meine Siftori.

Alls ich erzehlter massen meine bende Herbrüder verloren hatte, verleidete mir das ganze Läger vor Magsebeurg, welches ich ohn das nur eine leinene und ströherne Stat, mit irrdenen Mauren, zunennen pslegte. Ich ward meines Standes so mud und satt, als wan ichs mit lauter eisernen Kochleffeln gefressen hätte, einmal, ich gedachte mich nicht mehr von jederman so voppen zulassen, sondern meines Narrn-Kleides loß zuwerden, und solte ich gleich Leib und Leben darüber verlieren. Das setzt ich solgens der gestalt sehr liederlich ins Werck, weil mir sonst keine bessere Gelegenheit anstehen wolte.

Olivier der Secretarius, welcher nach deß Alten Herbruders Tod mein Hofmeister worden war, erlaubte mir offt mit den Anechten auff Fourage zureiten, als wir nun einsmals in ein groß Dorff kamen, darin etliche den Reutern zuständige Bagage logirte, und jeder hin und wieder in die Haufer ging, zusuchen was etwan mitzunehmen wäre, stal ich mich auch hinweg, und suchte, od ich nicht [217] ein altes Baurenkleid sinden mögte, um welches ich meine Narrnkappe verdauschen könte; Aber ich fand nicht was ich wolte, sondern muste mit einem

Beiber - Rleid vorlieb nemen; Ich zog felbiges an, weil ich mich allein fahe, und warff bas meinige in ein Secret, mir nicht anders einbildende, als daß ich nunmehr auß allen meinen Nothen errettet worden. In Diefem Auffaug ging ich uber die Gaffe gegen etlichen Officiers-Beibern, und machte fo enge Schrittlein, als etwan Achilles gethan, da ihn feine Mutter bem Licomedi recommendirte. ich war aber taum auffer Dach hervor tommen, ba mich etliche Fouragierer faben, und beffer fpringen lerneten, ban als fie ichryen, Halt, halt! lieff ich nur besto ftarder. und kam ehender als fie zu obgemelten Officiererinnen, vor benfelben fiel ich auff die Knye nider, und bat um aller Beiber Ehre und Tugend willen, fie wolten meine Jungferschafft por biefen gailen Buben beschützen! Allba meine Bitte nicht allein ftat fand, fonbern ich ward auch von einer Rittmeisterin por eine Magd angenommen, ben melder ich mich beholffen, bif Magdeburg, item die Werber= schante, auch Savelberg und Berleberg von den unsern eingenommen worben.

Diese Rittmeisterin war kein Kind mehr, wiewol sie noch jung war, und vernarrete sich bermaffen in meinen glatten Spiegel und geraden Leib, daß fie mir endlich nach lang-gehabter Muhe und vergeblicher umschwaiffender Beitlauffigkeit nur allzu Teutsch zuverstehen gab, wo fie ber Schuh am meiften brude; ich aber war bamals noch viel zu gewiffenhaft, that als wan ichs nicht merdte, und ließ teine an-[218]bere Anzeigungen icheinen, als folche, barauß man nichts anders als eine fromme Jungfer urtheilen mogte: Der Rittmeifter und fein Rnecht lagen in gleichem Spital frand, berowegen befahl er feinem Beib, fie folte mich beffer fleiben laffen, bamit fie fich meines garftigen Baurentuttels nicht ichamen borffte. Sie that mehr als ihr befohlen war, und butte mich herauß wie eine Frankische Poppe, welches das Feur ben allen bregen noch mehr schurete, ja es ward endlich ben ihnen fo groß, daß herr und Anecht eiferigft von mir begehrten, mas ich ihnen nit leisten konte, und der Frau selbst mit einer iconen Manier vermaigerte. Bulett fatte ihm ber Ritt= meister vor, eine Gelegenheit zuergreiffen, ben beren er

mit Gewalt von mir haben tonte, was ihm boch gube= tommen unmuglich mar, folches merdete fein Beib, und weil fie mich noch endlich zuüberwinden verhoffte, ver= legte fie ihm alle Baffe, und lieffe ihm alle Rande ab, also daß er vermennete, er muffe doll und thoricht darüber werden. Ginsmals als Berr und Frau ichlaffen war, ftund der Anecht vor dem Wagen, in welchem ich alle Racht ichlaffen mufte, flagte mir feine Liebe mit beiffen Thranen, und bat eben so andachtig um Gnabe und Barmhertigfeit! Ich aber erzeigte mich harter als ein Stein, und gab ihm zuverfteben, baß ich meine Reuschheit bif in Chestand bewahren wolte; Da er mir nun die Ehe wol 1000. mal anbot, und doch nichts anders dargegen vernam, als daß ich ihn versicherte, daß es unmuglich fen, mich mit ihm zuverehlichen, verzweiffelte er endlich gar, ober stellete sich boch auffs wenigste nur fo, ban er gog seinen Degen auß, satte [219] bie Spite an die Bruft, und ben Knopff an Wagen, und that nicht anderst, wan er sich jest erstechen wolte: Ich gedachte, ber Teuffel ift ein Schelm, fprach ihm berowegen zu, und gab ihm Bertroftung, am morgen fruh einen endlichen Befcheid gu= ertheilen, bavon ward er content, und ging schlaffen, ich aber wachte besto langer, dieweil ich meinen selhamen Stand betrachtete: Ich befand wol, daß meine Sache, in die Lange kein gut thun wurde, dan die Rittmeisterin ward jelanger je importuner mit ihren Reitungen, der Rittmeifter verwegener mit seinen Zumuthungen, und ber Anecht verzweiffelter in seiner beständigen Liebe, ich muste mir aber barum nicht auß foldem Labyrinth zuhelffen. Ich muste offt meiner Frau ben hellem Tag Flohe fangen, nur barum, bamit ich ihre Alabafter = weiffe Brufte feben, und ihren garten Leib genug betaften folte, welches mir, weil ich auch Fleisch und Blut hatte, in die lang zuertragen schwer fallen wolte; ließ mich ban die Frau zufrieden, so qualete mich ber Rittn:eister, und wan ich vor biefen benden ben Nacht Rube haben folte, fo peinigte mich ber Anecht, also daß mich das Weiber - Kleid viel faurer qu= tragen ankam, als meine Narrnkappe; Damal (aber viel auspat) gedachte ich fleissig an meines feel. Bertbruders

Beissag = und Barnung, und bildete mir nichts anders ein, als daß ich schon würcklich in derjenigen Gesängnüß auch Leib = und Lebensgesahr stecke, davon er mir gesaget hatte, dan das Beiber-Rleid hielt mich gesangen, weil ich darin nicht außreissen konte, und der Rittmeister würde übel mit mir gespielet haben, wan er mich erkant, und einmal deh seiner [220] schonen Frau über dem Flöh sangen erdappt hätte. Bas solte ich thun? Ich beschloß endlich dieselbe Nacht, mich dem Knecht zuossens baren, sobald es Tag würde, dan ich gedachte, seine Lieberegungen werden sich alsdan legen, und wan du ihm von deinen Ducaten spendirest, so wird er dir wieder zu einem Mannskleid, und also in demselbigen auß allen beinen Nöthen helssen. Es wäre wol außgesonnen gewesen, wan nur das Glück gewolt hätte, aber es war mir

zuwider.

Mein Sans ließ ihm gleich nach Mitternacht tagen, bas Jawort zuholen, und fing an am Wagen zurappeln, als ich eben anfing am allerstardften gufchlaffen; Er rieff etwas zulaut, Sabina, Sabina, Ach mein Schatz stehet auff, und haltet mir euer Bersprechen! also daß er den Rittmeister eber als mich bamit erwedte, weil er fein Belt am Bagen fteben hatte, biefem ward ohn Bweiffel grun und gelb vor den Augen, weil ihn die Eifersucht ohn das zuvor eingenommen, doch kam er nicht herauß unser Thun augerstoren, sondern stund nur auff, zusehen, wie ber Sandel ablauffen wolte; Bulest wedte mich ber Rnecht mit feiner Importunitat und notigte mich, entweder auß bem Wagen zu ihm zukommen, ober ihn zu mir einzulaffen, ich aber schalt ihn auf, und fragte, ob er mich ban vor eine Sure ansehe? meine geftrige Busage fen auf ben Cheftand gegrundet, auffer beffen er meiner nicht theilhafftig werden tonte; Er antwortete, so solte ich jebannoch auffstehen, weil es anfinge zu tagen, bamit ich bem Befind das Effen benzeiten verfertigen tonte, er wolte Solt und Baffer holen, und mir bas Feur zugleich aumachen, [221] Ich antwortete, wan du das thun wilt. so tan ich besto langer schlaffen, gehe nur hin, ich will balb folgen: Beil aber ber Narr nicht ablassen wolte, ftund ich auff, mehr meine Arbeit zuverrichten, als ihm viel zuhofiren, sintemal wie mich beuchte, ihn die gestrige verzweisselte Torheit wieder verlassen hatte. Ich konte sonst zimlich wol vor eine Magd im Feld passiren, dan kochen, bacen und wäschen hatte ich beh den Croaten gelernet, so pslegen die Soldaten-Weiber ohn das im Feld nicht zuspinnen, was ich aber sonst vor Frauenzimmer-Arbeit nicht konte, als wan ich etwan die Frau bürsten, (strehlen) und Jöpse machen (slechten) solte, das übersahe mir meine Rittmeisterin gern, dan sie wuste wol, daß ichs nicht gelernet.

Wie ich nun mit meinen hintersich gestraissten Ermeln vom Wagen herab stieg, ward mein Hans durch meine weisse Arme so hefftig inslammiret, daß er ihm nicht abstrechen konte, mich zukussen, und weil ich mich nicht sonderlich wehrete, vermogte es der Nittmeister, vor dessen Augen es geschabe, nicht zuerdulden, sondern sprang mit blossen Degen auß dem Zelt, meinem armen Liebhaber einen Fang zugeben, aber er ging durch, und vergaß das Wiederkommen; der Nittmeister aber sagte zu mir, Du Blut-Hure, ich will dich lernen zc. mehrers konte er vor Zorn nicht sagen, sondern schlug auss mich zu, als wan er unssinnig gewesen wäre; Ich sing an zuschreien, darum muste er aufschören, damit er keinen Allarm erregte, dan behde Armeen, die Sächsische und Kässerliche, sagen das mals gegeneinander, weil sich die Schwedische unter dem Banier näherte.

# Das XXVI. Capitel.

Bie er (Simpl.) vor einen Berrather und Zauberer gefangen gehalten wirb.

Li es nun Tag worden, gab mich mein Herr ben Reuter-Jungen preiß, eben als beyde Armeen völlig auffbrachen; das war nun ein Schwarm von Lumpengesind, und bahero die Hate, sie eileten mit mir einem Busch zu, ihre viehische Begierden desto besser zusättigen, wie dan diese Teuffelskinder im Brauch haben, wan ihnen ein Weibsbild dergestalt übergeben wird: So solgeten

ihnen auch fonft viel Buriche nach, die bem elenden Spaß gufaben, unter welchen mein Sans auch war, Diefer ließ mich nicht auß ben Augen, und als er fahe, bag es mir gelten folte, wolte er mich mit Gewalt erretten, und folte es feinen Ropff toften; Er betam Benftanber, weil er fagte, bak ich feine versprochne Braut mare, biefe trugen Mitleiben mit mir und ihm, und begehrten ihm Sulffe guleisten, foldes mar aber ben Sungen, Die beffer Recht ju mir guhaben vermenneten, und eine fo gute Beute nicht auf Sanden laffen wolten, allerdings ungelegen. berowegen gedachten fie Gewalt mit Gewalt abzutreiben. ba fing man an Stoffe aufgutheilen von benben Seiten her, ber Bulauff und ber Lermen ward jelanger jegroffer, also daß es schier einem Turnier gleich fahe, in welchem jeder um einer iconen Dame willen bas beste thut. Ihr schrodlich Geschren lodte ben Rumor= meister bergu, welcher eben antam, als fie mir bie Kleider vom Leib geriffen, und gesehen hatten, daß ich tein Weibsbild war, seine Gegenwart machte [223] alles ftodftill, weil er vielmehr geforchtet ward, als ber Teuffel felbst, auch verstoben alle biejenige, die widereinander Sand angeleget hatten, er informirte fich ber Sache furt, und indem ich hoffte, er wurde mich erretten, nam er mich bargegen gefangen, weil es ungewöhnlich und faft arg= wohnische Sache war, daß sich ein Mannsbild ben einer Urmee in Beiber = Rleibern folte finden laffen, bergeftalt manderten er und seine Burich mit mir neben den Regi= mentern baber (welche alle im Feld ftunden, und marchiren wolten) ber Mennung, mich bem General Auditor ober General Gewaltiger zuüberliefern, ba wir aber ben meines Obriften Regiment vorben wolten, murbe ich erfant, angesprochen, ichlechtlich burch meinen Obriften bekleidet, und unserm alten Brovos gefänglich über= liefert. welcher mich an Sanden und Guffen in die Gifen folok.

Es kam mich gewaltig saur an, so in Ketten und Banden zumarchiren, so hatte mich auch der Schmalhans trefflich gequalet, wan mir der Secretarius Olivier nicht spendirt hatte, dan ich dorffte meine Ducaten, die ich noch

bisher davon bracht hatte, nicht an deß Tages Liecht kommen lassen, ich håtte dan solche miteinander verlieren, und mich noch darzu in grösser Gesahr steden wollen. Gedachter Olivier communicirte mir noch densesbigen Abend, warum ich so hart gesangen gehalten würde, und unser Regiments-Schultheiß bekam gleich Beselch, mich zusezaminiren, damit meine Außsage dem General Auditor desto eher zugestellet werden mögte, dan man hielt mich nicht allein vor einen Kundschaffter und Spionen, sondern auch gar vor einen kundschaffter und Spionen, sondern auch gar vor einen der hezen könte, [224] dieweil man kurh hernach, als ich von meinem Obristen außgestretten, einzige Zauberinnen verbrant, die bekant hatten, und darauss gestorben wären, daß sie mich auch ben ihrer General Zusammenkunsst gesehen hätten, da sie beveinander gewesen, die Elbe außzutrüchen, damit Magdeburg desto eher eingenommen werden könte. Die Puncten, daraussich Antwort geben solte, waren diese;

Erftlich, ob ich nicht ftudirt hatte, oder auffs wenigste

schreibens und lefens erfahren mare?

Zweytens, warum ich mich in Gestalt eines Narrn bem Lager vor Magbeburg genähert, da ich doch in deß Rittmeisters Diensten sowol als jest wisig genug sen?

Drittens, auß mas Urfachen ich mich in Beiber =

Rleider verstellet?

Biertens, ob ich mich nicht auch neben andern Uns holben auff bem Gerentant befunden?

Funfftens, wo mein Baterland, und wer meine Eltern

gewesen fenn?

Sechstens, wo ich mich auffgehalten, eh ich in bas

Lager vor Magbeburg fommen?

Sibendens, wo und zu was End ich die Weiber = Arbeit, als maschen, baden, kochen 2c. gelernet? Jtem das

Lautenschlagen?

Hierauff wolte ich mein gantes Leben erzehlen, bamit die Umftande meiner seltamen Begegnüssen alles recht ersleutern, und diese Fragen mit der Warheit sein verständslich unterscheiben könten; der Regiments Schultheiß war aber nicht so curios, sondern vom marchiren mud und verdrossen, derowegen begehrte er nur eine kurze runde

Antwort auff bas, [225] was gefragt wurde. Demnach antwortete ich folgenber gestalt, darauß man aber nichts eigentliches und grundliches faffen tonte, und zwar

Auff bie erfte Frage, Ich hatte gwar nicht ftubirt,

tonte aber boch Teutsch lesen und schreiben.

Auff die Amente, weil ich fein ander Kleid gehabt. hatte ich wol im Narrntleid auffziehen muffen.

Auff die Dritte, weil ich meines Narrnkleides mud gewesen, und feine Mannstleiber haben tonnen.

Auff die Bierte, Ja, ich sen aber wiber meinen Willen

hin gefahren, tonte aber gleichwol nicht zaubern.

Muff bie Funffte, mein Baterland fen ber Speffert. und meine Eltern Bauersleute.

Auff bie Sechste, ju Banau ben bem Gubernator.

und ben einem Croaten Obrift Corpes genant.

Auff die Siebende, ben ben Croaten hab ich maschen, baden und tochen wider meinen Willen muffen lernen. zu Sanau aber bas Lauten schlagen, weil ich Luft

barzu hatte.

Wie diese meine Auffage geschrieben mar, fagte er: Wie kanftu leugnen und fagen, daß bu nicht ftubirt habest, ba bu boch, als man bich noch vor einen Narrn hielt, einem Briefter unter mabrender Meffe, auff bie Worte. Domine, non sum dignus, auch in Latein geantwortet, Er borffte folches nicht fagen, man wiffe es zuvor wol? Herr, antwortete ich, bas haben mich bamals andere Leute gelernet, und mich überrebet, es fen ein Gebet, bas man ben der Messe sprechen musse, wan unser Caplan den Gottesdienst verrichte; Ja, ja, sagte der Regim. Schultheiß, ich febe bich vor ben Rechten an, bem man bie Bunge mit [226] ber Folter ibfen muß. Ich gedachte, fo helffe Gott! wans beinem narrifchen Ropff nachgehet.

Um andern Morgen fruh kam Befehl vom General Auditor an unfern Provos, daß er mich wol in acht nehmen folte, ban er war gefinnt, sobald bie Armeen ftill lagen, mich felbst zu examiniren, auff welchen Fall ich ohn Zweiffel an die Folter gemuft, wan es Gott nicht anders gefügt hatte. In Diefer Gefangenichafft bachte ich ftetigs an meinen Pfarrer zu Sanau, und an ben verftorbenen alten Herthruber, weil sie bende waar gesaget, wie mirs ergehen wurde, wan ich wieder auß meinem Narrnstleid kame.

### Das XXVII. Capitel.

Wie es bem Profos in ber Schlacht beb Wittftod ergangen.

Enfelben Abend, als wir uns faum gelägert hatten. ward ich zum General Auditor geführet, ber hatte meine Auffage famt einem Schreibzeug por fich, und fing an mich beffer zu examiniren; ich hingegen erzählete meine Banbel, wie fie an fich felbst waren, es ward mir aber nicht geglaubt, und konte ber General Auditor nicht wiffen, ob er einen Narrn ober aufgestochenen Bonwicht por sich hatte, weil Frage und Antwort so artlich fiel, und ber Sandel an fich felbst felham mar; Er hieß mich eine Reber nehmen und ichreiben, zusehen was ich tonte, und ob etwan meine Sandichrifft befant, ober boch fo beschaffen ware, daß man etwas barauß abnehmen mogte? Ich ergriff Feber und Papier fo geschicklich, als einer ber fich taglich damit übe, und fragte, was ich schreiben solte? der General Auditor (welcher vielleicht unwillig war, weil sich mein Examen [227] tieff in die Nacht hinein verzog) antwortete: Hen, schreib beine Mutter die Hure! Ich satte ihm biese Worte babin, und ba fie gelesen murben, machten fie meinen Sandel nur besto schlimmer, ban ber General Auditor sagte, jest glaube er erst, daß ich ein rechter Vogel sey; Er fragte den Provos, ob man mich visitirt, und ob man nichts von Schrifften ben mir funden hatte? Der Provos antwortete, Nein, was folte man an ihm visitiren, weil ihn ber Rumor-Meister gleichsam nachend zu uns gebracht: Aber Ach! bas halff nichts, ber Brovos muste mich in Gegenwart ihrer aller besuchen, und indem er solches mit Fleiß verrichtet, findet er, D Unglud! meine bende Gfelsohren mit ben Ducaten, um meine Urme herumgemacht. Da hieß es, was borffen wir ferner Beugnus? Diefer Verrather hat ohn Zweiffel ein groß Schelmstud zuverrichten auff fich genommen, ban warum folte fich fonit ein Gescheiber in ein Narrenkleid stecken? ober ein Mannsbild in ein Beiberfleid verftellen? Barum vermeynt man wol, zu was End er sonst mit einem so ansehenlichen Stud Geld versehen seh, als etwas grosses zusverichten? Saget er nicht selbst, er habe beh dem Gubernator zu Hanau, den allersverschlagnesten Soldaten in der Welt, sernen auff der Lauten schlagen? Was vermehnet ihr Hernen auff der Lauten schlagen? Was vermehnet ihr Hernen wol, was er sonst den denschen Spitzethpsein vor listige Practiquen ins Werd zusehen begriffen habe? der nächste Weg ist, daß man morgen mit ihm auff die Folter, und wie ers wird verdient haben, dem Feur zueise, massen er sich ohn das deh den Zauberern des wurdt, und nichts bessers werth ist. Wie mir damals zu Muth gewesen, kan sich jeder leicht [228] einbilden, ich wuste mich zwar unschuldig, und hatte ein stardes Vertrauen zu Gott; Aber dannoch sahe ich meine Gesahr, und besammerte den Versusst meiner schönen Ducaten, welche

ber General Auditor zu fich stedte.

Aber eh man diesen strengen Process mit mir ins Werd fatte, geriethen die Banierische ben Unserigen in die Baare, gleich anfanglich tampfften die Armeen um ben Borthel, und gleich darauff um das schwere Geschut, beffen bie Unserige stracks verlustigt wurden: Unser Brovos hielt zwar zimlich weit mit seinen Leuten und ben Befangenen hinter der Battalia, gleichwol aber waren wir unfrer Brigade so nahe, daß wir jeden von hinterwerts an ben Rleibern erkennen konten; und als eine Schwedische Efquadron auff die unfrige traff, waren wir so wol als die Fechtende selbst in Todsgefahr, dan in einem Augenblid flog die Lufft so hauffig voller fingenden Rugeln über uns her, daß es das Ansehen hatte, als ob die Salve uns zu gefallen ware gegeben worben, bavon budten fich die Forchtsame, als ob fie fich in fich selbst hatten verbergen wollen; diejenige aber, fo Courage hatten, und mehr ben bergleichen Schert gewesen, lieffen folche unverblichen über fich bin ftreichen; Im Treffen felbst aber, fuchte einjeder seinem Tob mit Nibermachung beg Nechsten, ber ihm aufstieß, vorzukommen, bas greuliche Schieffen, bas getlapper ber Barnifche, bas frachen ber Biquen, und das Geschren bendes ber Bermundten und Angreiffenden, machten neben ben Trompeten, Trommeln und Pfeiffen eine erschröckliche Music! ba fabe man nichts als einen biden Rauch und Stanb, welcher [229] ichien, als wolte er die Abschenligfeit der Berwundten und Toden bededen, in bemfelbigen horete man ein jammerliches Webflagen ber Sterbenden, und ein luftiges Beschren berieniaen, die noch voller Muth staden, die Pferde felbft hatten das Unsehen, als wan fie zu Vertheidigung ihrer Berren je langer je frischer wurden, fo hipig erzeigten fie fich in Diefer Schuldigkeit, welche fie zu leiften genotiget waren. Deren fabe man etliche unter ihren Berrn tod barniber fallen, voller Wunden, welche fie unverschuldter Beise zu Vergeltung ihrer getreuen Dienste empfangen hatten; andere fielen um gleicher Urfache willen auff ihre Reuter, und hatten also in ihrem Tod die Ehre, daß fie von benjenigen getragen wurden, welche fie in mabrenbem Leben tragen muffen; wiederum andere, nachdem fie ihrer herthafften Laft, die fie commandirt hatte, entladen worden, verlieffen die Menschen in ihrer Wut und Raseren, riffen auß, und suchten im weiten Geld ihre erfte Frenheit: Die Erde, beren Gewonheit ift, die Toden gubebeden, war bamals an felbigem Ort felbst mit Toden überstreut, welche auff unterschiedliche Manier gezeichnet waren, Ropff lagen borten, welche ihre naturliche Berren verloren hatten, und hingegen Leiber, die ihrer Ropffe mangleten; etliche hatten graufam = und jammerlicher Beife bas Ingeweid herauß, und andern war der Ropff gerschmettert, und bas birn gerspritt; ba fahe man, wie bie entjeelte Leiber ihres eigenen Gebluts beraubet, und hingegen die Lebendige mit frembden Blut befloffen waren, ba lagen abgeschoffene Merme, an welchen sich die Finger noch regten, gleichsam als ob fie wieber mit in bas Be-[230]brang wolten, hingegen riffen Rerles auf, die noch teinen Tropffen Blut vergoffen hatten, bort lagen abgelofte Schendel, welche obwol fie ber Burbe ihres Corpers entladen, bannoch viel schwerer waren worden, als fie zuvor gewesen; ba fahe man zerftummelte Solbaten um Beforderung ihres Tods, hingegen andere um Quartier und Berschonung ihres Lebens bitten. Summa Sum= marum, bas war nichts anders als ein elender jammer=

licher Unblid! Die Schwedische Sieger trieben unfere Uberwundene von der Stelle, darauff fie fo ungludlich gefochten, nachdem fie folche zuvor zertrennt hatten, fie mit ihrer ichnellen Verfolgung vollends gerftreuende. Ben welcher Bewandnus mein Berr Provos mit feinen Befangenen auch nach der Flucht griff, wiewol wir mit eingiger Begenwehr um die Uberwinder feine Feindseligfeit verdienet hatten, und indem er Provos uns mit dem Tob bedrohete, und also notigte samt ihm durchzugeben, jagte ber junge Hergbruder baher mit noch funff Bferben, und grufte ihn mit einer Piftoln: Sebe ba, bu alter Sund, fagte er, ift es noch Beit, junge Sundlein qu= machen? Ich wil dir beine Dube bezahlen! Aber ber Schuß beschädigte ben Brovos fo wenig, als einen ftab= Iernen Amboß; Dho bift bu ber haare? fagte Bertbruber, ich wil dir nicht vergeblich zugefallen herkommen fenn, du must sterben, und ware dir gleich die Seele angewachsen, notigte darauff einen Mugquetierer von deß Provosen ben sich gehabter Wacht, daß er ihn, dafern er anderst felbst Quartier haben wolte, mit einer Art gutob schlug. Alfo bekam der Brovos seinen Lohn, ich aber ward vom Bergbruder erfant, welcher mich meiner Retten [231] und Bande entledigen, auff ein Bferd fegen, und burch feinen Anecht in Sicherheit fuhren ließ.

## Das XXVIII. Capitel.

Bon einer groffen Schlacht, in welcher ber Triumphator über bem Obfiegen gefangen wirb.

Leichwie mich nun meines Erretters Knecht auß sermerer Gesahr sührete, also ließ sich sein Herr hingegen erst durch Begierde der Ehre und Beute recht
hinein treiben, allermassen er sich so weit verhauen, daß
er gesangen ward. Demnach die sieghafste Uberwinder
die Beuten theilten, und ihre Toden begruben, mein Hertzbruder aber manglete, erbte dessen Rittmeister mich mit
samt seinem Knecht und Pferden, beh welchem ich mich
vor einen Reuter-Jungen muste gebrauchen lassen, wodor
ich nichts hatte, als diese Promessen, wan ich mich wolhielte, und einwenig besser meiner Jugend entginge, daß

er mich alsban aufffeten, bas ift, zu einem Reuter machen wolte, womit ich mich ban also bahin gebulben mufte.

Gleich hernach ward mein Rittmeifter jum Dbr. Leutenant vorgestellet, ich aber bekam das Umt ben ihm, welches David vor alten Zeiten ben bem Ronig Saul vertreten, ban in ben Quartieren schlug ich auf ber Laute, und im Marchiren mufte ich ihm feinen Ruriß nachführen, welches mir eine beschwerliche Sache war; Und obzwar diese Waffen, ihren Trager por feindlichen Buffen zubeschützen, erfunden worden, fo befand ich jedoch allerdings bas Wiberspiel, weil mich meine eigene Sungen. bie ich außhedte, unter ihrem Schut besto sicherer verfolgten, barunter hatten fie ihren fregen Bag, Spag und [232] Tummelplat, fo daß es das Ansehen hatte. als ob ich den Harnisch ihnen und nicht mir, zur Beschützung antruge, sintemal ich mit meinen Armen nicht darunter kom= men, und teinen Streiff unter fie thun tonte. Ich war auff allerhand Stratagemata bedacht, wie ich diese Armada vertilgen mogte, aber ich hatte weber Zeit noch Gelegen= heit sie burchs Feur (wie in ben Bachfen geschiehet) noch burchs Waffer, ober burch Gifft (maffen ich wol wuste, was bas Quedfilber vermogte) aufzurotten; viel weniger vermogte ich die Mittel, fie durch ein ander Kleid ober weisse Bember abzuschaffen, sondern mufte mich mit ihnen ichleppen, und Leib und Blut zum besten geben, wan fie mich ban fo unter bem Harnisch plagten und nagten, fo wischte ich mit einer Piftoln herauß, als ob ich hatte Rugeln mit ihnen wechseln wollen, nam aber nur den Labsteden, und ftieß fie damit von der Roft; endlich erfand ich die Runft, daß ich einen Beltfled barum widelte, und ein artlich Klebgarn por sie zurichtete, wan ich ban mit diesem Lauß - Angel unter ben Barnisch fuhr, fischte ich fie Dutet = weis auf ihrem Bortel, welchen ich miteinander die Sals über das Pferd abstürgte, es mogte aber menia erfleden.

Einsmals ward mein Obrift Leutenant commandiret, eine Cavalcada mit einer starcken Parthey in Westphalen zuthun, und ware er damals so starck an Reutern gewesen, als ich an Läusen, so hätte er die gante Welt

erschröckt, weil solches aber nicht war, muste er behutsam geben, auch folder Urfachen halber fich in ber Bemmer Mard (bas ift ein so genanter Wald zwischen ham und Soeft) heimlich [233] halten; Damals war es mit ben Meinigen auffs hochste kommen, sie qualeten mich so hart mit Miniren, daß ich forgte, fie mogten fich gar zwischen Fell und Fleisch hinein logiren. Rein Bunder ift es, daß die Brasilianer ihre Lause auß Born und Rachgier fressen, weil sie einen so brangen! Einmal, ich getraute meine Bein nicht langer zugedulden, sondern ging als theils Reuter futterten, theils ichlieffen, und theils Schildwacht hielten, einwenig benfeits unter einen Baum, mei= nen Feinden eine Schlacht guliefern, gu folchem Ende gog ich ben Barnisch auß, unangesehen andere benfelben an= ziehen, wan fie fechten wollen, und fing ein folches Burgen und Morben an, daß mir gleich bende Schwerter an ben Daumen von Blut troffen, und voller toden Corper, oder vielmehr Balge hingen, welche ich aber nicht um= bringen mogte, die verwieß ich ins Elend, und ließ fie unter dem Baum herum spatiren. Soofft mir biefe Rencontre zu Gedachtnus tomt, beift mich die Saut noch allenthalben, naturlich als ob ich noch mitten in der Schlacht begriffen mare. Ich bachte zwar, ich folte nicht so wider mein eigen Geblut wuten, vornemlich wider so getreue Diener, die sich mit einem hangen und radbrechen lieffen, und auff beren Menge ich offt im fregen Feld auff harter Erde fanfft gelegen ware; Aber ich fuhr boch in meiner Thrannen so unbarmhertig fort, daß ich auch nicht gewar ward, wie die Raiferl. meinen Dbriften Leutenant chargirten, big sie endlich auch an mich kamen, die arme Laus entfatten, und mich felbst gefangen namen, ban diese scheueten meine Mannheit gar nicht, vermittelft beren ich furt zuvor viel taufent [234] erlegt, und ben Titul eines Schneiders (fieben auff einen Streich) überstiegen hatte. Mich friegte ein Dragoner, und die beste Beute die er von mir hatte, war meines Obriften Leutenants Ruris, welchen er zu Soest, ba er im Quartier lag, bem Commandanten zimlich wol verfauffte. Also ward er im Rrieg mein fechster Berr, weil ich fein Jung fenn mufte.

### Das XXIX. Capitel.

Wie es einem frommen Solbaten im Parabeiß so wol erging, eh er starb, und wie nach beffen Tod ber Jager an seine Stelle getreten.

(Mere Wirthin, wolte sie nicht, daß ich sie und ihr ganges Sauf mit meinen Boldern befette, fo mufte fie mich auch bavon entledigen; fie machte ihnen ben Broceg furt und gut, ftedte meine Lumpen in Bacofen. und brante fie fo fauber auf wie eine alte Tabachfeiffe, also ba ich wieder diß Ungeziefers halber wie in einem Rosengarten lebte, ja es kan niemand glauben, wie mir fowol. da ich auf biefer Qual war, in welcher ich etliche Monat wie in einem Ameighauffen geseffen; Singegen hatte ich gleich ein ander Creut auff bem Bals, weil mein Berr einer von benjenigen Soldaten mar, Die in himmel zukommen getrauen, er ließ fich glatt an feinem Sold genugen, und betrubte im übrigen fein Rind, feine gante Prosperitat bestund in bem, was er mit Bachen verdienete, und von feiner wochentlichen Lehnung erfargete, solches wiewol es wenig war, hub er hoher auff, als mancher die Orientalische Berlen, einenjeden Blomeuser nabete er in feine Rleider, und damit er beren einzige in Borrath friegen mogte, [235] mufte ich und fein armes Bferd baran sparen helffen, bavon tame, bag ich ben treugen Pumpernidel gewaltig beiffen, und mich mit Baffer, ober wans wolging, mit binn Bier behelffen mufte, welches mir eine abgeschmadte Sache war, maffen mir meine Reele von bem ichwarten trudenen Brot gant rauh, und mein ganger Leib gang mager ward; wolte ich aber beffer freffen, fo mogte ich ftelen, aber mit aufdrudlicher Beicheibenheit, bag er nichts bavon inwurde: Seinet halben hatte man weber Galgen, Gfel, Bender, Stedenfnechte noch Felbicherer beborfft, auch teine Marquetenber noch Trommelichlager, Die ben Bapffenftreich gethan hatten, ban fein gantes Thun mar fern von Freffen, Sauffen, Spielen und allen Duellen, man er aber irgends bin auff Convon. Barten, ober fonft einen Unschlag commandiret ward. fo ichlenderte er mit dahin, wie ein alt Weib am Steden. Sch glaube auch ganglich, wan biefer gute Dragoner folche

hervische Soldaten Tugenden nicht an sich gehabt, daß er mich auch nicht gesangen bekommen hatte, dan er ware ja meinem Odrist Leutenant nachgerennt. Ich hatte mich keines Neides beh ihm zugetrösten, weil er selbst über und über zerslickt daher ging, gleichsam wie mein Einstel; So war sein Sattel und Zeug auch kaum drey Baten werth, und das Pferd von Hunger so hinfällig, daß sich weder Schwede noch Hesse vor seinem dauerhafften Nach-

jagen zuforchten hatte.

Solches alles bewegte seinen Sauptmann, ibn ins Paradeiß, ein so genantes Frauen - Closter, auff Salva-guardi zulegen, nicht zwar, als ware er viel [236] nut barzu gewesen, sondern damit er sich begrasen, und wieder mondiren folte, vornemlich aber auch, weil die Nonnen um einen frommen, gemiffenhafften und ftillen Rerl ae= beten hatten. Also ritt er dahin, und ich ging mit, weil er leider nur ein Bferd hatte: Bos Glud Simbrecht, (ban er konte den Namen Simplicius nicht behalten) sagte er unterwegs, tommen wir in das Barabeis, wie wollen wir freffen! Ich antwortete, ber Name ift ein gut Omen, Gott gebe bag ber Ort auch fo beschaffen fen; Freglich, fagte er, (ban er verstand mich nicht recht) wan wir alle Tage zwen Ohmen von bem beften Bier fauffen tonten, fo wirds uns nicht abgeschlagen, halt bich nur wol, ich will mir jest bald einen braven neuen Mantel machen laffen, alsdan haft bu den Alten, das gibet bir noch einen guten Rod. Er nante ihn recht ben Alten, ban ich glaube, bak ihm die Schlacht vor Bavia noch gedachte, fo gar Wetterfarbig und abgeschaben sahe er auß, also daß er mich wenig damit erfreuete.

Das Paradeis sanden wir, wie wirs begehrten, und noch darüber, anstat der Engel, schöne Jungsern darin, welche uns mit Speise und Tranck also tractirten, daß ich in Kurhe wieder einen glatten Balg bekam, dan da satte es das setteste Bier, die beste Westphalische Schinken und Knackwürste, wolgeschmack und sehr belieat Rindsleisch, das man auß dem Salhwasser kochte, und kalt zuessen psiegte; da lernete ich das schwarze Brot Fingers dick mit gessalhener Butter schmieren, und mit Kaß belegen, damit

es besto besser rutschte, und wan ich so über einen Hammelskolben kam, der mit Knoblauch gespickt [237] war, und eine gute Kanne Bier darneben stehen hatte, so erquickte ich Leib und Seele, und vergaß all meines außgestandenen Leydes. Kurhab, diß Paradeiß schlug mir sowol zu, als ob es das rechte gewesen ware; kein ander Anligen hatte ich, als daß ich wuste, daß es nicht ewig waren wurde, und daß ich so zerlumpt daher aeben muste.

Aber gleichwie mich bas Unglud Sauffenweiß überfiel, ba es anfing mich hiebevor gureuten, also bedundte mich auch jest, bas Glud wolte es wieder Wett fpielen: Dan als mich mein Berr nach Soest schickte, feine Bagage vollends zuholen, fand ich unterwegs einen Bad, und in bemfelben etliche Ghlen Scharlach zu einem Mantel, famt rothem Sammet zum Futter, bas nam ich mit, und verdauschte es zu Soest mit einem Tuch = Banbler, um gemein grun mullen Tuch zu einem Kleid, samt ber Auß-ftaffirung, mit bem Gebing, daß er mir solches Kleib auch machen laffen, und noch bargu einen neuen Sut auffgeben folte: und bemnach mir nur noch ein vaar neuer Schuhe und ein Bemb abging, gab ich bem Rramer bie filberne Anopffe und Galaunen auch, die zu bem Mantel gehörten, wovor er mir ban ichaffte mas ich noch brauchte. und mich also Nagelneu herauß butte. Also fehrete ich wieder ins Barabeis zu meinem Berrn, welcher gewaltig tollerte. daß ich ihm den Fund nicht gebracht hatte, ja er fagte mir vom Brugeln, und hatte ein geringes ge= nommen (wan er sich nicht geschamt, und ihm bas Rleid gerecht gewesen ware) mich aufzuziehen, und das Rleid selbst zutragen, wiewol ich mir eingebildet, gar wol ge= handelt zuhaben. [238]

Indessen muste sich der karge Filt schämen, daß sein Junge besser gekleidet war als er selbsten, derowegen ritt er nach Soest, borgte Geld von seinem Hauptmann, und mondirte sich damit ausse, mit Versprechen, solches von seinen wochentlichen Salvaguardi Geldern wieder zuerstatten, welches er auch sleissig that, er hatte zwar selbsten noch wol so viel Mittel gehabt, er war aber viel zu

fclau fich anzugreiffen, dan hatte ers gethan, fo ware ihm Die Bernhaut entgangen, auff welcher er benfelbigen Winter im Barabeis ligen fonte, und ware ein ander nadenber Rerl an feine ftat gefett worden, mit der Beife aber muste ihn der Sauptmann wol ligen laffen, wolte er anders fein aufgeliehen Gelb wieder haben. Bon biefer Reit an hatten wir bas allerfaulfte Leben von ber Belt. in welchem Reglen unfre allergrofte Arbeit war, wan ich meines Dragoners Klepper geftriegelt, gefüttert und getrandt hatte, fo trieb ich bas Jundern = Sandwerd, und luftwandelte; Das Clofter war auch von den Seffen unferm Gegentheil, von der Lippftat auß, mit einem Mugauetier falvaquardirt, berfelbe war feines Sandwerds ein Rurichner. und bahero nicht allein ein Meifter = Sanger, fondern auch ein trefflicher Kechter, und damit er seine Runft nicht vergaffe, ubte er fich taglich mit mir vor die lange Weile in allen Gewehren, wovon ich so fix ward, daß ich mich nicht scheuete ihm Bescheid zuthun wan er wolte; mein Dragoner aber fegelte anstat beg Fechtens mit ihm, und zwar um nichts anders, als wer über Tisch bas meiste Bier auffauffen mufte, bamit ging einesjeben Berluft übers Clofter. [239]

Das Stifft vermogte eine eigne Wildbahne, und hielt dahero auch einen eigenen Jager, und weil ich auch grun gefleidet mar, gesellete ich mich zu ihm, und lernete ihm benfelben Serbst und Winter alle feine Runfte ab. sonderlich mas bas fleine Baidwerd angelanget. Solcher Urfachen halber, und weil ber Rame Simplicius etwas ungewohnlich, und ben gemeinen Leuten vergeklich, ober fonft schwer aufzusprechen war, nante mich jederman bat Sajerten; barben murben mir alle Wege und Stege befant, welches ich mir hernach trefflich gunut machte. Ban ich aber wegen ublen Betters in Balbern und Felbern nicht herum fonte schwermen, so lag ich allerhand Bucher, die mir beg Clofters Bermalter liebe. So bald aber die Abeliche Clofterfrauen gewahr murben, bag ich neben meiner guten Stimme auch auff ber Laute, und etwas wenigs auff bem Inftrument ichlagen fonte, ermassen sie auch mein Thun besto genauer, und

weil eine zimliche Leibs-Proportion und schönes Angesicht darzu kam, hielten sie alle meine Sitten, Wesen, Thun und Lassen vor Abelich, dergestalt nun muste ich unversehens ein sehr beliebter Junder sehn, über welchem man sich verwunderte, daß er sich ben einem so liederlichen

Dragoner behülffe.

Alls ich nun solcher gestalt denselben Winter in aller Wollust hingebracht hatte, ward mein Herr abgelost, welsches ihm auff das gute Leben so andthat, daß er darüber erkranckte, und weil auch ein stardes Fieber dazu schlug, zumalen auch die alte Mucken, die er sein Lebtag im Krieg auffgefangen, darzu kamen, machte ers kurt, allermassen ich in dreh Wochen [240] hernach etwas zubegraben hatte, ich machte ihm diese Grabschrifft:

Der Schmalhans liget hier, ein bapfferer Solbat, Der all fein Lebetag tein Blut vergoffen hat.

Bon Rechts und Gewonheit wegen hatte ber Sauptmann Pferd und Gewehr, der Führer aber die übrige Berlaffenschafft zu fich nehmen und erben follen, weil ich aber bamals ein frischer auffgeschoffener Jungling war, und Soffnung gab, ich wurde mit ber Beit meinen Mann nicht forchten, ward mir alles zuüberlaffen angeboten, wan ich mich an ftat meines verstorbenen herrn unterhalten laffen wolte; ich nams um foviel befto lieber an, weil mir befant, daß mein Berr in feinen alten Sofen eine zimliche Anzahl Ducaten eingenahet, verlaffen, an welchen er sein Lebtag zusammen gefratt hatte, und als ich zu folchem Ende meinen Namen, nemlich Simplicius Simplicissimus angab, der Musterschreiber (welcher Cyriacus genant war) solchen aber nicht orthographicè ichreiben tonte, fagte er: Es ift tein Teufel in der Solle, ber also heist; und weil ich ihn hierauff geschwind fragte, ob dan einer in der Solle mare, der Cyriacus hieffe? er aber nichts zuantworten wufte, obschon er fich flug jufenn bundte, gefiel folches meinem Sauptman fowol, baß er gleich im Unfang viel von mir hielt.

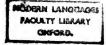

#### Das XXX. Capitel.

Wie sich ber Jager angelassen, als er anfing bas Solbatens Handwerd zutreiben, barauß ein junger Solbat etwas zulernen. [241]

MEil dem Commandanten in Soest ein Rerl im Stall mangelte, wie ich ihn einer zusehn gedunckte, sabe er nicht gern, daß ich ein Solbat worden war, fondern unterstund sich, mich noch zubekommen, maffen er meine Rugend vorwandte, und mich bor feinen Mann paffiren laffen wolte; und als er folches meinem Berrn vorhielt, schickte er auch nach mir, und fagte: Bor Jagergen, bu folt mein Diener werben; Ich fragte, mas ban meine Berrichtungen fenn folten? Er antwortete, bu folft meiner Pferde helffen warten; Berr, sagte ich, wir find nicht poreinander, ich hatte lieber einen Berrn, in beffen Dienften die Pferde auff mich marten, weil ich aber keinen folchen werbe haben tonnen, will ich ein Solbat bleiben; Er fagte, bein Bart ift noch viel gutlein! D Rein, fagte ich, ich getraue einen Mann zubestehen ber achtig Sahre alt ift, ber Bart fchlagt feinen Mann, fonft murben Die Bode hoch æstimiret werden; Er fagte, wan die Courage fo gut ift, als das Maul=Leder, so wil ich dich noch passiren laffen; 3ch antwortete, bas tan in ber nachsten Occasion probirt werden, und gab damit zuverstehen, daß ich mich vor keinen Stallknecht wolte gebrauchen laffen. Alfo ließ er mich bleiben ber ich war, und fagte, bas Werd wurde ben Meifter loben.

Hierauff wischte ich hinter meines Dragoners alte Hosen her, und nachdem ich dieselbe anatomirt hatte, schaffte ich mir auß beren Eingeweid noch ein gut Solbaten=Pferd, und das beste Gewehr so ich kriegen konte, das muste mir alles glanten wie ein Spiegel: Ich ließ mich wieder von neuem grun kleiden, weil mir der Name Jäger sehr beliebete, mein [242] altes Kleid aber gab ich meinem Jungen, weil mirs zuklein worden, also ritt ich selb ander daher wie ein junger Ebelmann, und dunkte mich surwar keine San zusehn; Ich war so kuhn, meinen Hut mit einem dollen Federbusch zuzieren wie ein Officier, dahero bekam ich balb Neider und Mißgonner, zwischen

benselben und mir satte es zimlich empfindliche Worte, und endlich gar Ohrseigen: Ich hatte aber kaum einem ober dreyen gewiesen, was ich im Paradeis vom Kursch= ner gelernet hatte, da ließ mich nicht allein jederman zufrieden, sondern es suchte auch einjeglicher meine Freundichafft. Darneben ließ ich mich benbes zu Rog und Fuß auffe Barten geben gebrauchen, ban ich war wol beritten. und schneller auff ben Guffen als einer meines gleichen, und wan es etwas mit bem Feind guthun gab, warff ich mich herfur, wie das Boje in einer Banne, und wolte allzeit vorn bran fenn, bavon ward ich in furber Reit ben Freunden und Feinden befant, und fo berühmt, bag bende Theile viel von mir hielten, allermaffen mir die gefahrlichfte Unichlage zuverrichten, und zu folchem Ende gante Partenen zucommandiren anvertraut wurden, ba fing ich an zuzugreiffen wie ein Bohme, und wan ich etwas namhafftes erschnappte, gab ich meinen Officierern so reich Part davon, daß ich selbig Handwerck auch an verbotenen Orten treiben dorffte, weil mir überall burch= geholffen ward. Der General Graf von Got hatte in Bestphalen dren feindliche Guarnisonen übrig gelaffen, nemlich zu Dorsten, Lippstat und Coeffeld, benen war ich gewaltig molest, ban ich lag ihnen mit geringen Bartheyen bald hier bald bort schier taglich vor den [243] Thoren, und erhaschte manche gute Beute, und weil ich überall gludlich burch tam, hielten die Leute von mir, ich tonte mich unfichtbar machen, und mare fo veft wie Gifen und Stahl, bavon ward ich geforchtet wie die Beftilent, und icamten fich 30. Mann vom Gegentheil nicht, vor mir durchzugeben, man fie mich nur mit 15. in der Rabe muften. Bulest tam es babin, wo nur ein Ort in Contribution zusegen war, daß ich solches alles verrichten muste, davon ward mein Beutel so groß als mein Rame, meine Officierer und Cameraden liebten ihren Jäger, die vornehmfte Bartenganger vom Gegentheil entfatten fich. und ben Landmann hielt ich durch Forcht und Liebe auff meiner Seiten, dan ich wuste meine Widerwartige zustraffen, und die so mir nur ben geringsten Dienst thaten, reichlich zubelohnen, allermaffen ich bennahe die Belffte

meiner Beuten wieder verspendirte, und auff Kundschafften außlegte. Solcher Ursachen halber ging keine Barten, keine Convon, noch keine Rais auß deß Gegentheils Posten, beren Außfahrt mir nicht zuwissen gethan ward, alsdan conjecturirte ich ihr Borhaben, und machte meine Anschläge darauff, und weil ich solchen mehrentheils durch Benstand beß Glücks wol ins Berck satte, verwunderte sich jedweder über meine Jugend, so gar, daß mich auch viel Officirer und wackerer Soldaten vom Gegentheil nur zusehen wünsscheten, darneben erzeigte ich mich gegen meine Gesangenen überauß discret, also daß sie mich offt mehr kosteten, als meine Beuten werth waren, und wan ich einem vom Gegentheil, sonderlich den Officierern, obschon ich sie nicht kante, ohn Verletzung meiner Pflicht und Herrndienste eine

Courtoifie thun tonte, unterließ iche nicht. [244]

Durch folch mein Berhalten ware ich zeitlich zu Officien befordert worden, wan meine Jugend es nit verhindert hatte, dan welcher in foldem Alter als ich trug, ein Fahnlein haben wolte, mufte ein guter von Abel fenn, zudem fonte mich mein Sauptmann nicht beforbern, weil feine ledige Stellen ben feiner Compagni maren, und feinem andern mogte er mich gonnen, weil er an mir mehr als eine meldende Ruhe verloren hatte, doch ward ich ein Gefreyter. Diese Ehre, daß ich alten Solbaten vorzogen ward, wiewol es eine geringe Sache war, und bas Lob, das man mir taglich verliehe, waren gleichsam wie Sporn, die mich zu hohern Dingen antrieben: Ich fveculirte Tag und Nacht, wie ich etwas anftellen mogte, mich noch gröffer zumachen, ja ich konte vor folchem narrischen Nachsinnen offt nicht schlaffen: Und weil ich fahe, bag es mir an Gelegenheit manglete, im Werd zuerweisen, mas ich vor einen Muth truge, befummerte ich mich, daß ich nicht taglich Gelegenheit haben folte, mich mit dem Gegentheil in Baffen zuuben, ich wunschte mir offt ben Trojanischen Krieg, ober eine Belagerung wie zu Oftenbe, und ich Narr gedachte nicht, daß ber Krug fo lang zum Brunnen gehet, big er einmal zerbricht. Es gehet aber nicht anders, wan ein junger unbesonnener Solbat Gelb, Glud und Courage hat, ban ba folget Ubermuth und Hoffart, und auß solcher Hoffart hielt ich austat eines Jungen zween Knechte, die ich trefflich herauß staffirte, und beritten machte, womit ich mir aller Officierer Neid auffburdete.

[245] Das XXXI. Capitel.

Wie ber Teuffel bem Pfaffen seinen Sped geftolen, und fich ber Jager felbft fangt.

MCh muß ein Studlein ober etliche erzehlen, die mir hin und wieder begegnet, eh ich wieder von meinen Dragonern tam, und obichon fie nicht von importanz fenn, find fie boch luftig zuhoren, ban ich nam nicht allein groffe Dinge vor, sondern verschmabete auch die geringe nicht, wan ich nur muthmassete, daß ich Ruhm ben den Leuten badurch erweden mogte. Mein Hauptmann ward mit etlich und funffpig Mann zu Gug in bas Beft von Redlindhusen commandirt, einen Anschlag daselbst zuverrichten, und weil wir gedachten, wir wurden, eh wir folchen ins Werd feten tonten, einen Tag ober etliche uns in ben Buichen heimlich halten muffen, nam jeder auff acht Tage Broviant zu fich, bemnach aber die reiche Caravana, beren wir auffpagten, die beftimte Beit nicht ankam, ging uns das Brot auff, welches wir nicht rauben dorfften, wir hatten uns ban felbit verrathen, und unfer Borhaben zu nichts werden laffen wollen, babero uns ber Hunger gewaltig preßte, so hatte ich auch biß Orts feine Kunden, wie anderswo, die mir und den Meinigen etwas heimlich zutrugen, berowegen muften wir, Futterung gubetommen, auff andere Mittel bedacht fenn, wan wir anders nicht wieder laer heim wolten; Mein Camerad, ein Lati= nifcher Bandwerds-Befell, ber erft furblich auf ber Schule entloffen, und fich unterhalten laffen, feufftete vergeblich nach den Berften = Suppen, die ihm hiebevor seine Eltern zum besten verordnet, er aber verschmahet und verlaffen hatte, [246] und als er jo an feine vorige Speifen ge= bachte, erinnerte er sich auch feines Schulfacts, ben weldem er folche genoffen: Ach Bruber, fagte er zu mir, ifts nicht eine Schande, daß ich nicht soviel Runfte erftudirt haben fol, vermittelft beren ich mich jegund futtern tonte. Bruder, ich weiß revera, wan ich nur zum Pfaffen in jenes Dorff gehen dörffte, daß es ein trefflich Convivium ben ihm sezen solte; Ich überlieff diese Worte einwenig, und ermaß unsern Zustand, und weil diejenige so Wege und Stege wusten, nicht hinauß dörfften, dan sie wären sonst erkant worden, die Unbekante aber keine Gelegensheit wusten, etwas heimlich zustehlen oder zukauffen, als machte ich meinen Anschlag auff unsern Studenten, und hielt die Sache dem Hauptman vor, wiewol nun dasselbige Gesahr auff sich hatte, so war doch sein Vertrauen so gut zu mir, und unsere Sache so schlecht bestellet, daß er darein

willigte.

Ich verwechselte meine Rleiber mit einem andern, und gottelte mit meinem Stubenten besagtem Dorff gu, burch einen weiten Umschweiff, wiewol es nur eine halbe Stunde von uns lag, in bemfelben erkanten wir bas nachfte Sauf ben der Kirche vor deg Pfarrers Wohnung, weil es auff Stattisch gebauet war, und an einer Maur ftund, die um den ganten Pfarrhof ging: Ich hatte meinen Cameraden ichon instruirt mas er reben folte, ban er hatte fein abgeschaben Studenten = Rleidlein noch an, ich aber gab mich vor einen Mahler = Gefellen auf, ban ich ge= bachte, ich wurde dieselbe Runft im Dorff nicht üben dor= ffen, weil die Bauren nicht balb gemahlte Saufer haben. Der Geiftliche Herr war hofflich, als ihm mein Ge=[247] fell eine tieffe Latinische Reverenz gemachet, und einen Sauffen baber gelogen hatte, was geftalt ihn die Golbaten auff ber Reife geplundert, und aller feiner Behrung beraubt hatten, bott er ihm felbst ein Stud Butter und Brot, neben einem Trund Bier an, ich aber ftellete mich. als ob ich nicht zu ihm gehorte, und fagte, ich wolte im Wirthshauß etwas effen, und ihm alsban ruffen, bamit wir noch benfelben Tag ein ftud Wegs hinter fich legen tonten: Alfo ging ich bem Wirthshauß zu, mehr außzufbeben was ich biefelbe Racht holen wolte, als meinen hunger zustillen, hatte auch bas Glud, bag ich unterwegs einen Baur antraff, ber seinen Bacofen zuklaibte, welcher groffe Pumpernickel barin hatte, bie 24. Stunden ba fiben und außbaden folten. 3ch machte es benm

Birth furt, weil ich ichon wufte wo Brot zubekommen war, tauffte etliche Stutten, (bas ift ein fo genantes weiß Brot) folde meinem Sauptmann zubringen, und ba ich in Bfarr = Sof tam, meinen Cameraben zumahnen, bak er geben folte, hatte er fich auch schon gefropfft, und bem Bfarrer gefagt, daß ich ein Mahler fen, und in Solland zuwandern porhabens mare, meine Runft baselbiten pollende zuperfectioniren; ber Bfarrherr hieffe mich fehr willkommen fenn, und bat mich, mit ihm in die Rirche zugeben, ba er mir etliche Stude weisen wolte, die zu repariren maren: Damit ich nun bas Spiel nicht verberbte, mufte ich folgen: Er führete uns durch die Ruchen, und als er bas Nachtschloß an der starden eichenen Thur auffmachte, Die auff ben Kirchhof ging, o mirum! ba fabe ich, baß ber schwarze Himmel auch schwarz voller Lauten, Floten und Geigen hing, ich [248] vermehne aber die Schinden, Knadmurfte, und Specfeiten, Die fich im Ramin befanden; biefe blidte ich troftmutig an, weil mich bedundte, als ob fie mit mir lachten, und wunschte fie, aber pergeblich, meinen Cameraden in Bald, ban fie waren fo hartnadig, daß fie mir zu Erot hangen blieben, ba gedachte ich auff Mittel, wie ich sie obgedachtem Back = Dfen voll Brot zugesellen mogte, konte aber so leicht keines ersinnen, weil, wie ob= gemelbt, ber Pfarrhof ummauret, und alle Fenfter mit eifernen Gittern genugfam verwahret waren, fo lagen auch zween ungeheure groffe Sunde im Sof, welche, wie ich forgte, ben Racht gewißlich nicht schlaffen wurden, wan man basjenige hatte ftehlen wollen, baran ihnen auch zu Belohnung ihrer getreuen Sut zunagen gebührete.

Wie wir nun in die Kirche kamen, von den Gemahls ben allerhand discurirten, und mir der Pfarrer etliche Stude außzubessern verdingen wolte, ich aber allerhand Außstuckte suchete, und meine Wanderschafft vorwante, sagte der Megner oder Glodner: Du Kerl, ich sehe dich eh vor einen verloffenen Soldaten-Jungen an, als vor einen Mahler-Geselen: Ich war solcher Reden nicht mehr gewohnt, und solte sie doch verschmertzen, doch schüttelte ich nur den Kopff einwenig, und antwortete ihm: O du Kerl, gib mir nur geschwind Bensel und Farben her, so

will ich dir in Huy einen Narrn daher gemahlt haben, wie du einer bist; Der Pfarrer machte ein Gelächter darauß, und sagte zu uns beyden, es gezieme sich nicht an einem so heiligen Ort einander waarzusagen; gab damit zuverstehen, daß er uns beyden [249] glaubte, ließ uns noch einen Trunck langen, und also dahin ziehen. Ich

aber ließ mein Bert ben ben Anadwurften.

Wir famen noch vor Nacht zu unfern Gefellen, da ich meine Rleiber und Bewehr wieder nam, bem Saupt= mann meine Berrichtung erzehlete, und feche gute Rerl auflase, die das Brot beim tragen solten helffen, wir tamen um Mitternacht ins Dorff, und huben in aller Stille bas Brot auf bem Dfen, weil wir einen ben uns hatten, der die Sunde bannen tonte, und da wir ben bem Pfarrhof vorüber wolten, konte ichs nicht übers Hert bringen, ohn Speck weiters zupassirn; Ich stund einsmals itille, und betrachtete mit Gleiß, ob nicht in deg Pfaffen Ruchen zukommen fenn mogte? fabe aber keinen andern Eingang als das Ramin, welches vor digmal meine Thur fenn mufte; Wir trugen Brot und Gewehr auff ben Rirchhof ins Beinhauß, und brachten ein Laiter und Sail auß einer Scheur zuwege, und weil ich fo gut als ein Schornsteinfeger in ben Ramin auff = und absteigen konte, (als welches ich von Jugend auff in ben holen Baumen gelernet hatte) ftieg ich felb ander auffs Dach, welches von holen Ziegeln doppelt belegt, und zu meinem Borhaben fehr beguem gebauet war: 3ch wickelte meine lange Saare uber bem Ropff auff einen Buichel zusammen, ließ mich mit einem End beg Sails hinunter zu meinem geliebten Sped, und band einen Schinden nach bem andern. und eine Speckfeite nach ber anbern an bas Sail. welches der auff dem Dach fein ordentlich gum Dach hinauß fischete, und ben Undern in bas Beinhauflein gu= tragen gab: Aber pot Unftern! [250] ba ich allerbings Fenrabend gemacht hatte, und wieder über fich wolte, brach eine Stange mit mir, alfo bag ber arme Simplicius herunter fiele, und der elende Jager fich selbst, wie in einer Maußfalle gefangen befand: Meine Cameraden auff bem Dach lieffen bas Gail herunter, mich wieder hinauff zuziehen, aber es zerbrach, eh sie mich vom Boben brachten. Ich gedachte, nun Jager, jest muft du eine Sate außstehen, in welcher dir felbit, wie dem Acthon, das Fell gewaltig gerriffen wird werden, dan der Pfarrer war von meinem Fall erwacht, und befahl feiner Rochin, alsbald ein Liecht anzugunden: Gie fam im Bemb gu mir in die Ruchen, hatte ben Rod über ber Achsel hangen, und ftund so nahe neben mich, daß sich mich bamit ruhrete; fie griff nach einem Brand, hielt bas Liecht baran, und fing an zublasen, ich aber bließ viel starder zu, als fie felbsten, bavon bas gute Menich fo erschrad, daß sie Feur und Liecht fallen ließ, und sich zu ihrem herrn retirirte; Also befam ich Lufft, mich zu bebenden, burch was Mittel ich mir bavon helffen mogte, es wolte mir aber nichts einfallen: Meine Cameraden gaben mir burchs Ramin herunter gu= versteben, daß sie bas Sauf auffstoffen, und mich mit Bewalt herauß nemen wolten, ich gabs ihnen aber nicht zu, fondern befahl, fie folten ihr Gewehr in acht nemen. und allein den Spring = ins = Feld oben ben bem Ramin laffen, und erwarten, ob ich ohn Lermen und Rumor bavon tommen tonte, bamit unfer Unschlag nicht zu Waffer wurde, wofern aber foldes nicht fenn mogte, folten fie alsban ihr bestes thun; Interim ichlug ber Beiftliche felbft ein Liecht an, fei=[251]ne Rochin aber erzehlete ihm, baß ein greulich Gespenst in der Ruchen ware, welches zween Ropffe hatte (ban fie hatte vielleicht meinen Buichel Saar auff bem Ropff gefehen, und auch vor einen Ropff gehalten) das horete ich alles, machte mich berowegen mit meinen schmutigen Banden, barin ich Afche, Rug und Rohlen rieb, im Angesicht und an Sanden jo abicheulich, daß ich ohn Zweiffel keinem Engel mehr (wie hiebevor Die Closter = Frauen im Paradeis fagten) gleich fabe; und ber Megner, wan ers gesehen, mich wol vor einen geidwinden Mahler hatte paffiren laffen. Ich fing an in ber Ruchen ichrodlich zupolbern, und allerlen Ruchen = Gefchirr untereinander zuwerffen, der Reffel = Ring gerieth mir in die Band, ben hing ich an ben Bals, ben Feur = Saden aber behielt ich in ben Banben, mich bamit auff ben Nothfall zuwehren: Solches ließ fich aber ber fromme Bfaffe nicht irren, ban er tam mit feiner Rochin Broceffions - weis baher, welche zwen Bachsliechter in ben Sanben, und einen Wenhwaffer Reffel am Urm trug, er felbsten aber war mit bem Chor-Rod bewaffnet, famt ben Stollen, und hatte ben Sprengel in ber einen, und ein Buch in ber andern Sand, auf bemfelben fing er an mich zuegoreiren, fragende: Wer ich fen, und was ich ba zuschaffen hatte? Weil er mich ban nun por ben Teuffel selbst hielt, so gedachte ich, es ware billich, daß ich auch wie der Teuffel thate, daß ich mich mit Lugen behulffe, antwortete berowegen: 3ch bin der Teuffel, und will bir und beiner Rochin bie Salfe umbraben! Er fuhr mit feinem Exorcismo weiter fort, und hielt mir vor, daß ich weber mit ihm noch seiner Kochin nichts zu=[252] schaffen hatte, hieß mich auch mit ber allerhochsten Beichworung wieder hinfahren, wo ich herkommen mare; Sch aber antwortete mit gant forchterlicher Stimme. bak solches unmuglich sen, wanschon ich gern wolte. Inbessen hatte Spring-ins-felb, ber ein abgefaumter Ery-Bogel war, und fein Latin verftund, feine felgame Taufend= handel auff bem Dach, ban ba er horete, um welche Beit es in der Ruche war, daß ich mich nemlich vor den Teuffel aufgab, mich auch ber Beiftliche also hielt, wirte er wie eine Eule, bellete wie ein Sund, wiherte wie ein Pferd, plehate wie ein Geigbod, fchrie wie ein Efel, und ließ fich bald burch ben Kamin herunter boren, wie ein Sauffen Raten, die im Hornung rammeln; bald wie eine Benne bie legen wolte, ban biefer Rerl tonte aller Thiere Stimmen nachmachen, und wan er wolte, so naturlich heulen, als ob ein ganter Sauffen Bolffe begeinander gemefen ware. Solches angftigte ben Pfarrer und feine Rochin auff bas hochste, ich aber machte mir ein Bewiffen, bag ich mich bor ben Teuffel beschworen lieffe, bor welchen er mich eigentlich hielt, weil er etwan gelesen ober ge= horet hatte, daß sich der Teuffel gern in grunen Aleidern feben laffe.

Mitten in solchen Aengsten, die uns beyderseits ums geben hatten, ward ich zu allem Gluck gewahr, daß das Nacht-Schloß an der Thure, die auff den Kirchhof ging, nicht eingeschlagen, sondern der Rigel nur vorgeschoben war: Ich schob denselben geschwind zurück, wischte zur Thüre hinauß auff den Kirchhof (da ich dan meine Gesellen mit auffgezogenen Hanen stehen fand,) und ließ den Pfaffen [253] Teuffel beschwören, solang er immer wolte. Und demnach Springsindssfeld mir meinen Hut von dem Dach gebracht, wir auch unsern Proviant auffgesacht hatten, gingen wir zu unser Bursch, weil wir im Dorff nichts mehr zuverrichten hatten, als daß wir die entlehnte Laiter

famt bem Sail wieder hatten beim liefern follen.

Die gante Barten erquidte fich mit bemienigen bas wir gestolen hatten, und bekam boch fein einziger ben Alucksen davon, fo gesegnete Leute waren wir! Auch hatten alle über diefe meine Farth genugsam gulachen, nur bem Studenten wolte es nicht gefallen, daß ich ben Pfaffen bestolen, der ihm das Münckelspiel so grandig besteckt hatte, ja er schwur auch hoch und theur, daß er ihm seis nen Sped gern bezahlen wolte, wan er die Mittel nur ben ber Sand hatte, und fraß boch nichts bestoweniger mit, als ob ers verbingt hatte. Alfo lagen wir noch zween Tage an selbigem Ort, und erwarteten biejenige, benen wir schon so lang auffgepaßt hatten, wir verloren keinen einzigen Mann im Angriff, und bekamen boch über breiffig Befangene, und fo herrliche Beuten, als ich jemals theilen helffen: Ich hatte boppelt Part, weil ich bas beste gethan, bas waren bren schöner Frießlanbischer Hengst, mit Kauffmanns-Wahren belaben, was sie in Epl fort tragen mogten, und wan wir Reit gehabt, Die Beuten recht zusuchen, und folche in Salvo zubringen, so ware ieber vor fein Theil reich genug worden, maffen wir mehr stehen laffen, als wir bavon brachten, weil wir mit bem was wir fort bringen tonten, fich in schnellfter Gile bumlen muften, und zwar fo reterirten wir uns [254] mehrer Sicherheit halber auff Rehnen, ba wir futterten, und die Beuten theileten, weil unfers Bolds ba lag. Dafelbst gedachte ich wieber an ben Pfaffen, bem ich ben Sped geftolen hatte; ber Lefer mag benden, was ich vor einen ver= wegenen, freveln und ehrgeitigen Ropff hatte, indem mirs nicht genug war, daß ich den frommen Geistlichen be=

stolen, und so schröcklich geangstiget, sondern ich wolte noch Ehre davon haben; berowegen nam ich einen Sapphier, in einen goldenen Ring gefast, den ich auff selbiger Partey erschnappt hatte, und schickte ihn von Rehnen auß durch einen gewissen Boten meinem Pfarrer, mit folgendem Briefflein:

Molschrwürdiger, 2c. Wan ich dieser Tagen im Wald noch etwas von Speisen zuleben gehabt hatte, so hatte ich nicht Ursache gehabt, E. Wolschrw. ihren Speck zustelen, worden sie vermuthlich sehr erschröckt worden. Ich bezeuge behm Höchsten, daß sie solche Anzit wider meinen Willen eingenommen, hosse derowegen die Verzebung desto ehender: Was aber den Speck selbst andes langt, so ists billich, daß selbiger bezahlt werde, schiede derohalben anstat der Bezahlung gegenwertigen Ring, den diesenige hergeben, um welcher willen die Wahre außgenommen werden nüssen, nit Vitte, E. Wolschrwürd. belieden damit vorsied zunehmen; versichere darneben, daß dieselbe im übrigen ausst alle Begebenheit einen dienstsertigen und getreuen Diener hat an dem, den der wurd

Der Jager.

[255] Dem Bauren aber, welchem sie den Back-Ofen außgeläert hatten, schickte die Partey auß gemeiner Beute 16. Reichsthaler, dan ich hatte sie gelernet, daß sie solcher gestalt den Landmann auff ihre Seite bringen mussen, als welche einer Partey offt auß allen Nothen helssen, oder hingegen eine andere verrathen, verkauffen, und um die Halse bringen könten. Bon Rehnen giengen wir auff Münster, und von dar auff Ham, und heim nach Soest in unser Quartier, allwo ich nach wenig Tagen eine Antewort von dem Pfassen empfing, die also lautet:

EDler Jäger, 2c. Wan berjenige, bem ihr ben Speck gestolen, hatte gewust, daß ihr ihm in teufslischer Gestalt erscheinen wurdet, hatte er sich nicht so offt gewünscht, ben Landsberuffenen Jager auch zusehen: Gleichwie aber bas geborgte Fleisch und Brot viel zutheur bezahlt worsben, also ist auch ber eingenommene Schrecken besto leichter zuverschmerten, vornemlich weil er von einer so berühmten Person wider ihren Willen verursachet worden, deren hiemit allerdings verziehen wird, mit Bitte, dieselbe wolle ein andermal ohn Schen zusprechen, ben den sich nicht schenet, den Teussel zubeschwören. Vale.

Also machte ichs aller Orten, und überkam baburch einen groffen Ruff, und jemehr ich außgab und verspensbirte, jemehr flossen mir Beuten zu, und bilbete ich mir ein, daß ich diesen Ring, wiewol er ben 100. Reichsthaler werth war, gar wol angelegt hatte. Aber hiemit hat dieses andere Buch ein Ende.



# [256] Das britte Buch.

# Einhalt beg III. Buch &.

1. Wie ber Jager guweit auff bie linde Sand gebet.

2. Der Idger von Soeft schafft ben Idger von Werle ab. 3. Der groffe Gott Jupiter wird gefangen, und eroffnet ber Gotter Rathichlage.

4. Bon bem Teutschen Belben, ber bie gante Welt bezwingen,

und zwischen allen Boldern Friede ftifften wird.

5. Wie er die Religionen miteinander vereinigen, und in ein Mobel gieffen wird.

6. Mas bie Legation ber Flohe behm Jove verrichtet.
7. Der Jager erjaget abermals Ehre und Beuten.

8. Mie er ben Teuffel im Trog gefunden, Spring-ins-felb aber icone Pferbe erwischet.

9. Gin ungleicher Rampff, in welchem ber Schwachfte ob-

fieget, und ber Uberwinder gefangen wird.

10. Der General Feld Beigneifter ichendet bem Idger bas Leben, und macht ihm fonft gute hoffnung.

11. Salt allerhand Sachen in fich, von geringer Wichtigkeit und groffer Einbilbung.

12. Das Glad thut bem Jager unversehens eine Abeliche Berehrung.

13. Simplicii felhame Grillen und Lufftgebau, auch wie er feinen Schat bermabret.

14. Wie ber Jager bom Gegentheil gefangen wirb.

15. Mit welchen Conditionibus ber Jager wieder log worden.

16. Wie Simplicius ein Frepherr wirb.

17. Womit ber Idger bie feche Monat hinzubringen gebendet, auch etwas bon ber Baarfagerin.

18. Wie ber Idger anfabet gubulen, und ein Sandwerd

barauß machet.

19. Durch was Mittel ihm ber Jager Freunde gemachet,

und was vor Anbacht er beb einer Prebigt hatte.

20. Wie er bem treubertigen Pfarrer ander Werd an bie [257] Kundel legte, bamit er sein Spicurisch Leben zu corrigiren vergesse.

21. Die ber Jager unberfebens jum Chemann wird.

22. Wie es bet ber hochzeit ablieff, und was er weiter ans jufangen sich vorgestellet.

23. Simplicius tomt in eine Stat, bie er nur gwar pro

forma Coln nennet, feinen Schat abzuholen.

24. Der Idger fanget einen Safen mitten in einer Stat.

#### Das Erfte Capitel.

Die ber Jager zuweit auff bie linde Sand gehet.

Er gunstige Leser wird in vorhergehendem Buch verstanden haben, wie ehrgeitig ich in Soest worden, und daß ich Ehre, Ruhm und Gunst in Handlungen suchte und auch gesunden, die sonst den andern wären Strafswürdig gewesen: Jest will ich erzehlen, wie ich mich meine Thorheit weiter verleiten lassen, und dadurch in stetiger Leide und Ledensgefahr gelebet; Ich war (wie bereits erwehnet,) so bestissen Ehre und Ruhm zuerjagen, daß ich auch nicht davor schlassen konte, und wan ich so Grillen hatte, und manche Nacht lag, neue Fündgen und List zuersinnen, hatte ich wunderliche Einfalle; daher ersfand ich eine Gattung Schuhe, die man daß hinderst zu vorderst anziehen konte, also daß die Abside unter den Zahen stunden, deren liesse ich auss meinen Kosten bey dreissig unterschiedliche Paar machen, und wan ich solche unter meine Bursch ausstheilete, und damit ausst Partey ging, war unmüglich uns auszuspüren, dan wir trugen balb diese, und das den Füssen,

und hingegen die ubrige im [257] Rangen, und man iemand an einen Ort tam, ba ich bie Schuhe verwechseln laffen, fabe es nicht anders in ber Spure, als wan zwo Parteyen allba zusammen kommen, auch miteinander wieder verschwunden waren; behielt ich aber meine lette Schuhe an, fo fabe es, als ob ich erft hingangen ware. wo ich schon gewesen, ober als ob ich von bem Ort bertame, babin ich erft ging: Go maren ohn bas meine Gange, wan eine Spure, viel verwirrter als in einem Fregarten, also, daß es benjenigen, die mich vermittelst ber Spure hatten außfunbigen, ober fonft nachjagen follen, unmuglich gefallen mare, mich zufriegen. Ich mar offt allernachst ben benen vom Gegentheil, die mich in ber Fern solten suchen, und noch offters etliche Meilwegs von bemjenigen Buich, ben fie jest umftelleten und burchftreifften, mich barin zufangen, und gleichwie ichs machte mit ben Partegen zu Fuß, also that ich ihm auch, wan ich zuPferd brauffen mar, ban bas war mir nichts felkams, bak ich an Scheid = und Creutwegen unverfebens absteigen, und ben Pferben bie Gifen bas hinderft gu= porberft auffichlagen ließ; Die gemeine Bortel aber, Die man brauchet, wan man schwach auff Parten ist, und boch vor stard auß ber Spure judiciret, oder wan man stard ift, und boch vor ichwach gehalten werben wil, waren mir fo gemein, bag ich felbige zuerzehlen, nicht achte: Darneben erbachte ich ein Instrument, mit welchem ich ben Nacht, wan es Windftill war, eine Trompette auff bren Stundwegs von mir blafen, ein Pferd auf zwo Stunden ichregen, ober Sunde bellen, und auff eine Stunde weit die Menschen reden horen tonte, welche Runft ich febr gebeim hielt, und mir bamit ein [259] Ansehen machte, weil es ben jederman unmuglich zusenn schien, ben Lag aber war mir besagtes Inftrument, (welches ich gemeiniglich neben einem Perspectiv im Hosensach trug) nicht soviel nut, es mare ban an einem einsamen ftillen Ort gemefen, ban man mufte von ben Pferben und bem Rindvieh an, bif auff ben geringften Bogel in ber Lufft, ober Froich im Baffer alles boren, was fich in ber gangen Begend nur regte, und eine Stimme von fich gab, welches ban nicht anderst lautete, als ob man sich (wie mitten auff einem Marckt) unter viel Menschen und Thieren befande, deren jedes sich hören läst, da man vor deß einen Ge=

ichren ben andern nicht verstehen fan.

Ich weiß zwar wol, daß auff biese Stunde Leute fenn, die mir diefes nicht glauben, aber fie mogen es glau= ben oder nicht, so ists boch die Warheit: Ich wil einen Menschen ben Nacht, der nur fo laut redet als seine Ge= wonheit ift, an der Stimme durch ein foldes Instrument erfennen, er fen gleich so weit von mir als ihn einer burch ein gut Perspectiv ben Tag an den Kleidern erkennen mag. Ich tan aber teinen verdenden, wan er mir nicht glaubet, was ich jegund schreibe, ban es wolte mir feiner glauben von denjenigen, die mit ihren Augen faben, als ich mehrbedeut Inftrument gebrauchte, und ihnen fagte: Ich hore Reuter reiten, ban die Pferbe fenn beschlagen; Ich hore Bauren tommen, dan die Pferde gehen barfuß; ich hore Fuhrleute, aber es find nur Bauren, ich fenne fie an der Sprache; es fommen Mugquetierer, ungefahr foviel, dan ich hore es am Getlavver ihrer Bandelier: es ift ein Dorff um biefe ober jene Be-[260]gend, ich hore die Sanen traben, Sunde bellen, zc. bort gehet eine Herbe Bieh, ich hore Schafe plebden, Rube ichregen, Schweine grunten, und fo fortan: Meine eigene Came= raden hielten anfangs biefe Reden vor Auffichneiberen. und als fie im Werd befanden, daß ich jederzeit waar= fagte, muste alles Zauberen, und mir, was ich ihnen ge= faget, vom Teuffel und feiner Mutter offenbaret worden feyn: Also, glaube ich, wird ber gunftige Lefer auch ge= benden. Nichts bestoweniger bin ich bem Gegentheil hierburch oftmals wunderlich entronnen, wan er Nachricht von mir friegte, und mich auffzuheben tam; halte auch bavor, wan ich biese Wiffenschafft offenbaret hatte, daß fie feither sehr gemein worden ware, weil fie benen im Rrieg treff= lich zustatten tame, sonderlich in Belagerungen: Ich schreite aber zu meiner Siftori.

Wan ich nicht auff Parten borffte, so ging ich sonst auß zustelen, und ban waren weber Pferbe, Kuhe, Schweine noch Schafe in den Stellen vor mir sicher, welche ich

auff etliche Meilwegs holete; Rindviehe und Pferden mufte ich Stiffeln oder Schuhe anzulegen, biß ich fie auff eine gange Straffe brachte, damit man fie nicht spuren konte, aleban ichlug ich ben Pferben bie Gifen hinterft guvorberft auff, ober wans Ruh und Ochsen waren, that ich ihnen Schuh an die ich bazu gemacht hatte, und brachte fie alfo in Sicherheit; Die groffe fette Schweins = Berfonen, Die Faulheit halber ben Nacht nicht raifen mogen, mufte ich auch meifterlich fort zubringen, wan fie ichon gruntten. und nicht bran wolten, ich machte ihnen mit Meel und Baffer einen wolgesaltenen Bren, ließ folchen einen Baberschwamm in sich sauffen, an welchen [261] ich einen ftarden Bindfaden gebunden hatte, ließ nachgehends bie= jenige um welche ich loffelte, ben Schwamm voll Duk freffen, und behielt die Schnur in ber Sand, worauff fie ohn fernern Wortwechsel gedultig mitgingen, und mir die Beche mit Schinden und Burften bezahleten, und wan ich fo was heimbrachte, theilte ich sowol den Officirern als meinen Cameraden getreulich mit, babero borffte ich ein andermal wieder hinaug, und ba mein Diebstal verrathen ober außgekundschafftet ward, halffen fie mir hubsch burch: Im übrigen bundte ich mich viel zugut bargu fenn, baß ich die Urme bestelen, ober Suner fangen, und andere geringe Sachen hatte maufen follen. Dahero fing ich an, nach und nach mit Fressen und Sauffen ein Epicurisch Leben zuführen, weil ich meines Ginfidlers Lehre vergeffen, und niemand hatte, ber meine Jugend regirte, ober auff ben ich feben borffte, ban meine Officierer machten felbst mit, wan fie ben mir schmarotten, und bie mich hatten ftraffen und abmahnen follen, reitten mich vielmehr zu allen Laftern, bavon ward ich endlich fo gottloß und verrucht, daß mir fein Schelmftud, folches gubegehen, zu groß war. Bulet ward ich auch heimlich ge-neidet, zumal von meinen Cameraden, daß ich eine gluclichere Sand guftelen hatte, als ein anderer; von meinen Officierern aber, daß ich mich fo boll hielt, gludlich auff Bartenen handelte, und mir einen groffern Ramen und Unsehen machte, als fie selbst hatten. Ich halte auch ganglich bavor, daß mich ein ober ander Theil zeitlich auffgeopffert hatte, wann ich nicht fo spendiret hatte. [262]

Das II. Capitel.

Der Jager von Soeft ichafft ben Jager von Berle ab. 28 ich nun fo fort hausete, und im Werd beariffen war, mir einzige Teuffels = Larven und darzu ge= horige schröckliche Rleidungen mit Roß= und Ochsen= fuffen machen zulaffen, vermittelft beren ich bie Feinde er= ichreden, zumal auch ben Freunden als unerkant bas Ihrige gunehmen, bargu mir ban bie Begebenheit mit bem Speck-stehlen Anlaß gab, bekam ich Zeitung, daß ein Rerl fich in Berle auffhielte, welcher ein trefflicher Bartenganger sen, sich grun kleiden lassen, und hin und her auff dem Land, sonderlich aber ben unsern Contribuenten, unter meinem Ramen mit Beiberschanden und Blunderungen allerhand Exorbitantien verübe, maffen dabero greuliche Rlagen auff mich einkamen, bergeftalt, bag ich übel eingebuft hatte, ba ich nicht außbrudlich bargethan, daß ich in benjenigen Zeiten, ba er ein und ander Studlein auff mich verrichtet, mich anderswo befunden. Solches gebachte ich ihm nicht zuschenden, vielweniger zuleiden, daß er fich langer meines Ramens bedienen, unter meiner Geftalt Beuten machen, und mich dadurch so schänden solte. Ich ließ ihn mit Wissen beg Commandanten in Soest auff einen Degen ober paar Biftolen ins frege Feld zu Baft laden, nach= bem er aber bas Bert nicht hatte zuerscheinen, ließ ich mich vernehmen, daß ich mich an ihm revangiren wolte. und folte es zu Werle in beffelbigen Commandanten Schoes geschehen, als ber ihn nicht brum straffe: Ra ich fagte offentlich, daß, fo ich ihn auff Parten erbappte, er als ein Feind von mir tractirt werben folte! Das machte, baß ich [263] meine Larven ligen ließ, mit benen ich ein groffes anzustellen bor hatte, fondern auch mein gant grunes Rleid in fleine Studen zerhadte, und in Soeft vor meinem Quartier offentlich verbrante, unangeseben allein meine Rleiber, ohn Febern und Bferdgezeug, über die 100. Ducaten werth ware; ja ich fluchte in solcher Buth noch druber hin, daß ber nachste, ber mich mehr einen Jager nenne, entweder mich ermorben, ober bon meinen Banden fterben muffe, und folte es auch meinen Sals toften! Bolte auch teine Barten mehr führen (fo

ich ohn das nicht schuldig, weil ich noch kein Officier war) ich hatte mich dan zuvor an meinem Widerpart zu Werle gerochen. Also hielt ich mich ein, und that nichts Soldatisches mehr, als daß ich meine Wacht versahe, ich ware dan absonderlich irgends hin commandiret worden, welches jedoch alles wie ein anderer Vernheuter, sehr schläfferig verrichtete. Diß erscholl gar bald in der Nachsbarschafft, und wurden die Partehen vom Gegentheil so kühn und sicher davon, daß sie schier täglich vor unsern Schlagdaumen lagen, so ich in die Länge auch nicht erstragen konte. Was mir aber gar zu unleidlich siel, war, daß der Jäger von Werle noch immerzu sortsuhr, sich vor

mich aufzugeben, und zimliche Beute zumachen.

Indessen nun, als jederman vermennete, ich hatte mich auff eine Bernhaut ichlaffen gelegt, von beren ich fo bald nicht wieder auffstehen wurde, fundigte ich meines Gegentheils von Berle Thun und Laffen auß, und befand, baß er .mir nicht nur mit bem Ramen und in ben Rleibern nachaffte, sondern auch ben Nacht heimlich zustehlen pflegte, wan er etwas [264] erhaschen konte, berhalben erwachte ich wieder unversehens, und machte meinen Anichlag barauff: Meine benben Knechte hatte ich nach und nach abgerichtet wie die Bachtelhunde, fo waren fie mir auch bermaffen getreu, daß jeder auff den Rothfall fur mich burch ein Feur geloffen mare, weil fie ihr gut Freffen und Sauffen ben mir hatten, und treffliche Beuten machten: Deren ichidte ich einen nach Werle zu meinem Begentheil, ber mante vor, weil ich, als fein gewesener Berr, nunmehr anfinge zuleben wie ein ander Coujon, und verichworen hatte, nimmermehr auff Parten zugehen, so hatte er nicht mehr ben mir bleiben mogen, sondern fen tommen ihm zudienen, weil er anftat feines herrn ein Jagerfleid angenommen, und sich wie ein rechtschaffener Solbat gebrauchen laffe; er wisse alle Bege und Stege im Lande und tonte ihm manchen Unichlag geben, gute Beuten gu= machen, 2c. Mein guter einfaltiger Narr glaubte meinem Anecht, und ließ fich bereden, daß er ihn annam, und auff eine bestimte Nacht mit seinem Cameraden und ihm auf eine Schaferen ging, etliche fette Sammel zuholen, ba ich

und Spring = ins = feld mit meinem andern Knecht schon auffpagten, und ben Schafer bestochen hatten, bag er feine hunde anbinden, und die Ankomlinge in die Scheure unverhindert miniren laffen folte, fo wolte ich ihnen bas Samelfleisch ichon gefegnen. Da fie nun ein Loch burch Die Band gemachet hatten, wolte ber Jager von Berle haben, mein Rnecht folte gleich jum erften binein fchlieffen; Er aber fagte Rein, es mogte jemand barin auffpaffen. und mir eins vorn Kopff geben, ich fehe wol, daß ihr nicht recht maufen konnet, [265] man muß zuvor visitiren; jog barauff feinen Degen auß, und hing feinen Sut an Die Spite, stieß ihn also etlichemal burche Loch, und fagte, fo muß man zuvor feben, ob Blafy zu Sauf fen ober nicht? Alls folches geschehen, war ber Sager von Werle felbst ber erste so hinein troch; Aber Spring = ins = Feld erwischte ihn gleich benm Urm, barin er feinen Degen hatte, und fragte ihn, ob er Quartier wolte? Das horete fein Gefelle, und wolte durchgehen, weil ich aber nicht wufte, welches ber Jager, und geschwinder als diefer auff ben Fuffen war, eylete ich ihm nach, und erdappte ihn in wenig Sprungen; Ich fragte, mas Bolde? Er ant= wortete, Kaiserisch; Ich fragte, was Regiments? Ich bin auch Raiferisch, ein Schelm ber feinen Berrn verleugnet! Jener antwortete, wir fenn von den Dragonern auf Soeft. und tommen ein par Samel zuholen, Bruder ich hoffe, wan ihr auch Raiserisch send, ihr werdet uns passiren laffen: Ich antwortete, wer sehb ihr dan auß Soest? jener antwortete, mein Camerad im Stall ift ber Rager; Schelmen send ihr! saate ich, warum plundert ihr ban euer eigen Quartier? ber Jager von Soeft ift fo fein Rarr, bag er fich in einem Schafftall fangen laffet: Ach von Berle wolt ich fagen, antwortete mir jener wiederum: und indem ich fo bisputirte, tam mein Anecht und Spring= ing-feld mit meinem Begentheil auch baber: Gibe ba. bu ehrlicher Bogel, tommen wir hier zusammen? wan ich bie Raiserliche Waffen, die bu wiber ben Feind gutragen auffgenommen haft, nicht respectirte, fo wolte ich bir gleich eine Rugel burch ben Ropff jagen! Ich bin ber Jager von Soeft big bahero gewesen, und bich halte ich por

[266] einen Schelmen, big bu einen von gegenwartigen Degen zu dir nimmst, und den andern auff Soldaten Manier mir mir miffeft! Indem legte mein Anecht (ber fo wol als Spring ins Feld ein abscheuliches Teuffels= Rleid mit groffen Bodshornern anhatte) und zween gleiche Degen vor die Fusse, die ich mit auß Soest genommen hatte, und gab dem Jager von Werle die Wahl, einen bavon zunemen welchen er wolte; bavon ber arme Sager fo erschrad, bag es ihm ging wie mir zu hanau, ba ich ben Tant verderbte, ban er hofierte die Hofen fo voll, daß schier niemand beh ihm bleiben konte, er und sein Camerad gitterten wie naffe Sunde, fie fielen nieber auff die Anne, und baten um Unabe! Aber Spring = ins = felb follerte wie auf einem holen Safen herauf, und fagte jum Rager: Du muft einmal rauffen, ober ich will bir ben Sals brechen! Uch hochgeehrter Berr Teuffel, ich bin nicht rauffens halber herkommen, der Berr Teuffel überhebe mich beffen, so will ich hingegen thun was bu wilt: In folchen verwirrten Reden gab ihm mein Rnecht ben einen Degen in die Sand, und mir ben anbern, er gitterte aber so sehr, daß er ihn nicht halten konte: Der Mond schien sehr hell, so daß ber Schafer und sein Gesinde alles auß ihrer Butten feben und horen tonten, Ich ruffte bemselben, herben zukommen, damit ich einen Zeugen biefes Sandels hatte, Diefer als er tam, ftellete fich, als ob er Die zween in ben Teuffels-Rleidern nicht febe, und fagte, was ich mit biefen Rerlen lang in feiner Schaferen guzanden, wan ich etwas mit ihnen hatte, folte ichs an einem andern Ort außmachen, unfere Hanbel gingen ihn nichts an, er gebe monatlich [267] feine Ronterbiffion, hoffte barum ben feiner Schaferen in Rube guleben. Bu jenen zwehen aber sagte er, warum sie sich nur so von mir gehehen liessen, und mich nicht nieder schligen? Ich fagte, bu Flegel, fie haben bir beine Schafe wollen ftehlen; Der Baur antwortete, fo wolte ich, bag fie mich und meine Schafe muften im Sindern leden, und ging bamit hinweg. Hierauff drang ich wieder auff das Fechten, mein armer Jäger aber konte schier nicht mehr vor Forcht auff ben Fuffen stehen, also daß er mich daurete, ja er und sein Camerad brachten so bewegliche Worte vor, daß ich ihm endlich alles verziehe und vergab: Aber Spring-insfeld war damit nicht zufrieden, sondern zwang den Jäger, daß er dreh Schafe (dan soviel hatten sie stelen wollen) muste im Hindern tussen, und zerkratte ihn noch dazu so abscheulich im Gesicht, daß er außsahe, als ob er mit den Katen gefressen hätte, mit welcher schlechten Rache ich zufrieden war. Aber der Jäger verschwand bald auß Werle, weil er sich viel zusehr schamte, dan sein Camerad sprengte aller Orten auß, und betheuret es mit hefstigen Flüchen, daß ich warhasstig zween leibhaftiger Teussels sich warhasstig zween leibhaftiger den noch mehr geförchtet, hingegen aber destoweniger gesliebet ward.

# Das III. Capitel.

Der groffe Gott Jupiter wird gefangen, und eroffnet ber Gotter Rathichlage.

Colches ward ich bald gewar, berhalben stellete ich mein Dvorig gottloß Leben allerdings ab, und befliß mich allein ber Tugend und Frommmigfeit; ich ging zwar wie zupor, wieder auff Barten, er-[268]zeigte mich aber gegen Freunden und Feinden fo leutselig und bifcret, bag alle biejenige, fo mir unter bie Banbe tamen, ein anders glaubten, als fie von mir gehoret hatten, über bas hielt ich auch in mit den überfluffigen Berschwendungen, und famlete mir viel icone Ducaten und Cleinobien, welche ich bin und wieder in ber Soestischen Boerde auff bem Land in hole Baume verbarg, weil mir folches die betante Baarfagerin zu Soeft rieth, und mich versicherte, daß ich mehr Feinde in berfelben Stat und unter meinem Regiment, als aufferhalb und in den feindlichen Guarnifonen hatte, bie mir und meinem Gelb nachstelleten. Und indem man hin und her Beitung hatte, bag der Jager außgeriffen ware, saß ich benen, die sich damit kupelten, wieder unversehens auff ber Saube, und eh ein Ort recht erfuhr, bag ich an einem andern Schaben gethan, empfand baffelbige ichon, bag ich noch vorhanden war; dan ich fuhr herum wie eine Windsbraut, war bald bie bald bort.

also bag man mehr von mir zusagen wuste als zuvor,

ba fich noch einer vor mich aufgab.

Sch faß einsmals mit 25. Feur = Rohren nicht weit von Dorften, und paßte einer Convon mit etlichen Gubrleuten auff, die nach Dorften tommen folte; Ich hielt meiner Bewonheit nach felbst Schildwacht, weil wir bem Feind nahe maren; ba tam ein einziger Mann baber. fein ehrbar gefleibet, ber rebte mit ihm felbft, und hatte mit feinem Meerrohr, bas er in Sanden trug, ein felkam Befechte; 3ch tonte nichts anders verstehen, als bag er fagte: 3ch will einmal bie Belt ftraffen. es wolle mirs ban bas groffe Numen nicht zu= geben! Worauf ich [269] muthmaffete, es mogte etwan ein machtiger Furst fenn, ber fo verkleidter weise herumginge, feiner Unterthanen Leben und Sitten querfundigen. und fich nun vorgenommen hatte, folche (weil er fie viel= leicht nicht nach seinem Willen gefunden) gebührend zus straffen: Ich gedachte, ist dieser Mann vom Feind, so fest es eine gute Rangion, wo nicht, so wiltu ihn so hoff= lich tractiren, und ihm baburch bas Bert bermaffen abftehlen, daß es dir kunfftig bein Lebtag wol bekommen foll, fprang berhalben hervor, prafentirte mein Gewehr mit auffgezogenem Bahn, und fagte: Der Berr wird ihm belieben laffen, vor mir bin in Bufch zugeben, wofern er nicht als Reind wil tractirt fenn; Er antwortete fehr ernft= hafftig: Solcher Tractation ift meines gleichen nicht ge= wohnt. Ich aber bummelte ihn hoflich fort, und fagte: Der Berr wird ihm nicht zuwider fenn laffen, fich bor bigmal in die Beit zuschicken, und als ich ihn in ben Bufch zu meinen Leuten gebracht, und die Schildwachten wieder befett hatte, fragte ich ihn, wer er fen? Er autwortete gar großmutig, es wurde mir wenig baran gelegen fenn, manichon ich es mufte, Er fen auch ein groffer Gott! Ich gedachte, er mogte mich vielleicht kennen, und etwan ein Ebelmann von Soest sehn, und so sagen mich zuheten, weil man die Soester mit dem grossen Gott und seinem golbenen Fürtuch zuveriren pfleget, ward aber bald in, baß ich anstat eines Fürsten einen Phantaften gefangen hatte, ber fich überstudiret, und in der Boeteren gewaltig verstiegen, ban ba er ben mir einwenig erwarmete, gab

er fich vor den Gott Jupiter auß. [270]

Ich wunschte zwar, daß ich diesen Fang nicht gethan, weil ich den Narrn aber hatte, muste ich ihn wol behalten, big wir von dannen rudten, und bemnach mir die Beit ohn das zimlich lang ward, gedachte ich, biefen Rerl auftimmen, und mir feine Gaben gunut gumachen, fagte berowegen zu ihm: Run dan mein lieber Jove, wie komt es doch, daß beine hohe Gottheit ihren himmlischen Thron verlaffet, und ju und auff Erben fteiget? vergib mir, o Jupiter, meine Frage, die du vor furwitig halten mogtest, dan wir sennd ben himmlischen Gottern auch verwant, und eitel Sylvani, von den Faunis und Nimphis geboren, benen diese Beimlichkeit billich unverborgen fenn solle; Ich schwore bir benm Styx, antwortete Jupiter. daß du hiervon nichts erfahren foltest, wan du meinem Mundschenden Ganymede nicht so abnlich sehest, und wanichon bu Pans eigener Sohn wareft, aber von feinetwegen communicire ich bir, bag ein groß Beschren über ber Welt Lafter zu mir durch die Wolden gedrungen, darüber in aller Gotter Rath beschloffen worden, ich tonte mit Billichkeit, wie zu Lycaons Zeiten, den Erdboden wieder mit Waffer außtilgen, weil ich aber bem menschlichen Beschlecht mit sonderbarer Gunft gewogen bin, und ohn bas allezeit lieber die Bute, als eine ftrenge Berfahrung brauche, vagire ich jett herum, ber Menschen Thun und Laffen selbst zuerkundigen, und obwol ich alles arger finde, als mirs vorkommen, so bin ich boch nicht gefinnt, alle Menschen zugleich und ohn Unterscheid aufzureuten, fonbern nur diejenige guftraffen, die guftraffen find, und her= nach die übrige nach meinem Willen zuziehen. [271]

Ich muste zwar lachen, verbiß es doch so gut ich konte, und sagte: Ach Jupiter, deine Mushe und Arbeit wird besorglich allerdings umsonst seyn, wan du nicht wieder, wie vor diesem, die Welt mit Wasser, oder gar mit Feur heimsuchest; dan schickest du einen Krieg, so laussen alle bose verwegene Buben mit, welche die friedeliebende fromme Menschen nur qualen werden; schickstueine Theurung, so ists eine erwunschte Sache vor

die Bucherer, weil alsdan denselben ihr Korn viel gilt; schickestu aber ein Sterben, so haben die Geighälse und alle übrige Menschen ein gewonnen Spiel, indem sie hernach viel erben; wirst derhalben die gange Belt mit Buten und Stil außrotten mussen, wan du anderstraffen wilt.

## Das IV. Capitel.

Bon bem Teutschen Selb, ber bie gange Welt bezwingen, und zwischen allen Boldern Friede ftifften wirb.

TUpiter antwortete, bu redest von der Sache wie ein naturlicher Mensch, als ob du nicht wustest, daß uns Gottern muglich fen, etwas anzustellen, bag nur bie Bofen gestrafft, und bie Guten erhalten werden; ich will einen Teutschen Belben erwecken, ber foll alles mit ber Scharffe beg Schwerts vollenden, er wird alle verruchte Menschen umbringen, und die fromme erhalten und erboben; Ich fagte, fo muß ja ein folder Beld auch Golbaten haben, und wo man Solbaten braucht, ba ift auch Arieg, und wo Krieg ift, ba muß ber Unschuldige sowol als ber Schuldige herhalten! Send ihr irbische Gotter ban auch gefinnt wie die irdische Menschen, sagte Jupiter hierauf, daß ihr fo gar nichts verstehen tonnet? Ich wil einen folchen Belben ichicken, ber feiner Solbaten bebarff, [272] und boch die gante Welt reformiren foll; in feiner Geburt-Stunde will ich ihm verleihen einen wolgestalten und stardern Leib, als Hercules einen hatte. mit Furfichtigfeit, Beigheit und Berftand überfluffig gegiert, hierzu foll ihm Venus geben ein ichon Angeficht, alfo bag er auch Narcissum, Adonidem und meinen Ganymedem felbst übertreffen solle, fie foll ihm zu allen seinen Tu= aenden eine sonderbare Bierlichkeit, Aufffehen und Anmutiafeit vorstrecken, und babero ihn ben aller Belt beliebt machen, weil ich sie eben der Ursachen halber in seiner Nativität desto freundlicher anblicken werde: Mercurius aber foll ihn mit unvergleichlich finnreicher Bernunft begaben, und ber unbeständige Mond foll ihm nicht schablich, sondern nuglich senn, weil er ihm eine unglaubliche Geschwindigfeit einvflangen wird; die Pallas foll ihn auff bem Parnasso aufferziehen, und Vulcanus soll ihm in Hora Martis seine Waffen, sonderlich aber ein Schwert schmiden, mit welchem er die gante Welt bezwingen, und alle Gottlosen nider machen wird, ohn fernere Husse eines einzigen Menschen, der ihm etwan als ein Soldat benstehen mögte, er soll keines Benstandes bedörffen, eine jede grosse Stat soll von seiner Gegenwart erzittern, und einejede Bestung, die sonst unüberwindlich ist, wirder in der ersten Biertelstunde in seinem Gehorsam haben, zuletzt wird er den größen Potentaten in der Welt besesehlen, und die Regirung über Meer und Erden sols lich anstellen, daß beydes Götter und Menschen ein Wolslich anstellen, daß beydes Götter und Menschen ein Wols

gefallen barob haben follen.

3ch fagte, wie tan die Nidermachung aller Gottlofen ohn Blutvergieffen, und bas Commando über [273] bie gange weite Belt ohn fonderbare groffe Bewalt und starden Urm beschehen, und zuwegen gebracht werden? ô Jupiter, ich bekenne bir unverholen, daß ich biefe Dinge weniger als ein sterblicher Mensch begreiffen fan! Jupiter antwortete, bas gibt mich nicht Bunber, weil du nicht weift, was meines Belben Schwert vor eine feltene Krafft an fich haben wird, Vulcanus wirds auß benen Materialien verfertigen, barauß er mir meine Donnerfeil machet, und beffen Tugenden babin richten. daß mein Seld, man er folches entbloffet, und nur einen Streich bamit in die Lufft thut, einer gangen Armada, wangleich sie hinter einem Berg eine gante Schweiter = Deilwegs weit von ihm stunde, auff einmal die Kopfe herunter hauen fan, alfo daß die arme Teuffel ohn Ropffe ba ligen muffen, eh fie einmal wiffen wie ihnen ge= schehen! Wan er ban nun feinem Lauff ben Anfang machet, und vor eine Stat ober Beftung tomt, fo wird er bef Tamerlanis Manier brauchen, und jum Beichen, baß er Friedens halber, und zu Beforderung aller Bolfahrt porhanden fen, ein weiffes Sahnlein aufffteden, tommen fie ban zu ihm berauß, und bequemen sich, wol aut; wo nicht, so wird er von Leder ziehen, und durch Krafft mehr= gedachten Schwerts, allen Zauberern und Zauberinnen, so in der gangen Stat seyn, die Kopffe herunter hauen,

und ein rothes Sahnlein aufffteden; wird fich aber bannoch

niemand einstellen, so wird er alle Morder. Bucherer. Diebe, Schelmen, Chebrecher, Suren und Buben auff bie porige Manier umbringen, und ein ichwartes Gahnlein jehen laffen, wofern aber nicht sobald biejenige, so noch in der Stat ubrig [274] blieben, zu ihm tommen, und fich bemutig einstellen, fo wird er die gante Stat und ihre Inwohner als ein halsstarrig und ungehorfam Bold außrotten wollen, wird aber nur biejenige hinrichten, die ben andern abgewehrt haben, und eine Urfache gewesen, baß fich bas Bold nicht eh ergeben. Also wird er von einer Stat zur andern giehen, einerjeden Stat ihr Theil Lanbes um fie ber gelegen, im Frieden zu regieren übergeben. und von ieber Stat durch gant Teutschland zween von ben tlugiten und gelehrteften Mannern zu fich nemen, auß benselben ein Parlament machen, die State miteinander auff ewig vereinigen, die Leibeigenschafften samt allen Bollen, Accifen, Binfen, Gulten und Umgelten burch aant Teutschland auffheben, und folche Unstalten machen, bag man von feinem Fronen, Bachen, Contribuiren, Gelt geben, Kriegen, noch einziger Beschwerung benm Bold mehr miffen, sondern viel feeliger als in ben Elufischen Feldern leben wird: Alsban (fagte Jupiter ferner) merbe ich offtmals ben gangen Chorum Deorum nemen. und herunter zu ben Teutschen fteigen, mich unter ihren Beinstoden und Feigenbaumen zuergoben, ba werbe ich ben Helicon mitten in ihre Grengen fegen, und die Musen von neuem darauff pflanken, ich werde Teutschland hober feguen mit allem Uberfluß, als bas gludfeelige Arabiam, Mesopotamiam, und die Gegend um Damasco; die Griedifche Sprache merbe ich alsban verschworen, und nur Teutich reben, und mit einem Wort mich fo gut Teutsch erzeigen, daß ich ihnen auch endlich, wie vor diesem ben Romern, die Beherrschung über die gante Welt werde zukommen laffen. [275] Ich fagte, Bochfter Jupiter, was werden aber Fürsten und Berren barzu sagen, wan sich ber funfftige Belb unterftehet, ihnen bas Ihrige fo unrechtmaffiger Beis abzunehmen, und ben Staten zu unterwerffen? werden sie sich nicht mit Gewalt widerseben, oder

wenigst vor Gottern und Menschen barwiber protestiren? Rupiter antwortete, hierum wird fich ber Beld menig befummern, er wird alle Groffe in bren Theile unterscheiben, und biejenige, fo unegemplarisch und verrucht leben, gleich ben Gemeinen ftraffen, weil feinem Schwert feine irrbische Gewalt widerstehen mag, benen übrigen aber wird er die Bahl geben, im Land zubleiben ober nicht; mas bleibet, und fein Baterland liebet, die werden leben muffen wie andere gemeine Leute, aber bas Brivat = Leben ber Teutschen wird alsban viel vergnügsamer und glucheeliger fenn, als jetund bas Leben und ber Stand eines Ronigs. und die Teutsche werden alsban lauter Fabricii fenn, welcher mit bem Konig Phrrho fein Konigreich nicht theilen wolte, weil er fein Baterland neben Ehre und Tugend fo hoch liebte, und bas fenn bie andern; bie britte aber, die Ja = Berrn bleiben, und immerzu berrichen wollen, wird er durch Ungarn und Italien in die Molbau, Wallachen, in Macedoniam, Thraciam, Graciam, ja über ben Bellespontum in Usiam binein fuhren, ihnen biefelbe Lander gewinnen, alle Kriegsgurgeln in gant Teutschland mit geben, und fie allbort zu lauter Konigen machen; 2113= dan wird er Constantinopel in einem Tag einnehmen, und allen Turden, die fich nicht bekehren ober gehorfamen werden, die Kopffe vor den Hindern legen, baselbst wird er bas Romifche [276] Raiferthum wieder auffrichten, und fich wieder in Teutschland begeben, und mit feinen Barlaments = Herren (welche er, wie ich ichon gefagt habe, auß allen Teutschen Staten paarweiß samlen, und die Borssteher und Bater seines Teutschen Vaterlandes nennen wird) eine Stat mitten in Teutschland bauen, welche viel groffer fenn wird, als Manoah in America und Goldreicher als Jerufalem ju Salomons Zeiten gewesen, beren Balle fich bem Tyrolischen Geburg, und ihre Wassergraben ber Breite beg Meers zwischen Sispania und Africa vergleichen fol, er wird einen Tempel hinein bauen von lauter Diamanten, Rubinen, Smaragben, und Saphiren; und in ber Runft = Rammer Die er auffrichten wird, werben fich alle Raritaten in ber gangen Belt versamlen, von ben reichen Geschenden, die ihm die Ronige in China, in Berfia, ber Groffe Mogol in den Orientalischen Indien, der Groffe Tartar Cham, Priester Johann in Africa, und der Groffe Czar in der Moscau schiden; der Turdische Kaifer wurde sich noch steissiger einstellen, wosern ihm bemelter Held sein Kaiserthum nicht genommen, und solches dem Römis

ichen Raifer zu Leben gegeben hatte.

Ich fragte meinen Jovem, was dan die Christlichen Könige ben der Sache thun wurden? Er antwortete, der in Engeland, Schweden und Dennemark werden, weil sie Teutschen Geblüts und Herkommens: Der in Hispania, Frankreich und Portugal aber, weil die Alte Teutschen selbige Lander hiebevor auch eingenommen und regiret haben, ihre Kronen, Königreiche und incorporirte Lander, von der Teutschen Nation auß frehen Stücken zu Lehen [277] empfahen, und alsdan wird, wie zu Augusti Zeiten, ein ewiger beständiger Friede zwischen allen Bolskern in der ganzen Welt sehn.

Das V. Capitel.

Wie er bie Religionen miteinander vereinigen, und in ein Mobel gieffen wirb.

Bring = ins = felb, ber uns auch zuhorete, hatte ben Jupiter ichier unwillig gemacht, und den Sandel bennahe verberbet, weil er fagte: Und alsban wirds in Teutschland hergehen wie im Schlauraffen = Land, ba es lauter Muscateller regnet, und die Creuper = Baftetlein über Nacht wie die Pfifferlinge wachsen! da werde ich mit benben Baden freffen muffen wie ein Dreicher, und Dalvafier fauffen, daß mir die Augen übergeben. 3a frenlich, antwortete Jupiter, vornemlich man ich bir die Blage Erifichtonis anhangen wurde, weil bu, wie mich bunden will, meine Hoheit verspottest; Bu mir aber sagte er, ich habe vermennt, ich fen ben lauter Sylvanis, fo febe ich aber wol, daß ich ben neidigen Momum ober Boilum angetroffen habe; Sa man folte folden Berrathern bas was der himmel beschloffen, offenbaren, und fo eble Berlen vor die Saue werffen, ja frenlich, auff ben Budel geschiffen vor ein Bruft = Tuch! Ich gebachte, big ift mir mol ein visierlicher und unflatiger Abgott, weil er neben

fo hohen Dingen auch mit fo weicher Materi umgehet. Ich fahe wol, daß er nicht gern hatte, daß man lachte, verbik es berowegen sogut als ich immer konte, und fagte zu ihm: Allergutigfter Jove, bu wirft ja eines groben Balbgotts Unbescheibenheit halber beinem anbern Ganymede nit verhalten, wie es weiter in Teutschland hergehen [278] wird? D Rein, antwortete er, aber befible zuvor diesem Theoni, daß er seine Sipponacis Runge fürterhin im Zaum halten folle, eh ich ihn (wie Dercurius ben Battum) in einen Stein verwandele; Du felbst aber gestehe mir, baß bu mein Bannmedes fenft, und ob bich nicht mein enfersichtige Juno in meiner Abwesenheit auß bem himmlischen Reich gejaget habe? Ich versprach ihm alles zuerzehlen, ba ich zuvor wurde gehort haben, was ich zuwiffen verlange: Darauff fagte er, Lieber Ganymede, (laugne nur nicht mehr, dan ich febe wol daß du es bist) es wird alsdan in Teutschland bas Goldmachen fo gewiß und fo gemein werben, als bas Safner = Sandwerd, alfo daß ichier einjeder Rogbub ben Lapidem Philosophorum wird umichleppen! Ich fragte, wie wird aber Teutschland ben so unterschiedlichen Religionen einen fo langwierigen Frieden haben tonnen? werden fo unterschiedliche Pfaffen nicht die Ihrige beten, und wegen ihres Glaubens wiederum einen Krieg anfpinnen? D Rein! fagte Jupiter, mein Beld wird biefer Sorge weißlich vorkommen, und vor allen Dingen alle Chriftliche Religionen in der ganten Welt mit einander vereinigen; Ich sagte, D Wunder, das mare ein groß Werd! wie muste das zugehen? Jupiter ant= wortete, das will ich dir herhlich gern offenbaren: Rach= bem mein Seld ben Universal = Frieden ber ganten Welt verschafft, wird er die Beift = und Beltliche Borfteber und Saupter ber Chriftlichen Bolder und unterschiedlichen Nirchen mit einer fehr beweglichen Sermon anreden, und ihnen die bigherige hochschabliche Spaltungen in ben Glaubens = fachen trefflich zu Gemuth fuhren, fie [279] auch durch hochvernunfftige Grunde und unwidertreibliche Argumenta babin bringen, bag fie von fich selbst eine allgemeine Vereinigung wunschen, und ihm bas gante Berd, feiner hohen Bernunfft nach zudirigirn, übergeben werden: Alsdan wird er die allergeiftreichste, gelährtefte und frommfte Theologos von allen Orten und Enden ber, auß allen Religionen zusammen bringen, und ihnen einen Ort, wie por biefem Ptolomaus Philadelphus ben 72. Dolmetichen gethan, in einer luftigen boch ftillen Gegend, ba man wichtigen Sachen ungehindert nachsinnen kan, zurichten lassen, sie daselbst mit Speise und Tranck, auch aller anderer Nothwendigkeit versehen, und ihnen aufflegen, daß fie, so bald immer muglich, und jedoch mit ber aller = reiffsten und fleiffigften Wolerwegung die Strittigfeiten, fo fich amischen ihren Religionen enthalten, erftlich beplegen, und nachgehends mit rechter Ginbelligkeit bie rechte, maare, beilige und Christliche Religion, ber B. Schrifft, ber uhralten Tradition, und ber probirten Bater Mennung gemäß, schrifftlich verfaffen follen: Um Dieselbige Zeit wird sich Bluto gewaltig hintern Ohren fragen, weil er alsban die Schmalerung feines Reichs besorgen wird, ja er wird allerlen Fund und Lift erbenden, ein Que barein zumachen, und die Sache, wonicht gar zuhintertreiben, jedoch folche ad infinitum ober indefinitum zubringen, fich gewaltig bemuben; Er wird fich unterstehen, einemjeden Theologo fein Interesse, seinen Stand, fein geruhig Leben, fein Beib und Rinder, fein Unsehen, und je so etwas, das ihm feine Opinion gubehaupten einrathen mogte, vorzumahlen: Aber mein dapfferer [280] Held wird auch nicht fenren, er wird, so lang dieses Concilium maret, in ber ganten Christenheit alle Gloden lauten, und damit das Chriftliche Bold zum Gebet an bas hochfte Numen unablaffig anmahnen, und um Genbung beg Beiftes ber Warheit bitten laffen: Ban er aber merden wurde, daß fich einer oder ander von Plu= tone einnemen laft, fo wird er die gante Congregation. wie in einem Conclave, mit Sunger qualen, und wan fie noch nicht baran wollen, ein fo hohes Werd zube= fordern, so wird er ihnen allen vom hangen predigen, ober ihnen fein munderbarlich Schwert weisen, und fie alle erftlich mit Bute, endlich mit Ernft und Bedrohungen babin bringen, baf fie ad rem ichreiten, und mit ihren halsstarrigen salschen Meynungen, die Welt nicht mehr wie vor Alters soppen: Nach erlangter Einigkeit wird er ein groß Jubelsest anstellen, und der ganten Welt diese geläuterte Religion publiciren, und welcher alsdan darwider glaubet, den wird er mit Schwefel und Bech marthrisiren, oder einen solchen Ketzer mit Buxbaum besteden, und dem Plutoni zum Neuen Jahr schenden. Jetzt weistu, lieber Ganhmede, alles was du zuwissen begehret hast, nun sage mir aber auch, was die Ursache ist, daß du den Himmel verlassen, in welchem du mir so manchen Trunck Neetar eingeschendt hast?

### Das VI. Capitel.

Was die Legation der Flohe behm Jove verrichtet.

Ch gedachte ben mir felbst, der Kerl borffte vielleicht tein Narr fenn wie er fich ftellet, sondern mirs tochen, wie ichs zu Sanau gemacht, um bestobeffer von uns burch zukommen; gedachte ihn bero=[281]wegen mit bem Born zuprobiren, weil man einen Naren am beften ben foldem erkennet, und fagte, die Urfache, bag ich auß bem himmel tommen, ift, daß ich bich felbst barin manglete, nam berowegen beg Dabali Flugel, und flog auff Erben bich zusuchen, wo ich aber nach bir fragte, fand ich, baß man dir aller Orten und Enden ein ichlechtes Lob verliehe, ban Roilus und Moscus haben dich und alle andere Gotter, in ber gangen weiten Welt vor fo verrucht, leicht= fertig und ftindend aufgeschrien, bag ihr ben ben Men= ichen allen Credit verforen; du felbst, sagen sie, sepst ein Filhlausiger Chebrecherischer hurenbengst, mit was por Billichfeit bu ban bie Welt wegen folder Lafter ftraffen mogeft? Bulcanus fen ein gebultiger Sanren, und habe ben Chebruch Martis ohn sonderbare namhaffte Rache muffen hingehen laffen, was ber hindende Gauch ban vor Waffen werbe schniden tonnen? Benus fen felbsten bie verhaftieste Bettel von der Belt, wegen ihrer Unteuschheit, was fie ban bor Unabe und Gunft einem anbern werbe mittheilen tonnen? Mars fen ein Morder und Rauber; Apollo ein unverschamter Huren = Rager; Mercurius ein

unnuger Plauderer, Dieb und Rupler; Briapus ein Unflat, Bercules ein Birnichalliger Buterich, und furgab, Die gange Schaar ber Gotter fo verrucht, bag man fie fonft nirgends hin als in beg Augei Stall logiren folte, welcher ohn bas burch bie gante Welt ftindt. Ach! fagte Rupiter, mare es ein Bunber, wan ich meine Gute benfeit fette, und biefe beillofe Ehrendiebe und Gottsichandenbe Berleumder mit Donner und Blit verfolgte? Bas bundet bich mein getreuer und aller=[282]liebster Gannmede? Soll ich biese Schwäher mit ewigem Durst plagen wie den Tantalum? oder soll ich sie neben den muthwilligen Plauderer Daphitas auff dem Berg Therace auffhangen laffen? ober fie mit Angrarcho in einem Morfel gerftoffen? ober foll ich fie zu Agrigento in Phalaris glubenben Dofen fteden? Rein, Rein, Gangmebe! Diefe Straffen und Plagen find alle miteinander viel zugering; ich will ber Bandora Buchfe von neuem fullen, und felbe ben Schelmen auff bie Ropffe auflaren laffen, Die Nemefis foll die Alecto, Megara und Thesiphone erweden, und ihnen über ben Sals ichiden, und Bercules foll ben Cerberum vom Pluto entlehnen, und biefe bofe Buben bamit beten wie die Bolffe, wan ich fie ban bergeftalt genugfam gejaget und geplaget haben werbe, fo will ich fie erft neben ben Befiodum und homerum in bas hollische Sauf an eine Saule binden, und fie burch die Gumenibes ohn einzige Erbarmung ewiglich abstraffen laffen. Indem Jupiter fo brobete, zog er in Gegenwart meiner und ber ganten Barten bie Sofen herunter ohn einzige Scham, und stöberte die Flohe barauß, welche ihn, wie man an seiner sprendlichten Haut wol sahe, schrodlich tribulirt hatten: Ich fonte mir nicht einbilden, mas es abgeben folte, big er fagte: Schert euch fort ihr kleine Schinder, ich schwore euch benm Styr, daß ihr in Ewigkeit nicht erhalten follet, was ihr fo forgfaltig follicitirt! Ich fragte ibn, was er mit folden Worten menne? Er antwortete, daß das Geschlecht der Flohe, als fie vernommen, daß er auff Erben fommen fen, ihre Gefanten zu ihm geschickt hatten, ihn zu complimentiren: Diese hatten ihm barneben [283] angebracht, obzwar er ihnen die Sunds-Saute qu=

bewohnen assignirt, daß dannoch zuzeiten wegen etlicher Eigenschafften, welche die Weiber an sich hatten, theils auß ihnen sich verirreten, und den Weibern in die Belge geriethen; folche verirrete arme Tropffen aber wurden von ben Weibern übel tractiret, gefangen, und nicht allein ermordet, sondern auch zuvor zwischen ihren Fingern so elendiglich gemartert und zerrieben, daß es einen Stein erbarmen mogte: Ja, (fagte Jupiter ferner) fie brachten mir die Sache fo beweglich und erbarmlich vor. bak ich Mitleiden mit ihnen haben muste, und also ihnen Sulffe zusagte, jedoch mit Borbehalt, daß ich die Weiber zuvor auch horen mogte: fie aber manten bor, man ben Bei= bern erlaubet wurde, Widerpart zuhalten, und ihnen zu= widersprechen, so wusten sie wol, daß sie mit ihren giff= tigen hunds Bungen entweder meine Frommigfeit und Gute beteuben, die Flohe felbsten aber überschreyen, ober aber burch ihre liebliche Worte und Schonheit mich bethoren, und zu einem falichen Urtheil verleiten wurden; mit fernerer Bitte, ich wolte sie ihrer unterthanigen Treue genieffen laffen, welche fie mir allezeit erzeiget, und ferner zuleisten gedachten, indem fie allezeit am nachsten barben gewesen, und am beften gewuft hatten, mas zwischen mir und der Jo, Calisto, Europa, und andern mehr vorgangen, hatten aber niemals nichts auß der Schule geschwatt. noch der Juno, wiewol sie sich auch ben ihr pflegten auffzuhalten, einziges Wort gefagt, maffen sie sich noch folcher Berschwiegenheit beflissen, wie dan fein Mensch big bato (unangesehen fie fich gar nabe ben allen Bulichafften finden lieffen) von ihnen, wie [284] Apollo von den Raben, etwas bergleichen erfahren hatte: Wan ich aber je zu= laffen wolte, baf bie Beiber fie in ihren Bann jagen. fangen, und nach Baidmanns Recht megeln borfften, fo ware ihre Bitte, zuverschaffen, daß sie hinfort mit einem heroischen Tod hingerichtet, und entweder mit einer Art wie Ochsen nibergeschlagen, oder wie Wildpret gefället wurden, und nicht mehr so schimpfflich zwischen ihren Fingern zerquetschen und radbrechen folten, wodurch fie ohn bas ihre eigene Glieber, bamit fie offt mas anders berührten, ju Benders = Inftrumenten machten, welches

dritten Buchs, 7. C. R. AN SEMINAR TAYLOR allen ehrlichen Mannsbildern eine Schande ibate! Tige sagte, ihr Herren must sie greulich gutten weil sie euch so schrödlich tyrannisiren? Ja wol, gaber ich mir gar Untwort, fie find uns fonft fo neidig, und vielleicht burum, baß fie forgen, wir feben, horen und empfinden zuviel, eben als ob fie unfrer Verschwiegenheit nicht genugsam versichert waren. Was wolte es fenn? konnen fie uns doch in unserm eigenen Territorio nicht leiden, gestalt manche ihr Schosbundlein mit Burften, Rammen, Saiffen, Laugen und andern Dingen bermaffen burchftreifft, bag wir unser Baterland nothbringlich quittiren, und andere Wohnungen suchen muffen, unangesehen fie folche Zeit beffer anlegen, und etwan ihre eigene Rinder von ben Laufen faubern tonten: Darauff erlaubte ich ihnen, ben mir einzukehren, und meinen menschlichen Leib ihre Benwohnung, Thun und Laffen empfinden zumachen, bamit ich ein Urtheil barnach faffen tonte; ba fing bas Lumpengefind an, mich zugehenen, daß ich fie, wie ihr geseben habet, wieder abschaffen muffen: Ich will ih-[285]nen ein Privilegium auff die Rase hofiren, daß sie die Beiber verrieblen und vertrieblen mogen, wie fie wollen, ja wan ich felbst so einen schlimmen Kunden erdappe, will ichs ihm nicht beffer machen.

> Das VII. Capitel. Der Jager erjaget abermahls Chre und Beuten.

Ir borfften nicht rechtschaffen lachen, benbes weil wir sich ftill halten muften, und weils ber Phantaft nicht gern hatte, wovon Spring = ins = felb hatte ger= fpringen mogen. Gben bamals zeigte unfre Sobewacht an, die wir auff einem Baum hatten bag er in ber Gerne etwas tommen febe; 3ch ftieg auch hinauff, und fabe burch mein Perspectiv, daß es zwar die Fuhrleute senn musten, benen wir auffpaßten, sie hatten aber niemand zu Juß, sondern ungefahr etlich und dreiffig Reuter zur Convoh ben fich, babero fonte ich mir die Rechnung leicht machen, daß fie nicht oben durch ben Bald, darin wir lagen, geben, sondern sich im fregen Feld behelffen wurden, da wir ihnen nichts hatten abgewinnen mogen, wiewol es baselbst einen bosen Weg hatte, der ungefahr 600. Schritte von uns, und etwan 300. Schritte vom Ende deß Waldes oder Berges durch die Ebne vorbeh ging. Ich wolte ungern solang baselbst umsonst gelegen, oder nur einen Narrn erbeutet haben, machte derhalben geschwind einen

andern Unichlag, ber mir auch anging.

Bon unfrer Lagerstat ging eine Baffer=runte in einer Rlamme hinunter (die bequem zureuten war) gegen bem Feld warts, beren Aufgang befatte ich mit 20. Mann, nam auch felbst meinen Stand ben ihnen, und ließ ben Spring ins feld schier an bem [286] Ort, wo wir zuvor gelegen waren, sich in seinem Bortheil halten, befahl auch meiner Bursch, wan die Convoy hinkomme, baß jeder feinen Mann gewiß nemen folte, fagte auch jedem, wer Feur geben, und welcher feinen Schuß im Rohr zum Vorrath behalten folte. Etliche alte Rerl fagten, mas ich gedachte? und ob ich wol vermennte, baß Die Convon an biefen Ort tommen murbe, ba fie nichts zuthun hatten, und bahin wol in 100. Jahren fein Baur kommen fen? Andere aber, die da glaubten, ich konne zaubern, (maffen ich damals beswegen in einem groffen Ruff war) gedachten, ich wurde ben Feind in unfere Hande bannen. Aber ich brauchte hierzu teine Teuffels-Runft, sondern nur den Spring ins = Feld, ban als die Convoy, welche zimlich Trouppen hielte, recta gegen uns über vorben paffiren wolte, fing Spring ing feld auß meinem Befelch fo schrödlich an zu brullen wie ein Dchs, und guwiehern wie ein Pferd, daß ber gange Balb einen Biberschall bavon gab, und einer hoch geschworen hatte, es waren Roffe und Rinder vorhanden: Sobald die Convon bas borete, gebachten fie Beuten zumachen, und an biefem Ort etwas zuerschnappen, bas boch in berfelben gangen Gegend nicht anzutreffen, weil bas Land zimlich erobet war; sie ritten samtlich so geschwind und unordentlich in unfern Salt, als wan einjeder ber erfte hatte fenn wollen, die beste Schlappe zuholen, welche es dan fo bichte fette, daß gleich im erften Willkommen, ben wir ihnen gaben, 13. Sattel gelaret, und fonft noch etliche auß ihnen ge-quetscht wurden; hierauff lieff Spring-ing-felb gegen

ihnen die Rlamme herunter, und ichrie: Jager, hieber! davon die Kerl noch mehr [287] erschröckt, und so irr wurden, daß sie weder hinter sich, fürsich, noch neben auß reiten konten, absprangen, und sich zu Fuß davon machen wolten: Aber ich bekam sie alle sibenzehen, samt bem Leutenant ber fie commandirt hatte, gefangen, und ging bamit auff bie Bagen log, fpannete 24. Bferbe auß, und bekam nur etliche wenige Seibenwahre und Sollanbifche Tucher, ban ich borffte nicht soviel Zeit nemen, Die Tobe zuplundern, geschweige die Wagen recht zu burch fuchen, weil fich die Fuhrleute zu Pferd balb auf bem Staub gemacht, als die Action anging, burch welche ich gu Dorften hatte verrathen, und unterwegs wieber auffgehoben werben tonnen. Da wir nun auffgepadt hatten, lieff Jupiter auch auß dem Wald, und schrie uns nach, ob ihn dan Ganymedes verlassen wolte? Ich antwortete ihm ja, wan er ben Flohen bas begehrte Privilegium nicht mittheilen wolte: Ich wolte lieber (antwortete er wieber) daß fie miteinander im Cocyto legen! Ich mufte lachen, und weil ich ohn das noch laere Pferde hatte, ließ ich ihn aufffigen, bemnach er aber nicht beffer reuten konte, als eine Nuß, muste ich ihn auffs Pferd binten laffen, ba fagte er, bag ihn unfer Scharmubel an Diejenige Schlacht gemahnet hatte, welche bie Lapitha hiebevor mit den Centhauris beh beg Birithoj Hochzeit angefangen hatten.

Wie nun alles vorüber war, und wir mit unsern Gesangenen davon positirten, als ob uns jemand jagte, bebachte erst der gesangene Leutenant, was er vor einen groben Fehler begangen, daß er nemlich einen so schoen Tenupp Reuter dem Feind so unvorsichtig in die Hande gesühret, und 13. so wacere Kerl [288] auff die Fleischband geliesert hätte, sing derowegen an zudesperiren, und fündete mir das Quartier wieder auff, daß ich ihm selbsten gegeben hatte, ja er wolte mich gleichsam zwingen, ich solte ihn todschiessen lassen, dan er gedachte nicht allein, daß dieses Ubersehen ihm eine grosse Schande seyn, und unverantwortlich fallen, sondern auch an seiner künsstigen Besörderung verhinderlich sehn würde, wosern es anders

nicht gar bargu fame, baß er ben Schaben mit feinem Ropff bezahlen mufte: Ich aber fprach ihm zu, und hielt ibm por. bak manchem rechtichaffenem Solbaten bas un= bestandige Glud feine Tude bewiesen, ich hatte aber barum noch feinen gesehen, ber beswegen verzagt, ober gar verzweiffelt fen, fein Beginnen fen ein Beichen ber Rleinmutigfeit, bapffere Solbaten aber gebachten, die empfangene Schaben ein andermal wieder einzubringen; mich murbe er nimmermehr bahin bringen, daß ich bas Cartel ver= lete, oder eine so schandliche That wider alle Billichkeit. und loblicher Solbaten Gewonheit und Berkommen beginge. Da er nun fabe, bag ich nicht bran wolte. fina er an mich zuschmaben, in Mennung, mich zum Born zu= bewegen, und jagte: Ich hatte nicht auffrecht und redlich mit ihm gefochten, sondern wie ein Schelm und Strauch= Morber gehandelt, und feinen ben fich gehabten Soldaten bas Leben als ein Dieb abgestolen; worüber seine eigene Burich, die wir gefangen hatten, machtig erschracken, die Meinige aber eben so febr ergrimmten, also bag fie ibn wie ein Sieb burchlochert hatten, wan ichs nur zugelaffen, maffen ich genug abzuwehren bekam. Ich aber bewegte mich nicht einmal über seine Re=[289]ben, sondern nam beydes Freund und Feind jum Beugen beffen mas ba aeichahe, und ließ ihn Leutenant binden, und als einen Un= finnigen verwahren; Berfprach auch, ihn Leutenant, fo= bald wir in unfern Boften tamen, und es meine Officirer zulaffen wolten, mit meinen eigenen Pferden und Bewehr. worunter er ban die Bahl haben folte, aufzustaffiren, und ihm offentlich mit Biftolen und Degen zuweisen, daß Betrug im Krieg wider feinen Gegentheil guuben, in Rechten erlaubt fen, warum er nicht ben feinen Bagen geblieben. barauff er bestellt gewesen; ober ba er ja hatte sehen wollen, was im Balbe stede, warum er ban zuvor nicht rechtschaffen hatte recognojciren laffen, welches ihm beffer angestanden mare, als bag er jepund so unfinnige Dar= renpossen anfinge, baran sich boch niemand tehren wurde. Bieruber gaben mir benbes Freund und Feind recht, und fagten: Sie hatten unter hundert Bartengangern nicht einen angetroffen, ber auff folche Schmahemorte nicht nur ben

Leutenant tod geschossen, sondern auch alle Gefangene mit der Leiche geschicket hatte. Also brachte ich meine Beute und Gefangene den andern Worgen glücklich in Soest, und bekam mehr Ehre und Ruhm von dieser Partey, als zuvor nimmer, jeder sagte: Diß gibt wieder einen jungen Joh. de Werd! Welches mich trefslich kütelte; aber mit dem Leutenant Lugeln zuwechseln oder zurauffen, wolte der Commandant nicht zugeben, dan er sagte, ich hatte ihn schon zwehmal überwunden. Jemehr sich nun dergestalt mein Lob wieder vermehrte, jemehr nam der Neid berd denneten. [290]

Das VIII. Capitel.

Wie er den Teufel im Trog gefunden, Spring-ins-feld aber schone Pferde erwischet.

Eines Jupiters konte ich nicht loß werden, dan der Commandant begehrte ihn nicht, weil nichts an ihm zuropffen war, sondern sagte, er wolte mir ihn schenken; Also bekam ich einen eigenen Narrn, und dorffte keinen kauffen, wiewol ich das Jahr zuvor selbst vor einen mich hatte gebrauchen lassen müssen. So wunderlich ist das Glück, und so veränderlich ist die Zeit! Kurt zuvor tribulierten mich die Läuse, und jett habe ich den Flöhes Gott in meiner Gewalt; Vor einem halben Jahr dienete ich einem schlechten Dragoner vor einen Jungen; nunmehro aber vermogte ich zween Knechte, die mich Herr hiessen; Es war noch kein Jahr vergangen, daß mir die Buben nachliessen, mich zur Hure zumachen, jeht war es an dem, daß die Mägdlein selbst auß Liebe sich gegen mir vernarrten: Also ward ich betzeiten gewahr, daß nichts beständigers in der Welt ist, als die Unbeständigseit selbsten. Dahero muste ich sorgen, wan das Glück einmal seine Mucken gegen mich außlasse, daß es mir meine jetzige Wolfahrt gewaltig eintränden würde.

Damals zog ber Graf von ber Wahl, als Obrifter Gubernator beg Bestphalischen Craises, auß allen Guarnisonen einzige Bolder zusammen, eine Cavalcada durchs Stifft Munster gegen ber Becht, Meppen, Lingen, und ber

Orten zuthun, vornemlich aber zwo Compagnien Beffifche Reuter im Stifft Baterborn außzuheben, welche zwo Meilen von Paterborn lagen, und den Unserigen baselbsten viel [291] Dampffs anthaten; Ich ward unter unsern Dragonern mit commandirt, und als sie einzige Trouppen zum Ham gefamlet, gingen wir ichnell fort, und beranten bemelter Reuter Quartier, welches ein ichlecht - vermahrtes Statlein war, big bie Unferige hernach tamen; Sie unterstunden burch zugehen, wir jagten sie aber wieder zurud in ihr Nest, es ward ihnen angeboten, sie ohn Pferd und Gewehr, jedoch mit bem was ber Gurtel beschlieffe, paffiren zulassen; Aber sie wolten sich nicht darzu verstehen, son= bern mit ihren Carbinern wie Mugquetierer wehren: Alfo fam es barzu, daß ich noch biefelbe Racht probiren mufte, was ich vor Blud in Sturmen hatte, weil die Dragoner vorangingen, ba gelang es mir fo wol, daß ich samt bem Spring = ins = felb gleichsam mit ben erften gant unbeschabigt in bas Statlein tam, wir laerten bie Gaffen balb, weil nider gemacht ward, was sich im Gewehr befand, und fich die Burger nicht hatten wehren wollen, alfo ging es mit uns in die Baufer, Spring = ins = felb fagte: Wir muffen ein Sauß vornehmen, bor welchem ein groffer Sauffen Mift lege, ban in benfelben pflegten bie reichste Rauten zusiten, benen man gemeiniglich die Officierer einlogirte, barauff griffen wir ein foldes an, in welchem Spring = ins = felb ben Stall, ich aber bas Sauß zuvisitiren vornam, mit biefer Abrebe, bag jeber basjenige mas er betam, mit dem andern parten folte; Alfo gundete jeder feinen Warftod an, ich ruffte nach bem Bater im Saug, friegte aber feine Antwort, weil sich jederman verstedt hatte, gerieth indeffen in eine Rammer, fand aber nichts als ein laer Bette barinn, und einen beschloffenen [292] Trog, ben hammerte ich auff, in Soffnung etwas toftbares aufinden, aber ba ich ben Dedel auffthat, richtete fich ein tohlichwartes Ding gegen mir auff, welches ich vor ben Lucifer felbft anfahe: 3ch tan ichworen, daß ich mein Lebtag nie fo erschroden bin, als eben bamals. ba ich diesen schwarzen Teuffel so unversebens erblickte; Daß bich biefer und jener erschlage, fagte ich gleichwol in fol-

dem Schroden, und zudte mein Aegtlein, bamit ich ben Trog auffgemacht, und hatte boch bas Bert nicht, ihm folches in Ropff zuhauen; Er aber fniete niber, hub bie Banbe auff, und fagte: Min leve Beer, id bibbe ju boer Gott, ichindt mi min Levend! Da horete ich erft, daß es kein Teufel war, weil er von Gott rebete, und um fein Leben bat; Sagte bemnach, er folte fich auf bem Trog gehenen, bas that er, und ging mit mir fo nadend, wie ihn GDtt erschaffen hatte. Ich schnitt ein Stud von meinem Warsftod und gabs ihm mir guleuchten, bas that er gehorsamlich, und führete mich in ein Stublein, ba ich ben Saugvater fand, ber famt feinem Gefind dig luftige Spectacul ansahe, und mit Bittern um Gnade bat! Dieje erhielte er leicht, weil wir ben Burgern ohn bas nichts thun borfften, und er mir beg Rittmeifters Bagage, barunter ein zimlich wolgespickt verschlossen Felleisen war, einhandigte, mit Bericht, daß ber Rittmeifter und seine Leute, big auff einen Anecht und gegenwartigen Mohren, fich zuwehren auff ihre Boften gangen maren; indeffen hatte ber Spring ins felb besagten Anecht mit feche gesattelten iconen Pferben auch im Stall erwischt, Die stellten wir ins hauß, verrigelten folches, und lieffen ben Doh=[293]ren fich anziehen, ben Birth aber auff= tragen, was er vor feinen Rittmeifter zurichten muffen. Ms aber die Thore geoffnet, die Boften befett, und unfer General Feldzeugmeifter Berr Graf von der Bahl eingelaffen ward, nam er sein Logiment in eben bemfelben Hauß darin wir uns befanden, darum musten wir bey finstrer Nacht wieder ein ander Quartier suchen. Das fanden wir ben unfern Cameraben, die auch mit Sturm ins Statlein tommen waren, ben benfelbigen lieffen wir und wol fenn, und brachten ben übrigen Theil ber Nacht mit Fressen und Sauffen zu, nachbem ich und Springins = felb miteinander unfere Beuten getheilet hatten, ich bekam vor mein Theil ben Mohren und die zwen besten Pferbe, barunter ein Spanisches war, auff welchem ein Solbat fich gegen feinem Gegentheil borffte feben laffen, mit bem ich nachgebends nicht wenig prangte, auf bem Kelleisen aber triegte ich unterschiedliche toftliche Ringe, und in einer golbenen Capfel mit Rubinen befett, beg Pringen von Uranien Conterfait, weil ich bem Spring= ins = felb bas übrige alles lieffe, tam alfo, wan ich alles halber hinweg hatte schenden wollen, mit Pferben und allem über die 200. Ducaten, vor den Mohren aber, ber mich am allersaursten ankommen war, ward mir vom Gen. Feldzeugmeister, als welchen ich ihm prasentirte, nicht mehr als zwen Dupet Thaler verehret. Bon bannen gingen wir schnell an die Ems, richteten aber wenig auß, und weil sichs eben traff, daß wir auch gegen Recklinghausen zukamen, nam ich Erlaubnus, mit Spring = ins = feld meinem Bfaffen zuzusprechen, dem ich hiebevor ben Speck gestohlen [294] hatte, mit bemfelben machte ich mich Iuftig, und erzehlte ihm, bag mir ber Mohr ben Schroden, ben er und seine Rochin neulich empfunden, wieder eingetrandt hatte, verehrete ihm auch eine icone ichlagende Sals = Uhr jum freundlichen Valete, fo ich auß beg Ritt= meifters Felleisen bekommen hatte, pflegte also aller Orten biejenige zu Freunden zumachen, fo fonften Urfache gehabt batten, mich zuhaffen.

# Das IX. Capitel.

Ein ungleicher Kampff, in welchem ber Schwächste obsieget, und ber Uberwinder gefangen wird.

Eine Hoffart vermehrete sich mit meinem Glut, barauß endlich nichts anders als mein Fall ersfolgen konte; Ungefähr eine halbe Stunde von Rehnen campirten wir, als ich mit meinem besten Cameraden Erlaubnus begehrte, in dasselbe Stättlein zugehen, etwas an unserm Gewehr slicken zulassen, so wir auch ershielten. Weil aber unsre Weynung war, sich einmal rechtschaffen miteinander lustig zumachen, kehreten wir im besten Wirtshauß ein, und liessen Spielleute kommen, die uns Wein und Vier hinunter geigen musten: Da gings in floribus her, und blieb nichts unterwegen, was nur dem Geld wehe thun mögte, ja ich hielt Bursch von ansbern Regimentern zu Gast, und stellete mich nicht anders, als wie ein junger Print, der Land und Leute vermag, und alle Jahre ein groß Geld zuverzehren hat. Dahero

ward uns auch beffer, als einer Gefellichafft Reuter, Die gleichfalls bort zehrete, auffgewartet, weils jene nicht fo boll hergeben lieffen, bas verbroß fie, und fingen an mit uns zufippeln: moher tomts, fagten fie untereinander, daß diese Stigelhupffer [295] (dan sie hielten uns vor Muß-quetierer, massen kein Thier in der Welt ist, das einem Mußquetierer gleicher fibet als ein Dragoner, und wan ein Dragoner vom Bferd fallt, fo ftebet ein Mugguetierer wieder auff) ihre Seller fo weisen? Ein anderer antwortet, iener Saugling ift gewiß ein Stroh-Junder, bem feine Mutter etliche Milch=Pfennige geschicket, die er jeto feinen Cameraden ipendirt, damit fie ihn funfftig irgendemo auf bem Dred, ober etwan burch einen Graben tragen follen. Mit biefen Worten zieleten fie auff mich, ban ich marb por einen jungen Ebelmann ben ihnen angesehen. Solches ward mir durch die Rellerin hinterbracht, weil ichs aber nicht felbst gehört, tonte ich anders nichts darzu thun. als daß ich ein groß Bierglas mit Bein einschenden, und folches auff Gefundheit aller rechtschaffenen Dußquetierer herumgehen, auch jedesmal folden Alarm bargu machen ließ, daß feiner fein eigen Wort boren fonte; bas verdroß fie noch mehr, berowegen fagten fie offentlich: Bas Teuffels haben doch die Stiegelhupffer vor ein Leben? Spring=ins=feld antwortete, mas gehets die Stieffel= ichmierer an? Das ging ihm bin, ban er fabe fo graftlich brein, und machte jo graufame und bedrobliche Minen, daß fich feiner an ihn reiben borffte. Doch ftief es ihnen wieder auf, und zwar einen ansehnlichen Rerl, ber fagte: Und wan sich die Maurenscheiffer auch auff ihrem Dift (er vermennte, wir lagen ba in der Guarnison, weil uniere Weleidungen nicht fo Wetterfarbig auffahen, wie berjenigen Mußguetierer, die Tag und Nacht im Feld ligen) nicht fo breit machen dorfften, wo wolten fie fich dan seben laffen? Man weiß ja [296] wol, daß jeder von ihnen in offenen Feldichlachten unfer Raub fenn muß, gleich wie die Daube einesjeden Stoß-Falden! 3ch antwortete ihm: Wir muffen Stat und Bestungen einnehmen, und folde werden uns auch zuverwahren vertrauet, dahingegen ihr Renter auch por dem geringsten Ratten=Rest feinen Sund

auß bem Dien loden tonnet; warum wolten wir fich ban in dem, was mehr unfer als euer ift, nicht borffen luftig machen? Der Reuter antwortete, wer Meister im Felbe ift, bem folgen bie Beftungen, bag wir aber bie Felbschlachten gewinnen muffen, folget auß bem, daß ich fo brey Kinder, wie bu eins bift, mit famt ihren Mugqueten nicht allein nicht forchten, fonbern ein paar bavon auff ben Sut fteden, und ben britten erft fragen wolte, wo beiner noch mehr waren? und faffe ich nur ben bir, fagte er gar honisch, fo wolte ich bem Junder zu Bestätigung ber Warheit ein paar Dachteln geben! Ich antwortete ihm, obzwar ich vermenne, ein so gut paar Bistolen quhaben als du, wiewol ich kein Reuter, sondern nur ein Bwidder zwischen ihnen und den Mugquetierern bin, schau! so hat boch ein Kind bas Bert, mit seiner Dugqueten allein, einem folchen Praler zu Pferd, wie bu einer bift, gegen all feinem Gewehr im frenen Felb, nur zu Fuß zuerscheinen. Ach du Coujon, sagte der Kerl, ich halte dich vor einen Schelmen, wan du nicht wie ein redlicher von Abel alsbald beinen Worten eine Krafft gibest. Sierauff warff ich ihm einen Sandichuh zu, und fagte: Sibe ba, wan ich diesen im fregen Feld durch meine Mußquete nicht zu Jug wieder von dir bekomme, fo habe gnugfame Macht und Gewalt, mich vor benjeni=[297]gen zuhalten und aufzuschregen, wie mich beine Vermeffenheit gescholten Sierauff gablten wir ben Wirth, und ber Reuter machte feinen Carbiner und Bistolen, ich aber meine Dußquete fertig, und ba er mit feinen Cameraben von uns an ben bestimten Ort ritt, sagte er zu meinem Spring = ins-felb: Er folte mir nur allgemach bas Grab bestellen; Diefer aber antwortete ihm, er mogte folches auff eine Borforge seinen eigenen Cameraben, vor ihn felbst gube= stellen, anbefehlen; mir aber verwieß er meine Frechheit und fagte unverholen, Er beforge, ich werbe auf bem letten Loch pfeiffen. Ich lachte hingegen, weil ich mich schon vorlängst besonnen hatte, wie ich einem wolmon= birten Reuter begegnen muffe, wan mich einmal einer ju Fuß mit meiner Dufquete im weiten Feld feindlich angreiffen folte. Da wir nun an ben Ort tamen, wo ber

Betteltant angehen solte, hatte ich meine Mußquete bereits mit zweien Kuglen geladen, frisch Zindkraut auffgerührt, und den Deckel auf der Zindpsanne mit Unschlit verschmiert, wie vorsichtige Mußquetierer zuthun pslegen, wan sie das Zindloch und Pulver auff der Psannen im Regenswetter vor Wasser verwahren wollen.

Eh wir nun auffeinander gingen, bedingten beyberfeits Cameraden miteinander, daß wir uns im frepen Feld angreiffen, und zu folchem Ende ber eine von Dit, ber ander aber von Weft, in ein umgauntes Feld eintreten folten, und alsban moge einjeder fein beftes gegen bem andern thun, wie ein Solbat thun foll, welcher bergeftalt feinen Feind vor Augen friegt; Es folte fich auch weber por, in, noch nach bem Kampff, keiner von begben Partegen unterfte=[298]ben, seinem Cameraden zuhelffen, noch beffen Tob ober Beschäbigung gurachen. foldes einander mit Mund und Sand versprochen hatten. gaben ich und mein Gegner einander auch bie Banbe, und verziehe je einer dem andern seinen Tod: In welcher aller = unfinniasten Torheit, welche je ein vernünfftiger Menich begeben tan, einjeder hoffte, feiner Gattung Golbaten bas Præ zuerhalten, gleichsam als ob beß einen ober andern Theils Ehre und Reputation an dem Aufgang unfers trefflichen Beginnens gelegen gewesen ware. ich nun an meinem bestimten Ende mit boppelt=brennendem Lunden in angeregtes Feld trat, und meinen Gegentheil vor Augen fahe, stellete ich mich, als ob ich bas alte Bindfraut im Gang abschütte, ich thats aber nicht, sonbern ruhrte Bindpulver nur auff ben Dedel meiner Bindpfanne, bließ ab, und bagte mit zween Fingern auff ber Bfanne auff, wie brauchlich ift, und eh ich meinem Gegentheil, ber mich auch wol im Gesicht hielt, bas Beiffe in Augen seben fonte, schlug ich auff ihn an, und brante mein falich Bindfraut auff bem Dedel ber Pfannen vergeblich hinmeg: Mein Begner vermennte, die Mugguete hatte mir verfagt, und das Bunbloch mare mir verftopfft, sprengte berowegen, mit einer Biftol in ber Band, gar zu begierig recta auff mich bar, in Mennung, mir meinen Frevel zubezahlen; Aber eh er fichs verlahe, hatte ich bie Pfanne offen, und

wieder angeschlagen, hieß ihn auch bergestalt willkommen

fenn, daß Anall und Fall eins mar.

Ich retirirte mich hierauff zu meinen Cameraben, die mich gleichsam kussend empfingen, die Seinige [299] aber entledigten ihn auß seinem Stegraiff, und thaten gegen ihm und uns, wie redliche Kerl, massen sie mir auch meinen Handschuh mit grossem Lob wieder schickten. Alber da ich mein Ehre am grösten zusenn schätze, kamen 25. Mußquetierer auß Rehnen, welche mich und meine Cameraden gesangen namen: Ich zwar ward alsbald in Ketten und Banden geschlossen, und der Generalität überschickt, weil alle Duell bey Leibs und Lebensstraff verboten waren.

### Das X. Capitel.

Der General Feld : Zeugmeister ichendet bem Jager bas Leben, und macht ihm fonft gute hoffnung.

Smnach unfer General Feldzeugmeister strenge Kriegs Disciplin zuhalten pflegte, beforgte ich die Berlierung meines Ropffs; Bingegen hatte ich noch Boffnung bavon zukommen, weil ich bereits in fo blubender Jugend jederzeit mich gegen dem Feind wol gehalten, und einen groffen Ruff und Ramen der Dapfferkeit erworben. Doch war folde Soffnung ungewiß, weil bergleichen taglichen Bandel halber die Nothdurfft erfodert, ein Exempel gustatuiren. Die Unserige hatten eben bamals ein vestes Rattennest berennet und aufffordern lassen, abschlägige Antwort bekommen, weil der Feind mufte, daß wir tein grob Beschut führten. Derowegen rudte unser Graf von der Wahl mit dem ganten Corpo vor besagten Ort, begehrte durch einen Trompeter abermal die Ubergabe, und drobete zusturmen, es erfolgte aber nichts anders. als biefes nachgefette Schreiben:

Hoch = Wolgeborner Graf, 2c. Auß E. Grafl. Excell. an mich abgelassenm habe vernommen, [300] was Dieselbe im Ramen der Kom. Kais. Waj. an mich gesinnen: Nun wissen aber Euer Hoch = Grafl. Excell. Dero hohen Ber= nunfft nach, wie übel=anständig, ja unverantwortlich einem

Soldaten fallen wurde, wan er einen solchen Ort, wie dieser ift, dem Gegentheil ohn sonderbare Noth eins handigte: Bessentwegen Dieselbe mich dan verhoffentlich nicht verdenden werden, wan ich mich besleissige zuversharren, biß die Waffen Euer Excell. dem Ort zusprechen. Kan aber E. Excell. meine Wenigkeit ausserhalb Herrens Diensten in ichtwas zugehorsamen die Gelegenheit haben, so werde ich sehn

Eu. Excell. Aller-dienstwilligster Diener R. N.

hierauf ward in unserm Lager unterschiedlich von bem Ort biscurirt, ban folches ligen zulaffen, mar gar nicht rathfam, gufturmen ohn eine Breffe, hatte viel Blut gefoftet, und mare boch noch miglich gestanden, ob mans übermeistert hatte oder nicht? hatte man aber erft die Stude und alle Bugehor von Munfter oder Sam berholen follen. fo mare gar viel Dube, Beit und Untoften barauff geloffen. Indem man nun ben Groffen und Rleinen rath-ichlagte, fiel mir ein, ich folte mir diese Occasion zunut machen, um mich zuerledigen; Also gebot ich meinem Bit zusammen, und bedachte mich, wie man ben Feinb betrugen mogte, weils nur an ben Studen mangelte. Und weil mir gleich zufiel, wie ber Sache zuthun fenn mogte, ließ ich meinen Obrift Leutenant wiffen, bag ich Unschläge hatte, durch welche der Ort ohn Dinhe und Un= fosten zubekommen mare, man [301] ich nur Berdon erlangen. und wieder auff fregen fuß gestellet werden tonte. Etliche alte und versuchte Soldaten lachten baruber, und fagten. Wer hangt, ber langt; ber gute Gefelle gebendet fich loß zuschwähen! Aber ber Obrift Leutenant felbit und andere Die mich fanten, namen meine Reben an wie einen Glaubens = Articul: Begwegen er felbsten zum Beneral Feld= zeugmeifter ging, und bemfelben mein Borgeben anbrachte, mit Erzehlung vielen Dings, bas er von mir gufagen wufte: Beil ban nun ber Graf hiebevor auch vom Jager gehoret hatte, ließ er mich por ihn bringen, und folang meiner Bande entledigen; Der Graf hielt eben Tafel, als ich hinkam, und mein Obrift Leutenant erzehlte ibm. als ich verwichenen Fruhling meine erfte Stunde unter S. Jacobs Pforte zu Soeft Schilbmacht gestanben, fen unversehens ein ftarder Blatregen mit groffem Donner und Sturmwind kommen, begwegen sich jederman auß bem Felb und ben Garten in die Stat salvirt, und wei' bas Gebrang benbes von lauffenben und reitenben gimlich bid worden, hatte ich ichon bamale ben Berftand gehabi. ber Bacht ins Gewehr guruffen, weil in foldem Gelauff eine Stat am beften einzunehmen fen; gulett (fagte ber Dbrift Leutenant ferner) tam ein altes Weib gant tropff= naß baber, bie fagte, eben als fie benm Jager vorten passirte: Ja, ich habe diß Wetter schon wol 14. Tage in meinem Ruden fteden gehabt! Als ber Jager folches borete, und eben einen Steden in Sanben hatte, fchug er fie bamit übern Budel, und fagte: Du alte Ber, haftus ban nicht eher heraußlaffen tonnen? haftu eben muffen warten, big ich anfahe Schild-[302] wacht zustehen? Da ihm aber fein Officier abwehrete, antwortete er: Es ge= schiehet ihr recht, bas alte Raben- Naß hat schon vor vier Wochen gehort, daß jederman nach einem guten Regen geschrien, warum hat sie ihn ben ehrlichen Leuten nicht eher gegonnet? fo mare vielleicht Gerfte und Sopffen beffer gerathen. Worüber ber General Feldzeugmeifter, wiewol er fonst ein ernfthaffter Berr war, trefflich lachte: 3ch aber gedachte, erzehlt ber Obrift Leutenant bem Grafen solche Narrnpossen, so hat er ihm gewißlich auch nicht verschwiegen, was ich sonst angestellet habe. Ich aber ward vorgelaffen.

Alls mich nun der General Feldzeugmeister fragte, was mein Andringen ware? Antwortete ich, Gnädiger Herr, 2c. Obzwar mein Verbrechen und E. Excell. rechtsmässig Gebot und Verbot, mir beyde das Leben absprechen; So heisset mich jedoch meine allerunterthänigste Treue (die ich Dero Köm. Käis. Waj. meinem Allergnädigsten Herrn biß in Tod zuleisten schuldig bin) einen weg als den andern meines wenigen Orts dem Feind einen Alsbruch thun, und erst-Allerhöchstgedachter Köm. Käis. Waj. Ruzen und Kriegswaffen befördern; Der Graf siel mir

in die Rebe, und sagte, haftu mir nicht neulich ben Mohren gebracht? Ich antwortete, ja Gnadiger Herr; Da sagte er, Wol, dein Fleiß und Treue, mögte vielleicht meritirn, dir das Leben zuschenden, was hastu aber vor einen Unichlag ben Feind auß gegenwartigem Ort zubringen, ohn sonderbaren Berluft ber Zeit und Mannschafft? Ich antwortete, weil der Ort vor grobem Geschütz nicht bestehen tan, fo halt meine Wenigkeit bavor, ber Feind wurde balb [303] accordirn, wan er nur eigentlich glaubte, baß wir Stude ben uns haben; Das hatte mir wol ein Narr gesagt, antwortete der Graf, wer wird sie aber überreden, solches zugläuben? Ich antwortete, ihre eigene Augen; 3th habe ihre hohe Wacht mit einem Berfpectiv gefehen, Die fan man betrugen, wan man nur etliche Blocher, ben Brunnen = Teichlen gleich, auff Bagen ladet, und dieselbe mit einem ftarden Gespann in bas Felb führet, so werben fie schon glauben, es fenn grobe Stud, vornemlich wan E. Graft. Ercell. irgendswo im Feld etwas auffwerffen laft, als ob man Stude bahin pflanten wolte; Mein liebes Burschlein, antwortete ber Graf, es fenn feine Rinder barin, fie werden biefem Spiegelfechten nicht glauben, sondern die Stude auch horen wollen, und wan ber Poffe ban nicht angehet, fagte er zu ben umftebenben Officierern, fo werden wir von aller Welt verspottet! 3ch antwortete, Gnab. Berr, ich will schon Stude in ihren Dhren laffen klingen, wan man nur ein paar Doppelhaden und ein zimlich groß Faß haben kan, allein wird ohn ben Knall sonst kein Effect vorhanden seyn; solte man aber ja wiber Berhoffen nur Spott bamit erlangen, so werde ich der Inventor, weil ich ohn das sterben muß, folden Spott mit mir babin nehmen, und benfelben mit meinem Leben auffheben. Obzwar nun ber Graf nicht baran wolte, so persuadirte ihn jedoch mein Obrist Leutenant bahin, dan er sagte, daß ich in dergleichen Sachen so gludfeelig fen, daß er im wenigsten zweiffele, daß biefer Poffe nicht auch angehen werbe. Derowegen befahl ihm ber Graf die Sache anzustellen, wie er vermennte, daß sichs thun liesse, [304] und sagte im Schertz zu ihm: Die Ehre, fo er bamit erwurbe, folte ihm allein auftehen.

Alfo murben bren folder Plocher zuwegen gebracht, und vor jedes 24. Pferbe gespannet, wiewol nur zwen genug gewesen waren, diese führten wir gegen Abend bem Feind ins Gesicht, indessen aber hatte ich auch bren Doppelhaden, und ein Stud-Faß, so wir von einem Schloß bekamen, unterhanden, und richtete ein und anders zu. wie ichs haben wolte, bas ward ben Racht zu unfrer visierlichen Artolleren verschafft; Den Doppelhaden gab ich zwenfache Ladung, und ließ fie durch berührtes Faß (bem ber vordere Boben benommen war) loggeben, gleich ob es bren Lojung = Schuffe hatten fenn follen, bas bonnerte bermaffen, bag jeberman Stein und Bein geschworen batte. es waren Quartier = Schlangen, ober halbe Carthaunen gemefen: unfer General Feld=Beugmeister mufte ber Gauchel= fuhre lachen, und ließ dem Feind abermal einen Accord anbieten, mit dem Unhang, wan fie fich nicht noch biefen Abend bequemen wurden, daß es ihnen morgen nicht mehr fo gut werben folte: Darauff wurden alsbald benberfeits Beifel geschickt, ber Accord geschlossen, und uns noch biefelbige Nacht ein Thor ber Stat eingegeben. mir trefflich jugut tam, ban ber Graf ichendte mir nicht allein das Leben, das ich Krafft seines Verbotts verwurckt hatte, sondern ließ mich noch selbige Nacht auff frenen Fuß ftellen, und befahl bem Obrift Leutenant in meiner Gegenwart, bag er mir bas erfte Fahnlein, fo ledig wurde, geben folte: Welches ihm aber ungelegen war, ban er hatte ber Bettern und Schwager soviel, Die auff-[305] vakten, daß ich vor denselben nicht zugelassen werben fonte.

### Das XI. Capitel.

Halt allerhand Sachen in sich, von geringer Wichtigkeit und groffer Einbildung.

begegnete mir auff bemselbigen March nichts merckwurdiges mehr; Da ich aber wieder nach Soest kam, hatten mir die Lippstättische Hessen meinen Knecht, ben ich beh meiner Bagage im Quartier gelassen, samt einem Pferd auff der Waid hinweg gesangen, von demselben erkundigte der Gegentheil mein Thun und Lassen, dahero hielten sie mehr von mir als zuvor, weil sie hiebevor durch das gemeine Geschreh beredet worden, zuglauben,
daß ich zaubern konte. Er erzehlte ihnen auch, daß er
einer von denen Teuffeln gewesen sen, die den Jäger
von Werle auff der Schäferen so erschröckt hätten; da
solches erstbesagter Jäger erfuhr, schämte er sich so sehr,
daß er abermal das Reißauß spielete, und von Lippstatt
zu den Hollandern lieff: Aber es war mein gröstes Gluck,
daß mir dieser Knecht gesangen worden, massen auß der

Folge meiner Siftori zuvernehmen fenn wird.

3ch fing an mich etwas reputierlicher zuhalten als zuvor, weil ich fo stattliche Soffnung hatte, in Balbe ein Kahnlein zuhaben: Ich gesellete mich allgemach zu ben Officierern und jungen Gbelleuten, Die eben auff basienige fpannten, was ich in Balbe gutriegen mir einbilbete; Diefe waren befiwegen meine argite Feinde, und stelleten fich boch gegen mir, als meine beste Freunde, so war mir ber Obrift Leutenant auch nicht fo gar grun, weil er Befelch hatte, [306] mich bor seinen Bermanten anbefordern; Dein Sauptmann war mir barum abhold, weil ich mich an Pferben, Rleibern und Gewehr viel prachtiger hielt. als er, und bem alten Weithals nicht mehr wie hiebevor fpendirte, er hatte lieber gesehen, daß mir neulich ber Ropff hinweg geschlagen, als ein Fahnlein versprochen worben ware. dan er gedachte meine ichone Pferbe zuerben; fo haffte mich mein Leutenant eines einzigen Worts halber, bas ich neulich unbedachtsam lauffen laffen, bas fugte fich alfo: Wir waren miteinander in letter Cavalcada commandirt, eine gleichsam verlorne Bacht zuhalten, als nun bas Schildwacht halten an mir war, (welches ligend geichehen muste, unangesehen es stockfinstre Nacht war) troch er Leutenant auch auff bem Bauch zu mir, wie eine Schlange, und fagte: Schildwacht merdftu mas? 3ch antwortete, ja Herr Leutenant: Bas ba? Bas ba? sagte er: antwortete. Ich merde, baß fich ber Berr forchtet. Bon Diefer Beit an hatte ich teine Gunft mehr ben ihm, und wo es am ungeheursten war, ward ich jum ersten hin commandiret, ja er suchte an allen Orten und Enden Belegenheit und Urfache, mir, noch eh ich Fahnrich wurde. bas Wams aufzuklopffen, weil ich mich gegen ihm nicht wehren borffte. Richt weniger feindeten mich auch alle Feldwaibel an, weil ich ihnen allen vorgezogen ward. Was aber gemeine Knechte waren, die fingen auch an, in ihrer Liebe und Freundschafft zuwanden, weil es bas Un= sehen hatte, als ob ich sie verachte, indem ich mich nicht sonderlich mehr zu ihnen, sondern wie obgemeldt, zu groffern Sanfen gefellete, die mich brum nicht besto lieber fa=[307]hen. Das allerargfte war, bag mir tein einziger Mensch sagte, wie jederman gegen mir gefinnet, so tonte iche auch nicht merden, weil mir mancher die besten Worte unter Augen gab, ber mich boch lieber tob gesehen batte! Sch lebte eben babin wie ein Blinder, in aller Sicherheit, und ward langer je hoffartiger, und wanschon ich wufte, baß es ein ober andern verbroß, fo ichs etwan benen von Abel und vornehmen Officierern mit Bracht bevor that, fo ließ ichs brum nicht unterwegen; ich scheuete mich nicht, nachbem ich Gefrenter worben, ein Roller von fechtig Reichsthalern, rothe Scharlachne Sofen, und weiffe Attlaffene Ermel, überall mit Golb und Gilber verbremt. zutragen, welches bamals eine Tracht ber bochften Officierer war, barum stachs einenjeden in die Augen; ich war aber ein ichrodlich junger Narr, daß ich ben Safen fo lauffen ließ, ban hatte ich mich anders gehalten, und bas Gelb, bas ich fo unnutlich an ben Leib hing, an gehorige Ort und Ende verschmieret, fo hatte ich nicht allein das Fahnlein bald bekommen, sondern mir auch nicht fo viel zu Feinden gemacht. 3ch ließ es aber hierben noch nicht bleiben, fondern butte mein beftes Pferd, bas Spring = ins = Felb vom Beffifchen Rittmeifter bekommen hatte, mit Sattel, Beug und Gewehr bergeftalt herauß, bag man mich, man ich barauff faß, gar wol vor einen andern Ritter S. Georgen hatte ansehen mogen. verirte mich mehr, als bag ich mich feinen Ebelmann gufenn wufte, damit ich meinen Knecht und Jungen auch in meine Liberen hatte fleiben mogen: 3ch gebachte, alle Dinge haben ihren Unfang, wan bu ein Bappen haft, so haft bu [308] schon ein eigne Liberen, und wan bu Fahnrich wirft, fo muftu ja ein Betschier haben, manschon

du kein Junder bift. Ich war nicht lang mit solchen Gebanden schwanger gangen, als ich mir durch einen Comitem Palatinum ein Wappen geben ließ, das waren dreh rothe Larven in einem weissen Jeld, und auf dem Held, mit einem paar hafen Karrn, in Kalbernem Habit, mit einem paar Hasen, vorn mit Schellen gezieret: dan ich dachte, diß schiekte sich am besten zu meisnem Namen, weil ich Simplicius hiesse; so wolte ich mich auch deß Narrn gebrauchen, mich in meinem kunssen dach das harrn gebrauchen, mich in meinem kunssen vor ein Gesell gewesen, damit ich nicht gar zu hoffartig würde, weil ich mich schon jeht keine Sau zusen des dünden ließ: Also ward ich erst rechtschaffen der erste meisnes Namens, Stammens und Wappens, und wan mich jemand damit hätte soppen wollen, so hätte ich ihm ohn Zweissel einen Degen oder paar Pistolen anpräsentiret.

Wiewol ich damals noch nichts nach dem Weibervold fragte, so ging ich boch gleichwol mit benen von Abel, wan fie irgends Jungfern besuchten, beren es ban viel in ber Stat gab, mich feben gulaffen, und mit meinen schonen Saaren, Kleidern und Federbuschen zuprangen. Ich muß bekennen, daß ich meiner Gestalt halber allen andern porgezogen ward, mufte aber barneben horen, bag mich bie verwehnte Schleppfade einem ichonen und wolgeschnitten bolbernen Bild verglichen, an welchem auffer ber Schonbeit sonft weder Krafft noch Safft ware, ban es war fonft nichts an mir das ihnen ge=[309]fiele, so konte ich auch ohn bas Lautenschlagen sonst noch nichts machen ober vorbringen, das ihnen angenehm gewesen ware, weil ich noch nichts vom Lieben wuste. Als mich aber auch die= jenige, Die fich um bas Frauenzimmer umthun konten. meiner Holbbodischen Art und Ungeschickligkeit halber anftachen, um fich felbst badurch beliebter zumachen, und ihre Wolredenheit zuruhmen: fagte ich hingegen, daß mirs genug fen, wan ich noch zur Beit meine Freude an einem blanden Degen und einer guten Mußquete hatte; Nachbem auch das Frauenzimmer diese meine Rede billigte, verdroß es sie sofehr, daß sie mir heimlich den Tod ichwuren, unangesehen keiner war, ber bas Bert hatte. mich herauß zusobern, ober Ursache zugeben, daß ich einen von ihnen gesodert hatte, darzu ein paar Ohrseigen, oder sonst zimlich empfindliche Worte, genug wären gewesen, zudem ich mich auch zimlich breit machte. Worauß das Frauenzimmer muthmasset, daß ich ein resoluter Jüngling sehn müste; sagten auch unverholen, daß bloß meine Gestalt und rühmlicher Sinn, bey einer Jungser das Wort besser thun könne, als alle andere Complimenten, die Amor je ersunden, welches die Anwesende noch mehr verstitterte.

# Das XII. Capitel.

Das Glud thut bem Jager unverfebens eine Abeliche Berehrung.

Ich hatte zwen schöne Pferde, die waren alle meine Freude, die ich selbiger Zeit in der Welt genoß; alle Tage ritt ich mit benfelben auff die Reitschule, ober fonst spatiren, man ich sonst nichts guthun hatte; nicht zwar, als hatten die Pferde noch etwas [310] bedörfft zulernen, sondern ich thats darum, damit die Leute sehen folten. daß die icone Creaturen mir zugehörten. ich dan fo burch eine Gaffe baber prangete, ober vielmehr das Pferd mit mir dahin tantte, und das albere Bold zusahe, und zueinander sagte: Sehet, das ist der Jäger! Ach welch ein schön Pferd! Ach wie ein schöner Feder= busch! ober: Min God, mat vor en prave Kerl is mi bat! so spitte ich bie Ohren gewaltig, und ließ mirs fo fanfft thun, als ob mich die Ronigin Nichaula bem Beifen Salomon in feiner bochften Majeftat figend, verglichen hatte: Aber ich Narr horete nicht, was vielleicht bamals verständige Leute von mir hielten, oder meine Diggonner von mir fagten; biefe lettere wunschten mir ohn Zweiffel, daß ich Sals und Bein brechen folte, weil fie mirs nicht gleich thun fonten; Unbere aber gedachten gewißlich, man jederman bas Seinige hatte, bag ich nicht jo doll daher ziehen murde; Rurt, die Allerklügfte muffen mich ohn allen Zweiffel vor einen jungen Lappen ge-halten haben, bessen Hoffart nothwendig nicht lang dauren wurde, weil fie auff einem ichlechten Fundament beftunde. und nur auß ungewiffen Beuten unterhalten werden mufte.

Und wan ich selber die Warheit bekennen soll, muß ich gestehen, daß diese letztere nicht unrecht urtheilten, wiewol ichs damals nicht verstand, dan es war nichts anders mit mir, als daß ich meinem Mann oder Gegentheil, wan einer mit mir zuthun bekommen, das hemd rechtschaffen heiß machen, also wol vor einen einsachen guten Soldaten passiren hatte konnen, wiewol ich gleichsam noch ein Kind war. Aber diese Ursache machte mich sogroß, [311] daß jetiger Zeit der geringste Roß-Bub den allersdaßspriften held von der Welt tod schiessen fan, ware aber das Pulver noch nicht ersunden gewesen, so hatte ich die

Pfeiffe wol im Sad muffen fteden laffen.

Meine Gewonheit war, wan ich fo herum terminirte. baß ich alle Wege und Stege, alle Graben, Morafte, Busche, Buhel und Wasser beritten, dieselbige mir be-kant machte, und ins Gedachtnuß faßte, damit wans etwan an ein oder anderm Ort funfftig eine Occasion seste, mit dem Feind zuscharmugeln, ich mir deß Orts Gelegenheit bendes offensive und defensive zunut machen fonte. Rusolchem Ende ritt ich einsmals unweit ber Stat ben einem alten Bemaur vorüber, barauff vorzeiten ein Bauß gestanden; Im erften Anblid gedachte ich, bif mare ein gelegener Ort barin auffzupaffen, ober fich babin qu= retirirn, sonderlich vor uns Dragoner, wan wir von Reutern übermannt und gejagt werben folten: 3ch ritt in ben Hof, beffen Gemaur zimlich verfallen war, zusehen, ob man sich auch auff ben Nothfall zupferd bahin salviren, und wie man sich zusuß darauß wehren konte. Als ich nun zu solchem Ende alles genau besichtigen, und ben dem Reller, deffen Gemaur noch rund umber auffrecht ftund, vorüber reiten wolte, fonte ich mein Bferd, welches fonft im geringften nichts icheuete, weber mit Liebe noch Leid nicht hinbringen, wo ich bin wolte, ich fporte es. daß michs daurte, aber es halff nichts! ich ftieg ab, und führte es an der Hand die verfallene Reller-Stegen hinunter, wovon es boch icheuete, bamit ich mich ein anbermal barnach richten tonte; Aber es hupffte gurud, fo sehr es immer mogte, doch [312] brachte ichs endlich mit auten Worten und Streichen hinunter, und indem ichs

ftrich, und ihm liebkofte, ward ich gewahr, daß es vor Angst schwitte, und die Augen ftets in eine Ede beg Rellers richtete, babin es am allerwenigsten wolte, und ich auch bas geringste nicht sabe, barob ber schlimfte Rollerer hatte Betterlaunisch werben mogen. Als ich nun so mit Berwunderung da ftund, und dem Bferd zusahe, wie es vor Furcht gitterte, tam mich auch ein folches Graufen an, bag mir nicht anderst ward, als ob man mich ben den Haaren über sich zoge, und einen Rubel voll kalt Baffer über mich abgoffe, doch konte ich nichts feben, aber bas Pferd stellete fich viel felhamer, also bag ich mir nichts anders einbilden fonte, als ich mufte vielleicht mit samt bem Pferd verzaubert senn, und in bent= selben Reller mein Ende nehmen; berowegen wolte ich wieder zurud, aber mein Pferd folgte mir nicht, dahero ward ich noch angstiger, und so verwirrt, daß ich schier nicht wuste was ich that. Zulett nam ich eine Bistol auff ben Urm, und band bas Pferd an einen ftarden Solberftod (ber im Reller auffgewachsen war) ber Mennung. auß dem Reller zugeben, und Leute in der Rabe gusuchen, die meinem Pferd wieder herauf hulffen, und in= bem ich hiermit umgebe, fallt mir ein, ob nicht vielleicht in biesem alten Bemaur ein Schat verborgen lege, babero es fo ungeheur fenn mogte? Ich glaubte meinem Ginfall, und fahe mich genauer um, und fonderlich in ber Ede. babin mein Pferd so gar nicht wolte, ward ich eines Stud Gemaurs gewahr, ungefahr fo groß als ein gemeiner Rammer=Laben, welches bem andern alten Be= maur bendes [313] an der Farbe und Arbeit nicht allerbings gleichte, ba ich aber hinzu geben wolte, ward mir abermal wie zuvor, nemlich als ob mir alle Haare gen Berg ftunben, welches mich in meiner Mennung ftardte, bag nemlich ein Schat bafelbft verborgen fenn mufte.

Behen, ja hundertmal lieber hatte ich Kugeln gewechselt, als mich in solcher Angst befunden. Ich ward gequalt, und wuste doch nicht von wem, dan ich sahe oder hörete nichts; ich nam das ander Pistol auch von meinem Pferd, und wolte damit durchgehen, und das Pferd stehen lassen, vermochte aber die Stegen nicht hinauff

gutommen, weil mich, wie mich beuchte, eine ftarde Lufft auffhielt; Da lieff mir erft die Rate ben Budel hinauff! Bulett fiel mir ein, ich folte meine Biftolen lofen, bamit die Bauren, jo in der Nabe im Feld arbeiteten, mir que lieffen, und mit Rath und That guhulff tamen; bas that ich, weil ich fonft tein Mittel, Rath noch Soffnung hatte ober wuste auf diesem ungeheuren Bunder ort gutommen. ich war auch so erzornt, oder vielmehr so desperat, (ban ich weiß selber nicht mehr wie mir gewesen ift) baß ich im logichieffen meine Biftolen gerad an ben Ort fehrete, allwo ich vermennte, daß die Urfache meiner felkamen Begegnus ftede, und traff obangeregtes ftud Gemaur mit zwenen Ruglen fo hart, daß es ein Loch gab, barein man zwo Kaufte hatte fteden mogen. Als ber Schuß aeichehen. wieherte mein Bferd, und fvitte die Ohren, weldes mich herblich erquidte, nicht weiß ich, ift bamals bas Ungeheur ober Gespenft verschwunden, ober hat fich bas arme Thier über bas ichieffen erfreuet? Einmal, ich faste wieder ein frisch Bert, und ging gant [314] unverhindert und ohn alle Furcht zu dem Loch, das ich erst burch ben Schuß geoffnet hatte, ba fing ich an, die Maur vollends einzubrechen, und fand von Silber, Gold und Ebelgefteinen einen folden reichen Schat, ber mir noch big auff biefe Stunde wol befame, wan ich ihn nur recht guverwahren und anzulegen gewuft hatte: Es waren aber feche Dutet altfranchische silberne Tischbecher, ein groß golden Pocal, etliche Duplet, vier silberne und ein goldenes Saltfaß, eine altfrandische golone Rette, unterschidliche Diamanten, Rubinen, Saphiere, und Schmaragbe, benbes in Ringen und andern Cleinodien gefasset, item ein gant Ladlein voll groffer Berlen, aber alle verdorben ober abgestanden. und ban in einem versporten lebernen Sad achtig von ben altisten Joachims Thalern auß feinem Silber, fo ban 893. Golbstude mit bem Frankofischen Wappen und einem Abler, welche Munte niemand fennen wolte, weil man, wie fie fagten, die Schrifft nicht lefen tonte. Dieje Munte, die Ringe und Aleinobien stedte ich in meine Sosensade. Stiffeln, Sofen und Biftolhulfftern, und weil ich feinen Sad ben mir hatte, sintemal ich nur spaggeritten mar.

schnitt ich meine Schaberacke vom Sattel, und pacte in biefelbige, (weil sie gesuttert war, und mir gar wol vor einen Sac bienen tonte) bas übrige Silbergeschirr, hing bie golbene Rette an Sals, faß frolich zu Pferd, und ritt meinem Quartier zu. Wie ich aber auß bem Hoff tam, ward ich zweber Bauren gewahr, welche bavon lauffen wolten, sobald fie mich sahen, ich ereilte fie leichtlich, weil ich sechs Fusse und ein eben Felb hatte, und fragte fie, warum fie hatten wollen aufreif=[315]fen? und warum fie fich fo ichrocklich forchteten? Da erzehlten fie mir, bag fie vermennt hatten, ich mare bas Gefpenft, bas in gegen= wartigem oben Ebelhof wohne, welches die Leute, wan man ihm zunahe tame, elendiglich zutractiren pflege; Und als ich ferner um beffen Beschaffenheit fragte, gaben fie mir gur Antwort, daß auß Furcht beg Ungeheurs offt in vielen Jahren fein Mensch an benselben Ort tomme, es fen dan jemand fremder, ber verirre, und ungefehr dabin gerathe: Die gemeine Sage ginge im Land, es ware ein eiserner Trog voller Gelbes darin, ben ein schwarzer Hund hutte, jufamt einer verfluchten Jungfer, und wie die alte Sage ginge, fie auch felbsten von ihren Groß - Eltern gehort hatten, fo folte ein frember Ebelmann, ber weber feinen Bater noch Mutter tenne, ins Land fommen. Dieselbe Jungfer erlosen, den eisernen Trog mit einem feurigen Schlussel auffichliessen, und das verborgene Gelb bavon bringen. Dergleichen albere Fabeln erzehlten fie mir noch viel, weil sie aber gar zuschlecht klingen, wil ich geliebter Rurbe halber abbrechen. Bernach fragte ich fie, was dan fie behbe da gewolt hatten, da fie doch ohn bas nicht in das Gemaur gehen dorfften? Sie antworteten, fie hatten einen Schuß famt einem lauten Schren geboret, ba fenn fie zugeloffen, zusehen, was ba zuthun fenn moate? Ms ich ihnen aber fagte, daß ich zwar geschoffen hatte, ber hoffnung, es wurden Leute zu mir ins Gemaur tommen, weil mir auch zimlich angst worben, mufte aber von feinem Gefdren nichts: Da antworteten fie, man moate in diesem Schloß lang horen schieffen, big jemand hinein laufft auf unfrer Nachbarschafft, ban es ift in Warheit fo [316] abentheurlich damit beschaffen. daß wir dem

Jundern nicht glauben wurden, wan er sagte, er ware barin gewesen, dafern wir ihn nicht selbst wieder håtten sehen herauß reuten. Hierauf wolten sie viel Dings von mir wissen, vornemlich wie es darin beschaffen ware, und ob ich die Jungser samt dem schwarzen Hund auff dem eisernen Trog nicht gesehen håtte? Also daß ich ihnen, wan ich nur aufsichneiden wollen, selhame Bäeren håtte andinden können, aber ich sagte ihnen im gerinsten nichts, auch nicht einmal, daß ich den köstlichen Schat außgehoben, sondern ritt meines Wegs in mein Quartier, und beschauete meinen Fund, der nich herhlich erfreuete.

#### Das XIII. Capitel.

Simplicit felhame Grillen und Lufftgebau, auch wie er feinen Schat verwahret.

Bejenige, die wiffen was das Geld gilt, und da= hero solches vor ihren GOtt halten, haben deffen nicht geringe Ursache; dan ist jemand in der Welt, der dessen Kraffte und bennahe gottliche Tugenden erfahren hat, so bin ichs: Ich weiß, wie einem zumuth ist, der bessen einen zimlichen Borrath hat, so habe ich auch nicht nur einmal erfahren, wie berjenige gefinnet sen, ber keinen einzigen Heller vermag. Ja ich dorffte mich vermeffen zuerweifen, bag es alle Tugend und Burdungen viel frafftiger hat und vermag, als alle Ebelgeftein, ban es vertreibet alle Melancholen, wie der Diamant; es machet Luft und Beliebung zu ben Studiis wie ber Smaragb, barum werden gemeiniglich mehr reicher als armer Leute Rinder Studenten; es nimt hinweg Forcht=[317]famteit, machet den Menschen frolich und gludselig wie der Rubin; Es ift bem Schlaff offt hinderlich, wie die Granaten, hingegen hat es auch eine groffe Krafft, die Ruhe und den Schlaff zubefördern, wie der Hiacint; es stårcket das Herz, und machet ben Menschen freudig, sittsam, frisch und milb, wie ber Saphir und Amethift; es vertreibet bofe Traume, machet frolich, icharffet ben Berftand, und fo man mit jemand gandet, machet es bag man fieget, wie ber Sarbus, pornemlich man man alsban ben Richter brav bamit schmieret; es loschet auf die gaile und unteusche Begierben, sonderlich weil man schöne Weiber um Geld kriegen kan. In Kürhe, es ist nicht außzusprechen, was das liebe Geld vermag, wie ich dan hiebevor in meinem Schwarh und Weiß etwas davon geschrieben, wan man es nur

recht zugebrauchen und anzulegen weiß.

Bas das Meinige anbelanget, das ich damals beydes mit Rauben und Findung biefes Schates zuwegen gebracht, jo hatte baffelbe eine felhame Natur an fich, ban erstlich machte es mich hoffartiger, als ich zuvor war, so gar baß mich auch im Berten verbroß, baß ich nur Sim= plicius heiffen folte; Es hinderte mir ben Schlaff, wie ber Amethist, ban ich lag manche Racht, und speculirte, wie ich solches anlegen, und noch mehr darzu bekommen mogte. Es machte mich zu einem perfecten Rechenmeister, ban ich überschlug, was mein ungemunttes Gilber und Gold werth fenn mogte, summirte folches zu bemienigen, bas ich hin und wieder verborgen, und noch ben mir im Sedel hatte, und befand ohn die Ebelaefteine ein namhafftes Facit! Es gab [318] mir auch seine eigne ange= borne Schaldheit und bofe Natur zuversuchen, indem es mir bas Sprichwort (wo viel ift, begehrt man immer mehr) rechtschaffen außlegte, und mich so geitig machte, daß mir jederman hatte feind werden mogen. Ich bekam von ihm wol narrifche Unichlage, und felhame Grillen ins hirn, und folgte boch feinem einzigen Ginfall, ben ich friegte: Ginmal tam mirs in Ginn, ich folte ben Rrieg gnitiren, mich irgends hin seten, und mit einem schmutigen Maul zum Fenfter außsehen; Aber geschwind reuete michs wieder, vornemlich da ich bedachte, was vor ein frenes Leben ich fuhre, und was vor Hoffnung ich hatte, ein groffer Sans zuwerben; da gedachte ich ban, Sun Simplici, lag bich Abeln, und wirb bem Raifer eine eigne Compagni Dragoner auß beinem Sedel, fo biftu icon ein aufgemachter junger Berr, der mit der Zeit noch hoch steigen tan. Sobald ich aber zu Bemut führete, bag meine Sobeit durch ein einzig ungludlich Treffen fallen, ober fonft durch ein Friedenschluß samt bem Krieg in Balbe ein End nemen tonte; ließ ich mir biefen Unschlag auch nicht mehr belieben. Alsdan fing ich an, mir mein voll-

kommen mannlich Alter zuwünschen, dan wan ich solches hatte, fagte ich zu mir felber, fo nehmestu eine schone junge reiche Frau, alsban taufftestu irgends einen Abelichen Sig, und führtest ein geruhiges Leben; 3ch wolte mich auff die Biehaucht legen, und mein ehrlich Außkommen reichlich haben konnen, ba ich aber wuste, bag ich noch viel zujung hierzu war, muste ich diesen Anschlag auch sahren lassen. Solcher und dergleichen Einfälle hatte ich viel, bif ich endlich refol=[319]virte, meine beste Sachen irgend hin in einer wolverwahrten Stat einem beguterten Mann in Bermahrung zugeben, und zuverharren, mas bas Glud ferner mit mir machen wurde. Damals hatte ich meinen Jupiter noch ben mir, dan ich konte seiner nicht loß werben, derfelbe redte zuzeiten fehr subtil, und war etliche Bochen gar klug, hatte mich auch über alle maffen lieb, weil ich ihm viel Gutes thate, und bemnach er mich immer in tieffen Bedanden geben fabe, fagte er gu mir: Liebfter Sohn, ichendet euer Schindgeld, Gold und Silber binweg; ich fagte, warum mein lieber Jove? barum antwortete er, damit ihr euch Freunde dadurch machet, und eurer unnugen Sorgen log werbet: 3ch fagte, daß ich lieber gern mehr hatte: Darauff fagte er, fo febet, wo ihr mehr bekomt, aber auff folche Beise werbet ihr euch euer Lebtag weder Ruhe noch Freunde schaffen, laffet bie alte Schabhalfe geitig fenn, ihr aber haltet euch, wie es einem jungen wadern Rerl zustehet, ihr folt noch viel eber Mangel an guten Freunden, als Geld erfahren; 3ch bachte ber Sache nach, und befand zwar, daß Jupiter wol rede, der Geit aber hatte mich icon bergestalt eingenom= men, daß ich gar nicht gedachte etwas hinzuschenden, boch verehrte ich gulett bem Commandanten ein paar filberne und übergoldte Duplet, meinem Sauptmann aber ein paar filberne Saltfaffer, bamit ich aber nichts anders außrichtete, als bak ich ihnen nur bas Mant auch nach bem übrigen wafferig machte, weil es rare Untiquitaten waren: mei= nem getreuften Cameraden Spring = ins = feld ichendte ich zwolff Reichsthaler, ber rieth mir bargegen, ich folte mein Reichthum [320] von mir thun, ober gewärtig fenn, baß ich baburch in Unglud tame, ban die Officierer feben nicht

gern, daß ein gemeiner Solbat mehr Geld hatte als fie; So hatte er auch wol ehemals gesehen, daß ein Camerad ben andern um Geldes halber heimlich ermordet; bifcher hatte ich wol heimlich halten konnen, was ich an Beuten erschnappt, dan jederman glaubete, ich hatte alles wieder an Rleider, Pferde und Gewehr gehengt, nunmehr aber wurde ich niemand kein Ding mehr verklaiben, ober weiß machen konnen, daß ich kein übrig Gelb hatte, ban jeder machte ben gefundenen Schat jest groffer, als er an fich felbst sen, und ich ohn das nicht mehr wie hiebevor spen= birte, er musse offt horen, was unter der Burich vor ein Gemurmel gehe, folte er an stat meiner senn, so liesse er ben Rrieg Rrieg fenn, feste fich irgend bin in Sicherheit, und lieffe ben lieben GDtt walten: 3ch antwortete, Bore Bruder, wie tan ich die Hofnung, die ich zu einem Fahnlein habe, so leichtlich in wind schlagen? Ja, ja, sagte Spring = ins = feld, hole mich biefer und jener, man bu ein Fahnlein betomft, die andere fo auch barauff hoffen, folten bir eh taufendmal ben Sals brechen belffen, man fie feben. baß eine ledig, und bu bekommen folteft, lerne mich nur teine Rarpffen tennen, ban mein Bater war ein Fischer: Salt mirs ju gut Bruder, ban ich habe langer jugefeben, wie es im Krieg hergehet, als du; sihestu nicht, wie mancher Feldwaibel ben feinem turben Gewehr grau wird, ber por vielen eine Compagni zuhaben meritirte, vermennestu, fie fenn nicht auch Rerl, die etwas haben hoffen borffen? zudem so gebühret ihnen von Rechts wegen mehr als [321] bir folche Beforberung, wie du felber erkenneft. muste schweigen, weil Spring = ins = feld auß einem Teutschen auffrichtigen Berten mir die Warheit so getreulich sagte, und nicht heuchelte, jedoch biß ich die gahne heimlich übereinander, dan ich bilbete mir damals trefflich viel ein.

Doch erwug ich biese und meines Jupiters Reben sehr sleissig, und bedachte, daß ich keinen einzigen angebornen Freund hatte, der sich meiner in Nothen annehmen, oder meinen Tod, er geschehe heimlich oder öffentlich, rachen wurde; Auch konte ich mir leicht einbilben, wie die Sache an sich selbsten war, dannoch aber ließ weder

mein Ehr = noch Geldgeit zu, viel weniger die Soff= nung groß zuwerben, ben Rrieg zuquittiren, und mir Ruhe zuschaffen, sondern ich verblieb ben meinem ersten Vorsat, und indem fich eben eine Belegenheit auff Coln prafen= tirte, (indem ich neben 100. Dragonern etliche Rauffleute und Guter = Bagen von Dunfter borthin convojien helffen mufte) padte ich meinen gefundenen Schat gufammen, nam ihn mit, und gab ihn einem von den vornehmsten Rauffleuten baselbst, gegen Aughandigung einer specificirten Sandichrifft auffzuheben, bas waren vier und fiebengia Mard ungemuntt fein Silber, funffzehen Mard Golb, achbig Joachimsthaler, und in einem verpetschierten Raft= lein unterschiedliche Ringe und Rleinobien, fo mit Gold und Ebelgesteinen achthalb Bfund in allem gewogen, famt 893. antiquische gemuntte Goldstude, beren jedes andert= halb Goldgulben ichwer war. Meinen Jupiter brachte ich auch [322] dahin, weil ers begehrte, und in Coln ansehenliche Verwanten hatte, gegen benjelben ruhmte er die Butthaten, bie er von mir empfangen, und machte. bak fie mir viel Ehre erwiesen. Mir aber rieth er noch alle= zeit, ich folte mein Gelb beffer anlegen, und mir Freunde bavor kauffen, die mich mehr als bas Gold in den Riften nuten würden.

# Das XIV. Capitel.

Die ber Jager bom Gegentheil gefangen wirb.

Alf bem Zuruckweg machte ich mir allerhand Gebanden, wie ich mich ins kunfttige halten wolte, bamit ich boch jedermans Gunft erlangen mögte, ban Spring = ins - felb hatte mir einen unruhigen Floh ins Ohr geset, und mich zuglauben persuadiret als ob mich jeders man neibe, wie es dan in der Warheit auch nicht anders war. So erinnerte ich mich auch dessen, was mir die berühmte Waarsagerin zu Soest ehemals gesagt, und belud mich deßhalber mit noch grössern Sorgen. Wit diesen Gedanden schärfte ich meinen Verstand trefflich, und nam gewahr, daß ein Mensch, der ohn Sorgen dahin lebet, saft wie ein Vieh sen. Ich sann auß, welcher Ursache halber mich ein oder ander hassen mögte, und erwug,

wie ich einemjeden begegnen muffe, damit ich beffen Bunft wieder erlange, verwunderte mich barneben jum bochften. daß die Rerl so falsch senn, und mir lauter gute Worte geben folten, ba fie mich nicht liebten! Derowegen gebachteich mich anzustellen, wie die andere, und zureden was jebem gefiel, auch jedem mit Ehrerbietung zubegegnen, obschon es mir nicht ums hert ware; vornemlich aber merdte ich flar, bag meine eigne Soffart mich mit ben meiften Fein-[323]ben beladen hatte, begwegen hielt ich vor notig, mich wieder bemutig zustellen, obichon ichs nicht fen, mit ben gemeinen Rerlen wieder unten und oben zuligen, vor den Sobern aber den Sut in Sanden zutragen, und mich deß Kleider = Prachts in etwas abzu= thun, big fich etwan mein Stand anderte. Ich hatte mir von dem Rauff = Herrn in Coln 100. Thaler geben laffen, folche samt Interesse wieder zuerlegen, wan er mir mei= nen Schat außhandigte, dieselbe gedachte ich unterwegs ber Convoy halb zuverspendirn, weil ich nunmehr erkante, daß der Geit feine Freunde machet. Solcher gestalt war ich refolvirt, mich zuanbern, und noch auff biefem Bea ben Anfang zumachen: Ich machte aber die Beche ohn Dan da wir durch bas Bergische Land ben Wirth. paffiren wolten, pagten uns an einem fehr vortelhafften Ort 80. Feur= Rohrer, und 50. Reuter auff, eben als ich felb fünfft mit einem Corporal geschickt ward voran zu= reuten, und die Straffe zupartiren: Der Feind hielt fich ftill, als wir in ihren Salt tamen, ließ uns auch paffiren, bamit wan fie uns angegriffen hatten, Die Convon nicht gewarnet wurde, bif fie auch zu ihnen in die Enge tame; Schictte uns aber einen Cornet mit acht Reutern nach, Die und im Geficht behielten, big die Ihrige unfer Convop felbit angriffen, und wir umtehrten, uns auch zun Bagen zuthun; Da gingen fie auff uns log, und fragten ob wir Quartier wolten? Ich vor meine Person war wol beritten, bann ich hatte mein bestes Pferd unter mir, ich wolte aber gleichwol nicht außreiffen, schwang mich herum auff eine kleine Ebne, zusehen, ob ba Ehre einzulegen fenn mogte. Indeffen horte ich ftracks an ber [324] Salve, welche die Unferigen empfingen, was die Glode geschlagen.

trachtete berowegen nach ber Flucht, aber ber Cornet hatte alles vor bedacht, und uns ben Bag ichon abgeschnitten, und indem ich durch zuhauen bedacht war, bot er mir, weil er mich vor einen Officier anfahe, nochmals Quartier an. 3ch gedachte, bas Leben eigentlich bavon qu= bringen, ift beffer als eine ungewiffe Bazart, fagte berowegen: Db er mir Quartier halten wolte, als ein red= licher Soldat? Er antwortete, ja rechtschaffen! Alfo præsentirte ich ihm meinen Degen, und gab mich bergeftalt gefangen; Er fragte mich gleich, was ich vor einer fen, ban er febe mich vor einen Ebelmann, und alfo auch vor einen Officier an? Da ich ihm aber antwortete, ich wurde ber Jager von Soest genant, antwortete er: So hat er gut Glud, daß er uns vor 4. Bochen nicht in bie Sande gerathen, ban ju felbiger Beit hatte ich ihm fein Quartier geben noch halten borffen, bieweil man ihn bamal ben uns vor einen offentlichen Bauberer gehalten hat.

Diefer Cornet war ein bapfferer junger Cavallier, und nicht über zwen Jahre alter als ich, er erfreuete fich trefflich, daß er die Ehre hatte, ben beruhmten Jager gefangen guhaben, begwegen hielt er auch bas versprochene Quartier febr ehrlich und auff Hollandisch, beren Gebrauch ift, ihren gefangenen Spanischen Reinden von bemienigen. was der Gurtel beschleuft, nichts zunemen; Ja er ließ mich nicht einmal visitiren, ich aber war felbst ber Beicheibenheit, bas Belb auß meinen Schubfaden guthun, und ihnen folches zuzustellen, ba es an ein Bartens ging; fagte auch bem Cornet heimlich, Er folte feben, daß ihm [325] mein Pferd, Sattel und Zeuch zutheil wurde, ban er im Sattel 30. Ducaten finden murbe, und bas Bferd ohn bas feines gleichen schwerlich hatte. Bon begwegen ward mir ber Cornet fo hold, als ob ich fein leiblicher Bruder mare, er faß auch gleich auff mein Pferd, und ließ mich auff bem feinigen reuten, von ber Convon aber blieben nicht mehr als 6. tod, und 13. wurden gefangen, darunter 8. beschädigt, die übrige gingen durch, und hatten bas Bert nicht, bem Feind im fregen Feld die Beute wieder abzujagen, das fie fein hatten thun tonnen, weil fie alle zupferd maren.

Nachdem die Beuten und Gefangene getheilet worden, gingen bie Schweden und Beffen (ban fie maren auß unterschiedlichen Guarnisonen) noch selbigen Abend voneinander. mich und ben Corporal, famt noch bregen Dragonern, behielt ber Cornet, weil er uns gefangen bekommen, babero wurden wir in eine Bestung geführet, die nicht gar zwen Meilen von unfrer Guarnison lag. Und weil ich hiebevor bemfelben Ort viel Dampffs angethan, war mein Name baselbst wol bekant, ich selber aber mehr geforcht als geliebt: Da wir die Stat vor Augen hatten, schickte ber Cornet einen Reuter voran, feine Untunfft bem Commanbanten zuverfunden, auch anzuzeigen, wie es abgeloffen, und wer die Gefangene fenn; davon es ein Gelauff in ber Stat geben, daß nit aufzusagen, weil jeder ben Sager gern feben wolte; Da fagte einer bif, ber ander jenes von mir, und war nicht anders anzusehen, als ob ein groffer Botentat feinen Gingug gehalten hatte.

Wir Gefangene murben strad zum Commandan=[326] ten geführet, welcher sich sehr über meine Jugend ver-wunderte; Er fragte mich, ob ich nie auff Schwedischer Seite gedienet hatte, und mas ich vor ein Landsmann mare? Mls ich ihm nun die Warheit fagte, wolte er wiffen, ob ich nicht Luft hatte, wieder auff ihrer Seite zubleiben? Sch antwortete ihm, bag es mir fonft gleich gulte, allein weil ich bem Romischen Raifer einen End geschworen hatte, fo bundte mich, es gebuhre mir folden zuhalten. Darauff befahl er uns zum Gewaltiger zuführen, und erlaubte boch bem Cornet auff fein Anhalten, uns zugaftirn, weil ich hiebevor meine Gefangene (barunter fein Bruber sich befunden) auch solcher gestalt tractiret hatte. Da nun ber Abend tam, fanden fich unterschiedliche Officirer, fowol Soldaten von Fortun, als geborne Cavalliers, benm Cornet ein, ber mich und ben Corporal auch holen ließ; ba ward ich, die Warheit zubekennen, von ihnen überauß hoflich tractirt: Ich machte mich fo lustig, als ob ich nichts verloren gehabt, und ließ mich so vertreulich und offenhertig vernehmen, als ob ich ben feinem Feind gefangen, sondern ben meinen allerbesten Freunden mare, barben befliffe ich mich ber Bescheibenheit, soviel mir immer

muglich war, ban ich konte mir leicht einbilben, baß bem Commandanten mein Berhalten wieder notificirt wurde,

so auch geschehen, massen ich nachmals erfahren.

Den andern Tag wurden wir Gefangene, und zwar einer nach bem andern vor ben Regim. Schulten geführet, welcher uns examinirte; ber Corporal war der erste, und ich ber ander. Sobald ich in den Saal trat, verwunderte er sich auch über meine Ju=[327]gend, und fagte, mir folde vorzuruden: Mein Rind, mas hat bir ber Schwebe gethan, daß du wider ihn friegest? Das verdroß mich. vornemlich da ich eben so junge Soldaten ben ihnen geseben, als ich war, antwortete berhalben: Die Schwedische Prieger haben mir meine Schnelltugeln ober Rlider genommen, die wolte ich gern wieder holen; Da ich ihn nun bergestalt bezahlte, schamten fich feine benfigende Officierer, maffen einer anfing auff Latin zusagen: Er folte von ernstlichen Sachen mit mir reben, er horte wol, daß er fein Rind vor fich batte. Da merdte ich. bak er Eusebius hiesse, weil ihn berselbe Officier so nante; Darauff fragte er mich um meinen Namen, und nachdem ich ihm benfelben genennet, fagte er: Es ift fein Teuffel in ber Bolle, ber Simplicissimus heiffet: Da antwortete ich, fo ift auch vermuthlich teiner in der Solle, der Eusebius beift! Bezahlte ihn also wie unsern Musterschreiber Cyriacum. fo aber von ben Officierern nicht am besten aufgenommen ward, maffen fie mir fagten, ich folte mich erinnern, daß ich ihr Gefangener fen, und nicht scherbens halber ware hergeholet worden. Ich ward dieses Berweises wegen drum nicht roth, bat auch nicht um Berzeihung, sondern antwortete: Weil fie mich vor einen Solbaten gefangen hielten, und nicht vor ein Rind wieder lauffen laffen wurden, fo hatte ich mich verfeben, bak man mich auch nicht als ein Kind gefoppt hatte, wie man mich gefragt, so hatte ich geantwortet, hoffte auch, ich wurde nicht unrecht baran gethan haben. Darauff fragten fie mich um mein Baterland, Bertommen und Geburt, und vornemlich, ob ich nicht auch auf Schwedischer Seiten gebient batte? Item. [328] wie es in Soeft beichaffen? wie stard selbige Buarnison fen, und was deg Dings mehr ist, 2c. Ich antwortete auff alles behend, kurt und gut, und zwar wegen Soest und selbiger Guarnison, so- viel als ich zuverantworten getrauete, konte aber wol versschweigen, daß ich das Narrn-Handwerck getrieben, weil ich mich dessen schämte.

Das XV. Capitel.

Mit welchen Conditionibus ber Jager wieber log worben.

Mbessen ersuhr man zu Soest, wie es mit der Convoy abgeloffen, und daß ich mit dem Corporal und ansbern mehr gesangen, auch wo wir hingesühret worden, derhalben kam gleich den andern Tag ein Trommelschläger, uns abzuholen, dem ward der Corporal und die drey andere gesolget, und ein Schreiben mitgegeben folgenden Einhalts, das mir der Commandant zulesen überschickte:

Monsieur, &c. Durch Wiederbringern diesen Tambourist mir dessen Schreiben eingehändigt worden, schicke darauff hiermit gegen empfangener Ranzion den Corporal, samt den übrigen drehen Gefangenen; Was aber Simplicium den Jäger anbelanget, kan selbiger, weil er hiebevor auff dieser Seite gedienet, nicht wieder hinüber gelassen werden. Kan ich aber dem Herrn im übrigen ausserhalb Herrn-Pslichten in etwas bedient seyn, so hat derselbe an mir einen willigen Diener, als der ich so weit bin und verbleibe

Deg Berrn

Dienst = bereitwilliger N. de S. A.

Dieses Schreiben gefiel mir nicht halb, und muste mich boch vor diese Communication bedanden. Ich [329] begehrte mit dem Commundanten zureden, bekam aber die Antwort, daß er schon selbst nach mir schieden wurde, wan er zuvor den Trommelschlager abgefertigt hatte, so morgen früh geschehen solte, die dahin ich mich zugedulden.

Da ich nun die bestimte Zeit überwartet hatte, schickte der Commandant nach mir, als es eben Essens Zeit war, da wiedersuhr mir das erste mal die Ehre, zu ihm an feine Tafel zusigen, fo lang man ag, ließ er mir mit bem Trund zusprechen, und gebachte weder flein noch groffes von demjenigen, was er mit mir vorhatte, und mir wolte es auch nicht anfteben, etwas davon anzufangen. Demnach man aber abgeseffen, und ich einen zimlichen Dummel hatte, fagte er: Lieber Jager, ihr habet auß meinem Schreiben verstanden, unter mas vor einem Prætext ich euch hier behalte; und zwar, so habe ich gar feine un= rechtmassige Sache, ober etwas vor, das wider Raison ober Rriegsgebrauch ware, ban ihr habet mir und bem Regim. Schultheiß felbit geftanden, daß ihr hiebevor auff unfrer Seite ben ber Baupt - Armee gedienet, werdet euch berhalben resolviren muffen, unter meinem Regiment Dienst anzunehmen, so will ich euch mit ber Zeit, und wan ihr euch wol verhaltet, bergestalt accommodiren, bergleichen ihr ben den Raiferl. nimmer hattet hoffen borffen: Widrigen falls werdet ihr mich nicht verdenden, wan ich euch wieberum bemienigen Obrift Leutenant überschicke, welchem euch die Dragoner hiebevor abgefangen haben. Ich ant= wortete, Hochgeehrter Herr Obrifter, (ban damals war noch nicht ber Brauch, daß man [330] Solbaten von Fortun Ihr Gnaden titulirte, obgleich fie Obriften waren) ich hoffe, weil ich der Krone Schweden; noch deren Confæderirten, vielweniger dem Obrift = Leutenant niemalen mit End verpflichtet, fondern nur ein Bferdjung gewesen, bas bannenher ich nicht verbunden fen, Schwedische Dienfte anzunehmen, und badurch ben End zubrechen, ben ich bem Romischen Raiser geschworen, berowegen meinen Bochg. Berrn Dbriften allergehorsamst bittend, Er beliebe mich biefer Zumuthung zuüberheben: Bas, fagte ber Obrifter, verachtet ihr dan die Schwedische Dienste? Ihr muffet wissen, daß ihr mein Gefangener send, und eh ich euch wieder nach Soeft laffe, bem Gegentheil zudienen, eh will ich euch einen andern Process weisen, oder im Gefangnus verderben laffen, barnach wiffe ich mich zurichten. Ich erschrack zwar über biefe Worte, gab mich aber barum noch nicht, sondern antwortete: GDtt wolle mich vor folder Verachtung fo wol als vor dem Meinend behuten; Im übrigen stunde ich in unterthaniger Hoffnung, ber Herr Obrister würde mich seiner weitberühmten Discretion nach, wie einen Solbaten tractiren: Ja, sagte er, Jch wüste wol wie ich euch tractiren könte, da ich der Strenge nach procediren wolte, aber bedendet euch besser, damit ich nicht Ursachen ergreiffe, euch etwas anders zuweisen.

Darauff ward ich wieder ins Stodhauß geführet.

Jeberman fan unschwer erachten, daß ich bieselbe Racht nicht viel geschlaffen, sondern allerhand Gedanden gehabt habe; Den Morgen aber tamen etliche Officierer mit dem Cornet, fo mich gefangen be-[331] tommen, gu mir, unterm Schein, mir bie Beit guturgen, in Barbeit aber mir weiß zumachen, als ob ber Obrifter gefinnet ware, mir als einem Zauberer ben Process machen qu= laffen, ba ich mich nicht anders bequemen wurde. Wolten mich alfo erschrocken, und feben was hinter mir ftede, weil ich mich aber meines guten Gemiffens troftete, nam ich alles gar taltfinnig an, und rebete nicht viel, merdte baben, baf es bem Obriften um nichts anders guthun war, als bag er mich ungern in Soeft fabe, fo tonte er sich auch leicht einbilden, daß ich selbigen Ort, wan er mich ledig liesse, wol nicht verlassen wurde, weil ich meine Beforberung bort hoffte, und noch zwen schone Pferbe, und fonft toftliche Sachen allba hatte. Den folgenben Tag ließ er mich wieder zu fich tommen, und fragte, ob ich mich auff ein und anders resolvirt hatte? Ich antwortete, diß, Berr Obrifter, ift mein Entichluß, daß ich eh fterben, als meinendig werden will! Wan aber mein Socha. Berr Obrifter mich auff fregen Guß guftellen, und mit feinen Kriegsbienften zubelegen belieben wird, fo will ich bem Berrn Obriften mit Bert, Mund und Band verfprechen, in 6. Monaten feine Baffen wiber bie Schwebund heffische zutragen ober zugebrauchen. Solches ließ ihm ber Obrifter ftrads gefallen, bot mir barauff bie Band, und schendte mir zugleich die Rangion, befahl auch dem Secretario, daß er begwegen einen Revers in duplo aufffeste, ben wir bende unterschrieben, barin er mir Schut. Schirm, und alle Frenheit, folang ich in der ihm anvertrauten Beftung verbliebe, verfprach: 3ch hingegen reverfirte mich über obige zwen Buncten, bag ich, folang ich

mich in derfelben [332] Beftung auffhalten würde, nichts nachtheiliges wider dieselbige Guarnison und ihren Commandanten practiciren, noch etwas das ihr zu Nachtheil und Schaden vorgenommen würde, verhelen, sondern vielmehr deren Ruhen und Frommen fördern, und ihren Schaden nach Müglichkeit wenden, ja wan der Ort seindelich attaquiret würde, denselben desendiren helssen solte und wolte.

Hierauff behielt er mich wieder ben dem Mittag = Imbiß, und that mir mehr Ehre an, als ich von den Kaiserl. mein Lebtag hatte hoffen dorffen, dadurch gewan er mich dergestalt nach und nach, daß ich nicht wieder nach Soest gangen ware, wanschon er mich dahin lassen, und meines Versprechens ledig zehlen wollen.

# **Pas** XVI. Capitel. Wie Simplicius ein Frenherr wird.

Un ein Ding sehn soll, so schiedt sichs alles barzu, ich vermehnte, das Glück hätte mich zur Ehe genommen, oder wenigst sich so eng zu mir verdunden, daß mir die aller-widerwertigste Begegnussen zum besten gedehen müsten, da ich über deß Commandanten Tasel saß, und vernam, daß mein Anecht mit meinen zweh schönen Pferden von Soest zu mir kommen wäre; Ich wuste aber nicht (wie ichs hernach im Außkehren besand) daß das tücksische Glück der Sprenen Art an sich hat, die demjenigen am übelsten wollen, denen sie sich am geneigstesten erzeigen, und einen der Ursache halber desto höher hebet, damit es ihn hernach desto tiesser stürke.

Dieser Anecht (den ich hiebevor von den Schweden

Dieser Knecht (ben ich hiebevor von den Schweden gefangen bekommen hatte) war mir über alle mas:[333]sen getreu, weil ich ihm viel gutes that, dahero sattelte er alle Tage meine Pserde, und ritt dem Trommelschlager, der mich abholen solte, ein gut stud Wegs von Soest auß entgegen, so lang er auß war, damit ich nicht allein nicht so weit gehen, sondern auch nicht nackend oder zerlumpt (dan er vermeynte, ich wäre außgezogen worden) in Soest kommen dörfste. Also begegnete er dem Trommelschläger und seinen Gesangenen, und hatte mein bestes Kleid auss

gepactt. Da er mich aber nicht fahe, sondern vernam daß ich ben dem Gegentheil Dienste anzunehmen auffgehalten werbe, aab er ben Bferden die Sporen, und fagte: Adjeu Tambour und ihr Corporal, wo mein herr ift, ba will ich auch senn; ging also durch, und kam zu mir, eben als mich ber Commandant ledig gesprochen hatte, und mir groffe Chre anthat. Er verschaffte barauff meine Bferde in ein Birthshauß, big ich mir felbsten ein Logis ment nach meinem Willen bestellen mogte, und priese mich gludfelig wegen meines Knechts Treue, verwunberte fich auch, daß ich als ein gemeiner Dragoner, und noch so junger Rerl, so schone Pferde vermogen, und sowol mondirt senn solte, lobte auch das eine Bferd, als ich Valet nam, und in besagtes Wirthshauß ging, fo trefflich, daß ich gleich merdte, daß er mirs gern abges kaufft håtte, weil er mirs aber auß Discretion nicht feil machte, sagte ich, wan ich die Ehre begehren borffte, baß ers von meinet wegen behalten wolte, fo ftunde es gu jeinen Dienften; Er schlugs aber anzunehmen rund ab. mehr darum, Dieweil ich einen zimlichen Rausch hatte, und er die Nachrebe nicht haben wolte, daß er einem Trundenen etwas abgeschwätt, so ihn vielleicht [334] nuchtern reuen mogte, alfo daß er bek edlen Bferbes gern gemangelt.

Dieselbige Nacht bedachte ich, wie ich kunfftig mein Leben anstellen wolte: Entschloß mich derohalben, die 6. Monat über zuverbleiben wo ich wäre, und also den Winster, der nunmehr vor der Thur war, in Ruhe dahin zusbringen, worzu ich dan Geldes genug wuste hinauß zuslangen, wanschon ich meinen Schatz zu Coln nicht angriffe: In solcher Zeit, gedachte ich, wächst du vollends auß, und erlangest deine völlige Stärke, und kanst dich darnach auff den kunfftigen Frühling wieder desto dapfferer unter die

Raiferl. Armee ins Feld begeben.

Deß morgens fruhe anatomirete ich meinen Sattel, welcher weit besser gespickt war, als berjenige, den der Cornet von mir bekommen, nachgehends ließ ich mein bestes Pferd vor deß Obristen Quartier bringen, und sagte zu ihm: Demnach ich mich resolvirt, die 6. Monat, in

welchen ich nicht triegen borffte, unter deß Serrn Obriften Schutz allhier ruhig zuzubringen, als fenn mir meine Bferde nichts nut, um welche es schad ware, man sie verberben jolten, bitte Ihn berowegen, er wolte belieben, gegenwartigem Solbaten - Rlepper einen Plat unter ben Seinigen zugonnen, und folches von mir als ein Beichen bandbarer Erfantnus vor empfangene Gnaden unschwer annehmen: Der Obrifter bedandte fich mit groffer Sofligfeit und fehr courtoifen Offerten, schickte mir auch benfelben Nachmittag feinen Sofmeister mit einem gemaften lebenbigen Ochsen, 2. fetten Schweinen, 1. Tonne Wein, 4. Tonnen Bier, 12. Fuder Brennholt, welches alles er mir por mein neu Losa=[335]ment, daß ich eben auff ein halb Sahr bestellet hatte, bringen, und fagen ließ: Beil er fehe, daß ich ben ihm hausen wolte, und sich leicht einbilden konte, daß es im Anfang mit Victualien schlecht bestellet fen, so ichide er mir zur Haußsteur neben einem Trund, ein ftud Fleisch mit samt dem Bolt, solches baben tochen zulaffen, mit fernerm Unhang, bafern er mir in etwas behulfflichen fenn tonte, daß ers nicht unterlaffen wolte: 3ch bedandte mich so hofflich als ich konte, verehrete bem Hofmeister zwo Ducaten, und bat ihn, mich seinem Berrn beftens zurecommendiren.

Da ich sahe, daß ich meiner Fretzebigkeit halber bey dem Obristen so hoch geehret ward, gedachte ich mir auch ben dem gemeinen Mann ein gutes Lob zumachen, damit man mich vor keinen kahlen Bernheuter hielte; ließ dero-wegen in Gegenwart meines Haußwirths meinen Knecht vor mich kommen, zu demselben sagte ich: Lieber Niclas, du hast mir mehr Treue erwiesen, als ein Herr seinem Knecht zumuthen darff, nun aber da ichs um dich nicht zuverschulden weiß, weil ich dieser Zeit keinen Herrn, und also auch keinen Krieg habe, daß ich etwas erobern könte, dich zubelohnen, wie mirs wol anstinde; zumalen auch wegen meines stillen Lebens, das ich hinfort zusschwer gebenck, keinen Knecht mehr zuhalten bedacht, als gebe ich dir hiemit vor deinen Lohn das ander Pferd, samt Sattel, Zeug und Pistolen, mit Vitte, du wollest damit vorlieb nehmen, und dir vor dissmal einen andern

Berrn suchen, tan ich bir ins funfftige in etwas bedient: fenn, so magftu jederzeit mich barum ersuchen. Sierauff fußte er mir die Sande, und fonte por wennen schier nicht reben, wolte auch [336] burchauß bas Pferd nicht: nemen, sondern hielt vor beffer, ich solte es verfilbern, und zu meinem Unterhalt gebrauchen, zulest überredeteich ihn boch, daß ers annam, nachdem ich ihm versprochen. ihn wieder in Dienste zunehmen, sobald ich jemand brauche. Uber biefem Abscheid ward mein Sauß-Bater fo mitleidig, daß ihm auch die Augen übergingen, und gleichwie mich mein Knecht ben ber Solbatesca, also erhub mich mein Sauß = Bater ben ber Burgerschafft, wegen biefer That mit groffem Lob über alle schwangere Bauren; ber Commandant hielt mich vor einen fo refoluten Rerl, bag er auch getraute Schloffer auff meine Parole zubauen, weil ich meinen End, bem Raifer geschworen, nicht allein treulich. sondern auch dasienige daß ich mich gegen ihm verschrieben, besto steiffer zuhalten, mich selbst meiner berrlichen Pferde. Gewehrs und ben getreuen Anechts entblofte.

#### Das XVII. Capitel.

Womit ber Jager bie fechs Monat hinzubringen gebendet, auch etwas von ber Waarfagerin.

Ch glaube, es sen kein Mensch in der Welt, der nicht einen Hasen im Busen habe, dan wir sind ja alle einerley Gemächts, und kan ich ben meinen Pirn wol mercken, wan andere zeitig seyn. Hun Geck, mögte mir einer antworten, wan du ein Narr bist, mennest du darum, andere senn es auch? Nein, das sage ich nicht, dan es wäre zuwiel geredt; Aber diß halte ich davor, daß einer den Narrn besser verdirgt als der ander: Es ist einer darum kein Narr, wanschon er narrische Einfälle hat, dan wir haben in der Jugend gemeiniglich alle derzgleichen, welcher aber solche herauß läst, wird vor einen gehalten, weil [337] theils ihn gar nicht, andere aber nur halb sehen lassen: Welche ihren gar unterdrücken, seyn rechte Saurtöpsse; die aber den Ihrigen nach Gelegen-heit der Zeit bisweilen einwenig mit den Ohren herfürz

ragen, und Athem schöpffen lassen, damit er nicht gar ben ihnen erstide, dieselbige halte ich vor die beste und verständigste Leute. Ich ließ den Meinen nur zuweit herauß, da ich mich in einem so frenen Stand sahe, und noch Geld wuste, massen ich einen Jungen annam, den ich als einen Edels Bage kleidete, und zwar in die narrischte Farben, nemlich Beyelbraun, und gelb außgemacht, so meine Liberen sehn muste, weil mirs so gesiel; derselbe muste mir ausswarten, als wan ich ein Freyherr, und kurt zuvor kein Dragoner, oder vor einem halben Jahr ein armer

Roßbub gemejen ware.

Diß war die erfte Torheit, so ich in dieser Stat beging, welche, obgleich fie zimlich groß war, ward fie boch von niemand gemerdt, viel weniger getadelt: Aber was machet es? Die Welt ift beren fovoll, daß fie feiner mehr acht, noch selbige verlacht, ober sich barüber verwundert, weil fie beren gewohnt ift; So hatte ich auch ben Ruff eines klugen und guten Solbaten, und nicht eines Raren, ber bie Rinber = Schuhe noch traget. bingte mich und meinen Jungen meinem Saugvater in bie Roft, und gab ihm an Bezahlung auff Abschlag, mas mir der Commandant wegen meines Pferdes an Fleisch und Solt verehret hatte, jum Getrand aber mufte mein Rung ben Schluffel haben, weil ich benen, die mich besuchten, gern bavon mittheilete, ban sintemal ich weber Burger noch Soldat war, und also feinen meines [338] gleichen hatte, ber mir Gefellschafft leiften mogen, hielt ich mich zu benden Theilen, und bekam bahero täglich Cameraden genug, Die ich ungetrandt nicht ben mir ließ. Bum Organisten allba machte ich auß ben Burgern bie beste Kundschafft, weil ich die Music liebte, und (ohn Ruhm zumelden) eine treffliche gute Stimme hatte, Die ich ben mir nicht verschimlen laffen wolte; biefer lehrete mich, wie ich componiren folte, item, auff bem Inftrument beffer schlagen, sowol als auch auff ber Barffe, so war ich ohn bas auff ber Laute ein Meister, schaffte mir babero eine eigne, und hatte ichier taglich meinen Spaß damit: Wan ich ban fatt war zu musiciren, ließ ich ben Rurschner tommen, ber mich im Paradeig in allen Gewehren unterwiesen, mit demselben exercivte ich mich, um noch persecter zu werden. So erlangte ich auch behm Commandanten, daß mich einer von seinen Constablen die Büchsenmeisteren Kunst, und etwas mit dem Feurwerk umzugehen, um die Gebühr lernete. Im übrigen hielt ich mich sehr still und eingezogen, also daß sich die Leute verwunderten, wan sie sahen, daß ich stets über den Büchern saß wie ein Student, da ich doch Raubens und Blutvergiessens gewohnt aewesen.

Mein Haußvater war deß Commandanten Spur-Sund und mein Suter, maffen ich merdte, daß er all mein Thun und Laffen bemfelben hinterbrachte, ich tonte mich aber artlich barein schiden, ban ich gebachte beg Kriegswesens fein einzig mal, und wan man bavon rebte, that ich, als ob ich niemals kein Soldat gewesen, und nur darum da ware, meinen taglichen Exercitien, beren ich erst gedacht, abzuwar-[339]ten. Ich wünschte zwar, daß meine 6. Monat bald herum waren, es konte aber niemand abnehmen, welchem Theil ich alsdan dienen wolte. Soofft ich dem Obristen auffwartete, behielt er mich auch an seiner Tafel, ba sette es ban jezuweilen solche Discurse, baburch mein Borfat aufgeholt werden folte, ich antwortete aber ieder= zeit so vorsichtig, daß man nicht wiffen tonte, mas Sinns ich fen. Ginsmals fagte er zu mir: Wie ftehet es Jager, wollet ihr noch nicht Schwedisch werden, gestern ift mir ein Fahnrich geftorben? Ich antwortete, Hochg. Herr Obrifter, stehet boch einem Beib wol an, man fie nach ihres Manns Tod nicht gleich wieder heuratet, warum folte ich mich dan nicht 6. Monat patientiren: Dergeftalt entgieng ich jederzeit, und friegte doch beg Obriften Gunft langer je mehr, so gar, daß er mir so wol in = als ausserhalb ber Bestung herum zuspatiren, ja ich borffte endlich den Sasen, Felbhunern und Bogeln nachstellen, welches feinen eigenen Solbaten nicht gegonnet mar: So fischte ich auch in der Lippe, und war so glucklich damit, daß es das Ansehen hatte, als ob ich beydes Fische und Krebse auß dem Wasser bannen konte. Darum ließ ich mir nur ein schlechtes Jägerkleid machen, in demselbigen ftrich ich ben Nacht (ban ich wuste alle Bege und Stege)

in die Soestische Bberbe, und holete meine verborgene Schate hin und wieder zusammen, schleppte solche in ges bachte Bestung, und ließ mich an, als ob ich ewig ben ben

Schweden wohnen wolte.

Auff bemfelbigen Beg fam die Baarfagerin von Soeft zu mir, die fagte: Schaue mein Sohn, habe ich bir hiebevor nicht wol gerathen. daß du bein Geld [340] aufferhalb der Stat Soeft verbergen soltest? Ich versichere bich, bag es bein groftes Glud gewesen, bag bu gefangen worben, ban warest bu beimkommen, so hatten bich einzige Kerl, welche dir den Tod geschworen, weil du ihnen bennt Frauenzimmer bift vorgezogen worden, auff der Jagt er-3ch antwortete, wie fan jemand mit mir eifern, ba ich boch bem Frauenzimmer nichts nachfrage? Berfichert, fagte fie, wirftu beg Ginns nicht verbleiben, wie bu jest bift, so wird bich bas Frauenzimmer mit Spott und Schande zum Land binauß jagen, bu haft mich jederzeit verlacht, man ich bir etwas zuvor gesagt habe, wolteft du mir abermal nicht glauben, wan ich dir mehr fagte, findestu an dem Ort, wo du jest bist, nicht geneigtere Leute als in Soest? Ich schwore dir, daß sie dich nur gar zulieb haben, und daß dir solche übermachte Liebe zum Schaden gereichen wird, wan du dich nicht nach der selbigen accommodirest. Ich antwortete ihr, wan sie ja soviel wuste, als sie sich davor außgebe, so solte sie mir bavor jagen, wie es mit meinen Eltern ftunde, und ob ich mein Lebtag wieder zu benfelben tommen wurde? fie folte aber nicht so dundel, sondern fein Teutsch mit der Sprache herauß: Darauff fagte fie, ich folte alsban nach meinen Eltern fragen, wan mir mein Pflegvater unverfebens begegne, und fuhre meiner Saug-Ammen Tochter am Strid baber; Lachte barauff überlaut, und hinge baran, daß fie mir von fich felbst mehr gesagt, als andern lie fie darum gebeten hatten: Bernach machte fie fich, wil ich sie nur anfing zufoppen, geschwind von mir, als id ihr zuvor etliche Thaler verehret, weil ich boch fchve: [341] am Silbergelb zutragen hatte. Ich hatte dannls ein schon fiud Gelb, und viel koftliche Ringe und Acinodien begeinander, dan wo ich hiebevor unter ben Golbaten etwas von Ebelgesteinen wuste, ober auff Parthey und sonst antrass, brachte ichs an mich, und darzu nicht einmal um halb Geld, was es gultig war. Solches schrege mich immerzu an, es wolte gern wieder unter die Leute; ich folgte auch gar gern, dan weil ich zimlich hoffartig war, prangte ich mit meinem Gut, und ließ solches meinen Wirth ohn Schen sehen, der ben den Leuten mehr darauß machte, als es war: Dieselbige aber verwunderten sich, wo ich doch alles hergebracht haben muste, dan es war genugsam erschollen, daß ich meinen gefundenen Schatz zu Coln ligen hatte, weil der Cornet deß Kauffmanns Handschrifft gelesen, da er mich gefangen bekommen.

## Das XVIII. Capitel.

Wie ber Ihger anfabet zubulen, und ein handwerd barauß machet.

Gin Borfat, die Buchsenmeisteren= und Fecht=Runit in diesen 6. Monaten vollkommen zulernen, war aut, und ich begriffs auch: Aber es war nit genug, mich vorm Duffiggang, ber ein Urfprung vielen Ubels ift, allerdings zubehuten, vornehmlich weil niemand war, ber mir zugebieten hatte. Ich faß zwar emfig über allerhand Buchern, auß benen ich viel Gutes lernete, es tamen mir aber auch theils unter die Sande, die mir wie bem hund das Gras gesegnet wurden: Die unvergleich= liche Arcadia, auß beren ich die Wolrebenheit lernen wolte, war bas erfte Stud, bas mich von ben rechten Siftorien zu [342] ben Liebe Buchern, und von den marhafften Beichichten zu den Belben - Gedichten zog: Solcherlen Gattungen brachte ich zuwege wo ich konte, und wan mir eins zutheil ward, horete ich nicht auff, bis ichs durchgelesen, und solte ich Tag und Nacht barüber gesessen finn; Diese lerneten mich vor bas Wol-reben mit ber Leimstange lauffen. Doch ward biefer Mangel bamals bin mir nicht so hafftig und ftard, bag man ihn mit Seneca ein gottliches Rafen, ober wie er in Thomæ Ciomai Welt-Gartlein beschrieben wird, eine beschwerliche Landheit hatte nennen tonnen; ban wo meine Liebe hisfiel, da erhielt ich leichtlich und ohn sonderbare Muhe, was ich begehrete, also daß ich keine Ursache zuklagen befam, wie andere Buler und Leimstängler, die voller phantastischer Gedanden, Muhe, Begierden, heimlich Leiben, Born, Enfer, Rachgier, Rafen, Bennen, Broben. Drohen, und bergleichen taufenbfaltigen Torheiten fteden, und ihnen vor Ungedult den Tod wünschen; Ich hatte Geld, und ließ mich daffelbe nicht dauren, und über das eine qute Stimme, ubte mich ftetig auff allerhand Inftrumenten; Unftat beg Tangens, bem ich nie bin hold worben, wiese ich die Gerade meines Leibes, wan ich mit meinem Rurichner fochte: Uber bas hatte ich einen trefflichen glatten Spiegel, und gewohnte mich zu einer freundlichen Liebligfeit, also daß mir das Frauenzimmer, wanschon ich mich bessen nicht sonderlich annam (wie Aurora dem Clito, Cephalo und Bitoni, Benus bem Anchife, Atidi und Aboni, Ceres dem Glauco, Uluffe und Jafoni, und die feusche Diana felbst ihrem Endimione) von sich felbst nachlieff.

mehr als ich deffen begehrete. [343]

Um diefelbige Beit fiel Martini ein, ba fangt ben uns Teutschen bas Freffen und Sauffen an, und maret ben theils big in die Fagnacht, da ward ich an unterichiedliche orter, sowol ben Officierern als Burgern, Die Marting-Bang verzehren zuhelffen, eingeladen; Da fatte es ban zuzeiten fo etwas, weil ich ben folchen Belegen= heiten mit dem Frauenzimmer in Kundschafft tam; meine Laute und Gefang die zwangen eine jebe, mich anzuschauen, und wan fie mich also betrachteten, wuste ich zu meinen neuen Bulen = Liebern, die ich felber machte, fo anmuthige Blide und Geberden hervor zubringen, daß fich manches bubiches Maablein barüber vernarrte, und mir unverfehens hold ward. Und damit ich nicht vor einen Sungerleiber gehalten murbe, ftellete ich auch zwo Gafterenen, Die eine mar por die Officierer, und die andere por die vornehmfte Burger an, baburch ich mir ben benben Theilen Bunft, und einen Butritt vermittelte, weil ich toftbar aufftragen ließ. Es war mir aber alles um die liebe Jungfern gu= thun, und obgleich ich ben einer ober ber andern nicht fand, was ich suchte (ban es gab auch noch etliche, Die es verhalten konten) so ging ich doch einen weg als ben andern zu ihnen, bamit fie biejenige, Die mir mehr Gunft

erzeigeten, als ehrlichen Jungfern gebühret, in keinen bösen Berbacht bringen, sondern glauben solten, daß ich mich ben denselbigen auch nur Discurs halber aufshielte. Und daß überredete ich eine jede insonderheit, daß sie es von den andern glaubte, und nit anders mehnete, als wäre

fie allein biejenige, bie fich meiner erfreuete.

3ch hatte gerad sechs die mich liebten, und ich sie [344] hin wiederum, boch hatte feine mein Bert gar, ober mich allein; an der einen gefielen mir nur die schwarte Augen, an ber andern die Goldgelbe Haare, an ber britten die liebliche Holdfecligkeit, und an ben übrigen auch fo etwas, das die andere nicht hatte. Wan ich aber ohn diese andere besuchte, so geschahe es nur entweder auß obgesagter Ursache, oder weilen es fremd und neu war, und ich ohn das nichts außschlug oder verachtete, indem ich nicht immer an bemfelben Ort zubleiben gedachte. Jung, ber ein Ert = Schelm war, hatte genug guthun mit Rupplen und Bulen = Briefflein hin und wieder qu= tragen, und mufte reinen Mund, und meine lofe Banbel aegen einer und ber andern fo geheim zuhalten, bag nichts brüber mar; bavon bekam er von den Schlepp= faden ein hauffen Favor, so mich aber am meisten kosteten. maffen ich hierdurch ein Ansehnliches verschwendete, und wol sagen konte: Was mit Trommeln gewonnen wird, gehet mit Pfeiffen wieder bahin. Daben hielt ich meine Sachen fo geheim, daß mich ber hunderte vor teinen Buler halten konte, ohn der Pfarrer, ben welchem ich nicht mehr so viel geiftliche Bucher entlehnete, als zuvor.

#### Das XIX. Capitel.

Durch was Mittel ihm ber Jäger Freunde gemachet, und was vor Andacht er bey einer Predigt hatte.

An das Glud einen stürtzen will, so hebet es ihn zuvor in alle Hohe, und der gütige GOtt lässet auch einenjeden vor seinem Fall so treulich warnen. Das wiedersuhr mir auch, ich nams aber nicht an! Ich hielt in meinem Sinn ganzlich davor, daß mein damaliger Stand so vest gegründet ware, daß mich [345] kein Unglud davon stürzen könte, weil mir jederman, in-

sonderheit aber der Commandant selbst sowol wolte; die= jenige, auff welche er viel hielt, gewan ich mit aller= hand Chrerbietungen, feine getreue Diener brachte ich burch Geschencke auff meine Seite, und mit benen, jo etwas mehr als meines gleichen waren, foff ich Bruberichafft, und ichwur ihnen unverbruchliche Treue und Freundschafft; Die gemeine Burger und Solbaten waren mir begwegen hold, weil ich jedem freundlich zusprach. Ach was vor ein freundlicher Menich, fagten fie offt zu= sammen, ift boch ber Jager, er rebet ja mit bem Rind auff ber Gaffe, und erzornt feinen Denichen! Wan ich ein Bafgen ober etliche Feldhuner fing, fo ichidte ichs benen in die Ruchen, beren Freundschafft ich suchte, lub mich darben zu Gast, und ließ etwan einen Trunck Wein, welcher der Orten theur war, darzu holen, ja ich stellete es also an, daß schier aller Kosten über mich ging. Wan ich ban mit jemand ben folden Gelachen in ein Gefprach tam, fo lobte ich jederman ohn mich felbst nicht, und wuste mich fo bemutig guftellen, als ob ich die Soffart nie aetant hatte. Beil ich ban nun hierdurch einesjeden Gunft friegte, und jederman viel von mir hielt, gedachte ich nicht, daß mir etwas ungludliches widerfahren tonte, vornehmlich weil mein Sadel noch zimlich gespict war.

Ich ging offt zum altesten Pfarrer berselbigen Stat, als der mir auß seiner Bibliothec viel Bucher sehnete, und wan ich ihm eins wieder brachte, so discurirte er von allerhand Sachen mit mir, dan wir accommodirten uns iv miteinander, daß einer den andern gern seiden mögte: Als nun nicht nur die [346] Martins-Gans und Metelssuppen hin und wieder, sondern auch die heilige Wechnachtsbevertäge vorbeh waren, verehrete ich ihm eine Flaschen voll Straßburger Brantewein zum Neuen Jahr, welchen er, der Westphälinger Gebrauch nach, mit Candel- Zucker gern einläpperte, und kam darauff hin, ihn zubesuchen, als er eben in meinem Joseph laß, welchen ihm mein Wirth ohn mein Wissen gelährten Mann meine Arbeit in die Hande seinem solchen gelährten Mann meine Arbeit in die Hande kommen solte, sonderlich weil man davorhält, daß einer am besten auß seinen Schrifften erkant werde: Er

aber machte mich zu ihm sigen, und lobte zwar meine Invention, ichalt aber, daß ich mich fo lang in ber Seliche (die Botiphars Beib gewesen) Liebe = Sandeln hatte auff= gehalten; Bessen bas Hert voll ist, gehet ber Mund über, sagte er ferners, wan ber Herr nicht selbsten wuste wie einem Buler ums Bert ift, fo hatte er Diefes Beibes Baffiones nicht fo wol aufführen, ober vor Augen ftellen tonnen: 3ch antwortete, was ich geschrieben hatte, bas ware meine eigne Erfindung nicht, sondern hatte es auß andern Buchern extrahirt, mich um etwas im Schreiben zuüben: Na, ja, antwortete er, bas glaub ich gern, (scil.) aber er versichere sich, daß ich mehr von ihm weiß, als er sich einbildet! Ich erschrack, da ich diese Worte horete, und gedachte, hat birs ban S. Belten gefagt; Und weil er fahe, daß ich meine Farbe anderte, fuhr er ferner fort, und fagte: Der Berr ift frisch und jung, er ift muffig und icon, er lebet ohn Sorge, und wie ich vernehme, in allem Uberfluß; darum bitte und ermahne ich ihn im BErrn, daß er bedenden wolle, [347] in mas vor einem gefahrlichen Stand er fich befindet, er hute fich bor bem Thier bas Bopffe hat, will er anders fein Glud und Beil beobachten; Der Berr mogte zwar gebenden, mas gehts ben Pfaffen an, was ich thu und laffe, (3ch gedachte, bu haft es errathen,) ober was hat er mir zubefehlen? Es ift waar, ich bin ein Seelsorger! Aber, Berr fend verfichert, daß mir eure, als meines Gutthaters, zeitliche Wolfahrt auß Chriftlicher Liebe fo hoch angelegen ift, als ob ihr mein eigener Sohn waret; immer Schabe ift es, und ihr konnet es ben euerm himlischen Bater in Emigteit nicht verantworten, wan ihr ener Talent, bas er euch verliehen, vergrabet, und euer ebel ingenium, bas ich auß gegenwartiger Schrifft ertenne, verderben laffet, mein getreuer und vaterlicher Rath mare, ihr legtet eure Rugend und eure Mittel, die ihr hier jo unnublich verschwendet, jum Studiren an, bamit ihr heut ober morgen benbes GDtt und ben Menichen und euch felbit bedient feyn tonnet, und lieffet das Kriegswesen, zu welchem ihr, wie ich hore, fo groffe Luft traget, fenn wie es ift, eh ihr eine Schlappe bavon traget, und basjenige Spruchwort waar zuseyn an euch befindet, welches heist: Junge Soldaten, alte Bettler. Ich horete diesen Sentent mit groffer Ungebult, weil ich dergleichen zuvernehmen nicht gewohnt war, jedoch stellete ich mich viel anders als mirs ums hert war, damit ich mein Lob, daß ich ein seiner Mensch wäre, nicht verliere; bedancte mich zumal auch sehr vor seine erwiesene Treuhertigkeit, und versprach, mich auff sein Sinsrathen zubedencken, gedachte aber ben mir selbst, wie deß Goldschmieds Junge, und was es den [348] Pfassen geheye, wie ich mein Leben anstelle, weil es damals mit mir auffs höchste kommen war, und ich die nunmehr gekostete Liebes Bolluste nicht mehr entberen wolte; Es gehet aber mit solchen Warnungen nicht anders her, wan die Jugend schon des Zaums und der Sporen der Tugenden entwonet ist, und in vollen Sprüngen ihrem Verderben zurennet.

#### Das XX. Capitel.

Bie er bem treuhertigen Pfarrer anber Werd an bie Kundel legte, bamit er fein Epicurisch Leben zucorrigiren vergeffe.

MCh war in ben Wolluften boch nicht fo gar erfoffen, Jober fo dumm, daß ich nicht gedacht hatte, jedermans Freundschafft zubehalten, folang ich noch in berfelbigen Bestung zuverbleiben (nemlich bif ber Winter vorüber) willens war; So erkante ich auch wol, was es einen bor Unrath bringen tonte, wan er ber Beiftlichen Sak hatte, als welche Leute ben allen Boldern, fie fenn gleich was Religion fie wollen, einen groffen Credit haben; berowegen nam ich meinen Ropff zwischen die Ohren, und trat gleich ben andern Tag wieder auff frischem Fuß zu obgedachtem Pfarrer, und log ihm mit gelehrten Worten einen folden zierlichen Sauffen baber, mas geftalten ich mich resolvirt hatte, ihm zufolgen, daß er sich, wie ich auß seinen Geberden sehen konte, hertlich darüber erstreuete; Ja, sagte ich, es hat mir seithero, auch schon in Soeft, nichts anders als ein folder Englischer Rathgeber gemangelt, wie ich einen an meinem hochgeehrten Berrn angetroffen habe; Ban nur der Binter bald vorüber, ober fonft bas Better bequem mare, bag ich fortraifen tonte, bat [349] ihn barneben, er wolte mir boch ferner mit qutem Rath beforderlich fenn, auff welche Academiam ich mich begeben folte? Er antwortete, mas ihn anbelange, so hatte er zu Leiden ftudiret, mir aber wolte er nach Genff gerathen haben, weil ich, ber Auffprache nach, ein Hochteutscher ware! Rejus Maria! antwortete ich. Genff ift weiter von meiner Beimat, als Leiden: Bas ver= nehme ich? fagte er hierauff mit groffer Befturbung, ich bore wol, ber Berr ift ein Papift, D mein Gott, wie finde ich mich betrogen! Wie fo, wie fo Berr Bfarrer. fagte ich, muß ich barum ein Papift fenn, weil ich nicht nach Genff will? O nein, sagte er, sondern daran bore ichs, weil ihr die Mariam anruffet; Ich sagte, solte dan einem Christen nicht gebuhren, Die Mutter feines Erlofers qu= nennen? Das wol, antwortete er, aber ich ermahne und bitte ihn fo hoch als ich fan, er wolle Gott die Ehre geben, und mir gestehen, welcher Religion er bengethan fen? ban ich zweiffle fehr, bag er bem Evangelio glaube (obzwar ich ihn alle Sontage in meiner Kirche gesehen) weil er das verwichene Fest der Geburt Christi weder ben und noch ben Lutherischen zum Tifch beg Berrn gangen! Ich antwortete, der Herr Pfarrer horet ja wol, daß ich ein Chrift bin. und wan ich feiner ware, fo murbe ich mich nicht foofft in der Predigt haben eingefunden, im übrigen aber geftehe ich, baß ich weber Betrifch noch Paulifch bin, sondern allein simpliciter glaube, was die 12. Articul bek Allgemeinen beil. Chriftlichen Glaubens in fich halten. werbe mich auch zu keinem Theil vollkommen verpflichten, biß mich ein ober ander durch genugsame Erweisungen persuadiret zuglau=[350]ben, daß er vor ben andern bie rechte maare und allein feeligmachenbe Religion habe. Rest, fagte er, glaube ich erft recht, daß er ein fuhnes Solbaten = Bert habe, fein Leben bapffer bran zuwagen, weil er gleichsam ohn Religion und Gottesdienst auff ben alten Raifer hinein dabin leben, und fo frevelhafftig feine Seeligkeit in die Schange ichlagen barf! Dein Gott. wie kan aber ein sterblicher Mensch, ber entweber versbamt ober seelig werden muß, immermehr so ked fenn? Aft ber herr in Sanan erzogen, und nicht anders im Chriftenthum unterrichtet worden? Er fage mir boch,

warum er seiner Eltern Fußstapffen in der reinen Christ= Lichen Religion nicht nachfolget? Ober warum er sich eben sowenig zu dieser, als zu einer andern begeben will, beren Fundamenta sowol in ber Natur als beil. Schrifft, boch jo Sonnenklar am Tag ligen, baß fie auch in Ewiakeit weber Bapift noch Lutheraner nimmermehr wird umftoffen tonnen? Ich antwortete, Herr Pfarrer, bas fagen auch alle andere von ihrer Religion, welchem fol ich aber glauben? vermennet ber herr wol, es fen fo ein geringes, wan ich einem Theil, den die andern zwen laftern, und einer falichen Lehre bezüchtigen, meiner Seelen Seeligkeit pertraue? Er febe boch (aber mit meinen unparteischen Augen) was Conrad Better und Johannes Rag wider Lutherum, und hingegen Luther und die Seinige wider ben Babft, fonderlich aber Spangenberg wider Franciscum, ber etliche hundert Sahre vor einen heiligen und gottseeligen Mann gehalten worben, in offenen Drud aufgehen laffen; zu welchem Theil soll ich mich dan thun, wan je eins das ander außschreiet, es fen fein gut haar an [351] ihm! vermehnet der Herr Pfarrer, ich thue unrecht, wan ich einhalte, diß ich meinen Berstand völliger bekomme, und weiß was Schwart ober Beig ift? Solte mir wol jemand rathen, hinein zuplumpen, wie die Fliege in einen heissen Bren? O nein, das wird der Herr Pfarrer vers hoffentlich mit gutem Gewissen nicht thun können; Es muß unumganglich eine Religion recht haben, und bie andern bende unrecht, folte ich mich nun zu einer ohn reifflichen Borbedacht bekennen, fo tonte ich eben fo bald eine unrechte als die rechte erwischen, so mich hernach in Emigfeit reuen murbe, ich will lieber gar von ber Straffe bleiben, als nur irr lauffen; zudem fennd noch mehr Religionen, dan nur die in Europa, als die Armenier, Abpffiner, Griechen, Georgianer und bergleichen, und Gott aeb was ich vor eine bavon annehme, so muß ich mit meinen Religionsgenoffen ben andern allen widersprechen. Wird nun ber Berr Pfarrer mein Ananias fenn, fo wil ich ihm mit groffer Dandbarkeit folgen, und die Religion annehmen, die er felbft betennet.

Darauff sagte er: Der Herr stedt in groffem Frrthum,

aber ich hoffe zu GOtt, er werde ihn erleuchten, und auß bem Schlamm helffen; zu welchem Ende ich ihm dan unsere Confession ins kunfftige dergestalt auß heil. Schrift bewähren will, daß sie auch wider die Pforten der Hölle bestehen solle: Ich antwortete, dessen wurde ich mit grossem Berlangen gewärtig sehn, gedachte aber beh mir selber, wan du mir nur nichts mehr von meinen Liebgern vorshältst, so din ich mit deinem Glauben wol zusrieden. Hierbeh san der Leser abnehmen, was ich damals vor ein [352] gottloser boser Bub gewesen, dan ich machte dem guten Pfarrer deßwegen vergebliche Mühe, damit er mich in meinem ruchlosen Leben ungehindert liesse, und gesdachte: Bis du mit deinen Beweißthümen sertig bist, so bin ich vielleicht wo der Pfesser wächset.

## Das XXI. Capitel.

Wie ber Idger unversehens jum Chemann wird.

Egen meinem Quartier über wohnete ein Reformirter Dbrift = Leutenant, ber hatte eine überauß schone Tochter, die fich gant Abelich trug; ich hatte langft gern Rundschafft zu ihr gemachet, unangesehen fie mir anfanglich nicht beschaffen zusenn beuchte, daß ich fie allein lieben, und auff ewig haben mochte, boch ichendte ich ihr manchen Bang, und noch vielmehr liebreicher Blide, fie ward mir aber fo fleissig verhutet, bag ich fein einzig mal. als ich mir wunschete, mit ihr zureben fommen tonte, so borffte ich auch so unverschamt nicht hinein platen, weil ich mit ihren Eltern feine Rundschafft hatte, und mir ber Ort vor einen Rerl von fo geringen Bertommen, als mir bas meinige bewust mar, viel zuhoch vorkam. Um aller= nachsten gelangte ich zu ihr, wan wir etwan in ober auß ber Rirche gingen, ba nam ich ban bie Beit fo fleiffig in acht, mich ihr gunabern, bag ich offt ein paar Seuffber anbrachte, das ich meifterlich fonte, obzwar fie alle auß falichem Bergen gingen: Bingegen nam fie folche auch so kaltsinnig an, daß ich mir einbilden muste, daß sie sich nicht so leicht wie eines schlechten Burgers Tochter perführen laffen wurde, und indem ich gedachte, sie wurde

mir ichwerlich zutheil, murben meine Begierben nach ihr

nur befto hefftiger. [353]

Mein Stern, ber mich bas erstemal zu ihr vermittelte. war berjenige, ben die Schuler zu immerwarendem Bebachtnuß um felbige Beit beg Jahrs herumtragen, bamit anzuzeigen, daß die 3. Weisen durch einen folchen nach Bethlehem begleitet worben, fo ich anfanglich vor ein gut Omen hielt, weil mir bergleichen einer in ihre Wohnung leuchtete, ba ihr Bater felbst nach mir schickte: Monsieur, fagte er zu mir, seine Neutralitat, die er zwischen Burgern und Soldaten halt, ist eine Ursache, daß ich ihn zu mir bitten lassen, weil ich wegen einer Sache, die ich zwischen benden Theilen ins Werd zurichten vorhabe, einen unpartheischen Zeugen bedarff; ich vermennte, er hatte was wundergroffes im Sinn, weil Schreibzeug und Papier auff bem Tisch war, bot ihm berowegen zu allen ehrlichen Beichafften meine bereitfertigfte Dienfte an, mit fonbern Complimenten, daß ich mirs nemlich vor eine groffe Chre halten wurde, wan ich fo gludfeelig fen, ihm beliebige Dienste zuleisten. Es war aber nichts anders, als (wie an vielen Orten ber Gebrauch ift) ein Ronigreich zumachen, maffen es eben an ber beil. brey Konige Abend mar, baben folte ich zusehen, bag es recht zuginge, und bie Memter ohn Ansehung ber Bersonen burch bas Lok außgetheilet wurden. Bu diefem Geschäfft, ben welchem beß Obriften Secretarius auch mar, ließ ber ObriftLeutenant Wein und Confect langen, weil er ein trefflicher Bechbruber, und es ohn bas nach bem Nacht = Effen war; ber Secretarius ichrieb, ich las die Ramen, und die Jungfer jog die Zettel, ihre Eltern aber faben zu; und ich mag eben nicht aufführlich erzehlen, wie es hergangen, ban bie erfte [354] Kundschafft an biefem Orte machte. Sie beklagten sich über die lange Winter=Rachte, und gaben mir bamit zuverstehen, daß ich folche besto leichter zupaffiren, wol zu ihnen zu Liecht kommen borffte, indem sie ohn bas feine besonders groffe Geschaffte hatten. Dig war nun eben bas, was ich vor langften gewünschet.

Bon diesem Abend an (da ich mich zwar nur eins wenig ben der Jungfer zutäppisch machte) fing ich wieder

auf ein neues an mit der Leimstangen zulauffen, und am Narren-Sail zuziehen; also daß sich beydes die Jungser und ihre Ettern einbilden musten, ich hatte den Angel geschluckt, wiewol mirs nicht halber Ernst war; Ich butte mich als nur gegen der Nacht, wan ich zu ihr wolte, wie die Hegen, und den Tag über hatte ich mit den Lieds-Bulendern (Liede-Grillen) zuthun, darauß stellete ich Bulendriefslein an meine Liebste, eben als ob ich hundert Meilwegs von ihr gewohnt hatte, oder in viel Jahren nicht zu ihr kame; zuletzt machte ich mich gar gemein, weil mir meine Löffelen nicht sonderlich von den Eltern gewehret, sondern zugemuthet ward, ich solte ihre Tochter auff der Laute lernen schlagen. Da hatte ich nun einen frehen Zutritt, bey Tag sowol, als hiebevor deß Ubends, also daß ich meinen gewöhnlichen Reimen,

Ich und eine Fledermanß, Fliegen nur ben Rachtzeit auß:

anderte, und ein Liedlein machte, in welchem ich mein Glud lobte, weil es mir auff so manchen guten Abend auch so freudenreiche Tage verliehe, an benen ich in meiner Liebsten Gegenwart meine Augen waiden, [355] und mein Bert um etwas erquiden tonte, hingegen flagte ich auch in eben bemfelbigen Lied über mein Unglud, und bezuchtigte baffelbige, daß es mir die Nachte verbittere, und mir nicht gonnete, folche auch wie die Tage mit liebreicher Ergepung hinzubringen; und obzwar es um etwas zufren fam, fo fang ichs boch meiner Liebsten mit anbachtigen Seuffgen und einer Luftreigenden Meloden, barben bie Laute bas ihrige trefflich that, und gleichsam die Jungfer mit mir bat, sie wolte boch cooperiren, daß mir die Nachte so gludlich als die Tage bekommen mogten; Aber ich bekam zimlich abschlägige Antwort, dan sie war trefflich klug, und konte mich auff meine Erfindungen, die ich bißweilen artlich anbrachte, gar hofflich beschlagen. 3ch nam mich aar wol in acht, von ber Berehligung gufchweigen, ja manschon Discurs - weiß bavon gerebet warb, ftellete ich boch alle meine Worte auff Schranben. Belches meiner Jungfer Schwester, die schon verheuratet war, bald merdte,

und dahero mir und meinem lieben Magdlein alle Paffe verlegte, damit wir nicht soofft wie zuvor allein bey- sammen seyn solten, dan sie sahe wol, daß mich ihre Schwester von Hergen liebete, und daß die Sache in die

Lange fein gutthun murbe.

Es ist unnotig, alle Torheiten meiner Leffelen umftandlich zuerzehlen, weil bergleichen Boffen ohn bas alle Liebs = Schrifften voll fenn. Genug ift es, wan ber gunftige Lefer weiß, daß es gulett dabin tam, daß ich erftlich mein liebes Dingelgen zufuffen, und endlich auch andere Narrenposien guthun mich erfühnen borffte, folden ermunichten Fortgang verfolgte ich mit allerhand Reitungen, bis ich bennacht [356] von meiner Liebsten eingelassen ward, und mich fo hibich zu ihr ins Bette fügte, als wan ich zu ihr gehort hatte. Beil jederman weiß, wie es ben bergleichen Rurben pfleget gemeiniglich herzugehen, fo dorfte fich wol der Lefer einbilden, ich hatte etwas ungebührliches begangen: Ja wol nein! ban alle meine Gebanden waren umfonft, ich fand einen folden Biderftand, beraleichen ich mir nimmermehr ben keinem Beibsbild anzutreffen gebenden konnen, weil ihr Absehen einzig und allein auff Ehre, und den Chestand gegrundet war, und mangleich ich ihr folden mit ben allergraufamften Fluchen versprach, fo wolte sie jedoch vor ber ehelichen Copulation furhum nichts geschehen laffen, boch gonnete fie mir, auff ihrem Bette neben ihr ligen zubleiben, auff welchem ich auch gant ermudet vor Unmuth fanfft einschlummerte. ward aber gar ungestum auffgewedt, ban morgens um 4. Uhr ftund ber Obriftleutenant vorm Bette, mit einer Biftol in ber einen, und einer Fadel in ber anbern Sand: Crabat, schrie er überlaut seinem Diener zu, ber auch mit einem bloffen Sebel neben ihm ftund, geschwind Crabat, hole ben Bfaffen! Wovon ich ban erwachte, und fabe, in was vor einer Gefahr ich mich befand; D Weh, gedachte ich, bu follft gewiß zuvor beichten, eh er bir ben Reft gibet! Es ward mir gant grun und gelb vor ben Mugen, und wufte nicht, ob ich fie recht auffthun folte, ober nicht? Du leichtfertiger Gefelle jagte er zu mir, foll ich bich finden. daß du mein Sauß ichandest? that ich dir unrecht,

wan ich bir und biefer Bettel, die beine Sure worden ift, ben Hals breche? Uch bu Bestia, wie fan ich mich boch nur enthalten. bag ich bir nit bas Bert [357] auß bem Leib herauß reiffe, und zu fleinen Studen gerhadt ben Sunden barwerffe? bamit big er bie Bahne übereinander, und verkehrte die Augen, als ein unfinnig Thier. Ich wuste nicht was ich solte, und meine Benschläfferin konte nichts als wennen; endlich da ich mich einwenig erholete, wolte ich etwas von unfrer Unschuld vorbringen. er aber hieß mich das Maul halten, indem er wieder auff ein neues anfing, mir auffzurucken, daß er mir viel ein anders vertrauet, ich aber hingegen ihn mit ber alleraroften Untreue von ber Welt gemennt hatte: Indeffen tam seine Frau auch barzu, die fing eine nagelneue Predigt an, also daß ich wünschte, ich lege irgends in einer Dorn= hede, ich glaube auch, fie hatte in zwenen Stunden nicht auffgehort, wan der Crabat mit dem Bfarrer nicht tom= men ware.

Eh biefer ankam, unterftund ich etliche mal auffaufteben, aber ber Obrift Leutenant machte mich mit bedrohlichen Minen ligend bleiben, also bag ich erfahren mufte, wie gar keine Courage ein Rerl hat, ber auff einer bofen That erdappt wird, und wie einem Dieb ums Bert ift. ben man erwischt, wan er eingebrochen, obgleich er noch nichts gestolen hat; ich gebende ber lieben Zeit, wan mir ber Dbr. Leutenant samt zwey folchen Croaten auffgeftoffen ware, daß ich fie alle brey zujagen unterftanben, aber jest lag ich ba wie ein ander Bernheuter, und hatte nicht bas Bert, nur bas Maul, geschweige bie Raufte recht auffzuthun. Sehet Berr Pfarrer, fagte er, bas icone Spectacul zu welchem ich euch zum Beugen meiner Schanbe beruffen muß! und taum hatte er bife Worte orbentlich vorgebracht, ba fing er wieber an zuwuten, [358] und bas tausenbste ins hundertste zuwerffen, daß ich nichts anders als vom Halsbrechen, und Bande in Blut maschen verfteben tonte; er schaumte ums Maul wie ein Gber, und ftellete fich nicht anders, als ob er gar von Sinnen tommen wolte, also daß ich alle Augenblide gedachte, jest jagt er bir eine Rugel burch ben Ropff! Der Pfarrer

aber wehrte mit Banden und Fuffen, daß nichts tobliches geschehe, so ihn bernach reuen mogte; Bas? sagte er. Berr Obrift Leutenant, brauchet eure hohe Bernunfft, und bebendet bas Spruchwort, bag man zu geschehenen Dingen bas beste reben foll; diß schone junge Baar, bas seines gleichen schwerlich im Land hat, ift nicht bas erfte, und auch nicht das lette, fo fich von den unüberwindlichen Krafften der Liebe meistern lassen; dieser Fehler, den sie beyde begangen, kan auch durch sie, da es anders ein Gehler zunennen, wieder leichtlich gebeffert werden; Zwar lobe iche nicht, fich auff biefe Art zuverehlichen, aber gleichwol hat biefes junge Baar hierdurch weber Galgen noch Rad verdienet, ber Berr Obriftleutenant auch feine Schande bavon zugewarten, man er nur biefen Fehler (der ohn das noch niemand bewuft) heimlich halten und verzeihen, feinen Confens zu beyder Berehelichung geben, und diese Che durch ben gewohnlichen Rirchgang offentlich bestetigen laffen wird. Bas? antwortete er, folte ich ihnen anstat billicher Straffe, erst noch hofiren, und groffe Ehre anthun? ich wolte fie eh morgenden Tags bende zusammen binden, und in ber Lippe ertranden laffen! Ihr muffet mir fie in diefem Augenblid covuliren. maffen ich euch beswegen holen laffen, ober ich will fie alle bende wie die Huner erwurgen. [359]

Ich gedachte, was wiltu thun, es heift: Bogel friß, ober stirt; zudem so ist es eine solche Jungser, deren du dich nicht schamen darfst, ja wan du dein Herstommen bedenckest, so bistu kaum werth, hinzusitzen, wo sie ihre Schuh hinstellet; doch schwur ich, und bezeugte hoch und theur, daß wir nichts unehrliches miteinander zuschafsen gehabt hätten; Aber mir ward geantwortet, wir solten uns gehalten haben, daß man nichts Boses von uns argwähnen können, diesen Beg aber würden wir dem einmal gefasten Berdacht niemand benehmen. Hierausst wurden wir von gemeltem Pfarrer im Bette sitzend zussammen gegeben, und nachdem solches geschehen, ausszuschen, und miteinander auß dem Hauß zugehen gemüssiget. Unter der Thür sagte der Obrist-Leutenant zu mir und seiner Tochter, wir solten sich in Ewigkeit vor seinen Augen

nicht mehr sehen lassen. Ich aber, als ich mich wieber erholte, und ben Degen auch an der Seite hatte, antwortete gleichsam im Schertz: Ich weiß nicht, Herr Schwehrsvater, warum er alles so widersinns anstellet, wan andere neue Eheleute copulirt werden, so sühren sie die nächste Berwante schlaffen, er aber jaget mich nach der Copulation nicht allein auß dem Bette, sondern auch gar auß dem Hauß, und anstat deß Glücks, das er mir in Ehestand wünschen solte, will er mich nicht so glückselig wissen, meines Schwehers Angesicht zusehen und ihm zudienen; Warlich, wan dieser Brauch ausstandigest mehr in der Welt stifften. [360]

#### Das XXII. Capitel.

Wie es beh ber Hochzeit ablieff, und was er weiter anzufangen sich vorgestellet.

3e Leute in meinem Losament verwunderten fich alle, da ich diese Jungfer mit mir heim brachte, und noch vielmehr, ba fie faben, daß fie fo ungescheut mit mir ichlaffen ging; ban obzwar mir biefer Boffe, fo mir widerfahren, grandige Grillen in Ropff brachte, fo war ich boch so narrisch nicht, meine Braut zuverschmaben; ich hatte zwar die Liebste im Arm, hingegen aber tausenderlen Bedanden im Ropf, wie ich meine Sache heben und legen wolte; balb gedachte ich, es ift bir recht geschehen, und balb vermennte ich, es ware mir ber allergrofte Schimpff von der Welt widerfahren, welchen ich ohn billige Rache mit Ehren nicht verschmerten tonte: Ban ich aber befann, baß folche Rache wiber meinen Schwehrvater, und alfo auch wider meine unschuldige fromme Liebste lauffen mufte. fielen alle meine Anschläge dahin. Ich schamete mich sofehr, daß ich mir vornam, mich einzuhalten, und vor teinem Menschen mehr seben zulaffen, befand aber, daß ich alsban erft die allergrofte Narrheit begehen wurde. End= lich war mein Schluß ich wolte vor allen Dingen meines Schwehr = Baters Freundschafft wieder gewinnen, und mich im übrigen gegen jederman anlaffen, als ob mir nichts ubels widerfahren, und wegen meiner hochzeit alles wol außgerichtet hatte. Ich sagte zu mir selber, weil alles auff eine selzame ungewöhnliche Weise sich geschickt und seinen Ansang genommen, so mustu es auch auff solche Gattung außmachen, solten die Leute ersahren, daß du Berdruß an deiner Heurath hattest, und wi-[361]der deinen Willen copulirt worden warest, wie eine arme Jungser an einen alten reichen Ehekrippel, so hattestu nur Spott davon.

In folden Gebanden ließ ich mir fruh tagen, wiewol ich lieber langer im Bette verblieben ware; Ich schickte am allererften nach meinem Schwager, ber meines Beibes Schwester hatte, und hielt ihm furt vor, wie nahe ich ihm verwandt worden, ersuchte ihn darneben, er wolte feine Liebste tommen laffen, um etwas zurichten zuhelffen, bamit ich den Leuten auch ben meiner Hochzeit zueffen geben tonte, er aber wolte belieben, unfern Schwehr und Schwiger meinetwegen zubegutigen, so wolte ich indeffen aufgehen, Gafte zubitten, bie ben Frieden zwischen mir und ihm vollends machten. Solches nam er zuverrichten auff fich, und ich verfügte mich jum Commandanten, bem erzehlte ich mit einer furtweiligen und artlichen Manier, was ich und mein Schwehrvater vor eine neue Mode angefangen hatten, Sochzeit zumachen, welche Gattung fo geschwind zugehe, daß ich in einer Stunde die Heurats = Abrede, den Kirchgang und die Hochzeit auff einmal vollzogen, allein weil mein Schwehrvater die Morgensuppe gesparet hatte, ware ich bedacht, anstat beren ehrlichen Leuten von ber Spedfuppen mitzutheilen, zu beren ich ihn unterthanig eingeladen haben wolte. Der Commandant wolte fich meines luftigen Bortrags ichier zu Studern lachen, und weil ich fabe, daß fein Kopff recht ftund, ließ ich mich noch freger herauß, und entschuldigte mich beswegen, daß ich nothwendig jest nicht wol klug senn mufte, weil andere Sochzeiter 4. Wochen vor und nach ber Sochzeit nicht recht ben [362] Sinnnen senn; andere Hochzeiter zwar hatten vier Wochen Zeit, in welchen sie allgemach ihre Torheiten unvermerdt heraußlaffen, und also ihren Mangel an ber Wit simlich verbergen tonten; weil. mich aber die gante Brauteren volltommen überfallen, fo mufte ich auch die Narrenpoffen hauffig fliegen laffen, damit ich

mich hernach besto vernünfstiger im Chestand anlassen könte. Er fragte mich, wie es mit der Heurats-Notul beschaffen ware, und wieviel mir mein Schwehrvater Füchse, deren der alte Schabhals viel hatte, zum Heurat-Gut gebe? Ich antwortete, daß unser Heurat-Abrede nur in einem Punct bestünde, der laute, daß ich und seine Tochter sich in Ewigkeit vor seinen Augen nicht mehr solten sehen lassen, dieweil aber weder Notarien noch Zeugen daben gewesen, hoffe ich, er solte wieder revocirt werden, vornnemlich weil alle Heurat zu Fortpslanzung guter Freundschafft gestifftet würden, es ware dan Sache, daß er mir seine Tochter, wie Pythagoras die seinige verheuratet hatte, so ich aber nimmermehr glauben könte, weil ich ihn meines

Biffens niemal beleidiget.

Mit solchen Schwanden, beren man an mir big Orts sonst nicht gewohnt war, erhielt ich, daß ber Commandant famt meinem Schwehrvater, welchen er hierzu wol perfuadiren wolte, ben meiner Specksuppe zuerscheinen verssprach: Er schickte auch gleich ein Faß Bein, und einen Birfch in meine Ruchen, ich aber ließ bergeftalt zurichten, als ob ich Fursten hatte tractiren wollen, brachte auch eine ansehenliche Gefellichafft zuwege, die fich nicht allein miteinander recht luftig machten, sondern auch vor allen Dingen meinen Schwehrvater und Schwiger bergestalt mit [363] mir und meinem Beib versuhneten, daß fie uns mehr Blud's wunichten, als fie uns die vorige Nacht fluchten. In der gangen Stat aber mard aufgesprengt, daß unfre Copulation mit Fleiß auff fo eine frembe Gattung ware angestellet worben, bamit uns benden fein Boffe von bofen Leuten widerfahre; mir aber mar biefe schnelle Hochzeit trefflich gesund, ban wan ich boch verehlichet, und gemeinem Gebrauch nach über die Cantel hatte abgeworffen werden follen, fo hatten fich besorglich Schleppfade gefunden, die mir ein verhinderliches Bemirr brein zumachen unterstanden, dan ich hatte solcher unter ben Burgers = Tochtern ein gant halb Dutet, die mich mehr als allzuwol fanten.

Den anbern Tag tractirte mein Schwehrvater meine Sochzeitgafte, aber ben weitem nicht sowol als ich, ban

er war farg, ba warb erft mit mir gerebet, was ich vor eine Sandtierung treiben, und wie ich bie Saughaltung anstellen wolte, ba merdte ich erft, bag ich meine eble Frenheit verlohren hatte, und unter einer Bottmaffigfeit leben folte. Ich ließ mich gar gehorfamlich an, und begehrte zuvor meines lieben Schwehrvaters als eines verftandigen Cavalliers, getreuen Rath zuvernehmen, und bem aufolgen, welche Antwort der Commandant lobte, und sagte, dieweil er ein junger frischer Solbat ift, so mare es eine groffe Torheit, wan er mitten in jetigen Rriegs= laufften ein anders, als bas Solbaten = Bandwerd qu= treiben, por bie Sand nehme, es ift weit beffer, fein Bferd in eines andern Stall zustellen, als eines andern in bem seinigen zufüttern; Was mich anbelangt, so wil ich ihm ein Fahnlein geben, man er [364] will. Dein Schweher und ich bedandten sich, und ich schlugs nicht mehr auß. wie zuvor, wiese boch bem Commandanten beg Rauffmanns Sandichrifft, ber meinen Schat zu Coln in Berwahrung hat, biefes, fagte ich, muß ich zuvor holen, eh ich Schwebische Dienste annehme, ban folte man gewahr werben, bag ich ihrem Gegentheil biene, so werben fie mir zu Coln die Feige weisen, und bas meinige behalten, welches fich fo leichtlich nicht im Weg finden laffet: Sie gaben mir bende recht, und ward also zwischen uns bregen abgeredet, zugesaget und beschlossen, daß ich in wenig Tagen mich nach Coln begeben, meinen Schat dort erheben, mich nachgebends wieber bamit in ber Beftung einstellen, und ein Kähnlein annehmen folte; baben ward auch ein Tag ernennet, an welchem meinem Schwehervater eine Compagnie famt ber Dbrift=Leutenant=Stelle ben beg Commandanten Regiment übergeben werden folte, ban fintemal ber Graf von Got bamals mit vielen Raiferlichen Boldern in Beftphalen lag, und fein Quartier zu Dortmund hatte, verfabe fich ber Commandant auff ben tunfftigen Fruhling einer Belagerung, und bewarb fich babero um gute Golbaten, wiewol biefe Sorge vergeblich war, bieweil ermelter Graf von Bob, weil Johann be Werd im Briggan geichlagen worden, felbigen Fruhling Beftphalen quitiren, und am Ober = Rheinstrom wegen Bryfach wiber ben Fürften von Wenmar agiren mufte.

#### Das XXIII. Capitel.

Simplicius fomt in eine Stat, die er nur zwar pro forma Cblie nennet, feinen Schat abzuholen. [365]

I'S schicket sich ein Ding auff mancherlen Beife, beg einen Unftern fomt Staffelweis und allgemach, und einen andern überfallt bas Seinige mit Sauffen; bas meinige aber hatte einen fo fuffen und angenehmen Un= fang, daß ich mirs wol vor kein Unglud, sondern vor bas hochite Glud rechnete. Raum über acht Tage hatte ich mit meinem lieben Weib im Cheftand zugebracht, ba ich in meinem Jagerkleid, mit einem Feurrohr auff ber Achsel, von ihr und ihren Freunden meinen Abschied nam, ich schlich mich gludlich burch, weil mir alle Wege befant, alfo bag mir feine Gefahr unterwegs auffftieß, ja ich ward von feinem Menschen gesehen, big ich nacher Dut. fo gegen Coln über, biffeits Rhein liget, vor ben Schlagbaum fam. Ich aber fahe viel Leute, sonderlich einen Bauren im Bergischen Land, ber mich allerbings an meinen Anan im Speffert gemahnete, fein Sohn aber beffen Simplicio sich am besten vergliche. Diefer Baurenbub hutete ber Schweine, als ich ben ihm vorüber paffiren wolte, und weil die Saue mich fpureten, fingen fie an zugrungen, ber Anabe aber über fie zufluchen, daß fie ber Donner und Sagel erichlagen, und be Tufel bartho halen ftolbe; bas horete bie Magb, und fchrie bem gungen gu, er folte auffhoren gufluchen, ober fie wolts bem Bater fagen: Deren antwortete ber Anabe, fie folte ibn im Sintern leden, und ihre Mour bartho bruhen; Der Baur borete feinem Sohn gleichfalls gu, lieff berowegen mit feinem Brugel auß bem Sauf, und schrie: Salt bu hundert taufend 2c. Schelm, id fall bi lehren imeren, be Sagel ichla di ban, bat bi ber Tufel int Liff fahr, erwischte ihn [366] barmit ben ber Cartaufe. brugelte ihn wie einen Tangbaer, und fagte zu jedem Streich: Du bofe Bof, id fall bi leeren floeten, be Tufel hal bi ban, id fall bi im Arfe leden, id fall bi leeren bine Mour bruhen, zc. Diefe Bucht erinnerte mich naturlich an mich und meinen Rnan, und ich war doch nicht jo ehrlich ober gottselig, daß ich

Gott gedandet hatte, weil er mich auf folcher Finfternuß und Ignorant gezogen, und zu einer beffern Biffenichaft und Erfantnuß gebracht, warum wolte ban mein Glud, bas er mir taglich zuschickete, in bie Lange haben harren tonnen? Da ich nun nach Coln fam, tehrete ich ben meinem Jupiter ein, jo bamals gant flug war; Als ich ihm nun vertraute, warum ich ba ware, sagte er mir gleich, daß ich besorglich laer Stro breschen wurde, weil ber Rauffmann, bem ich bas meinige auffzuheben geben, Bancquerot gespielet, und außgeriffen ware, zwar fenn meine Sachen Obrigfeitlich verpetschirt, er felbst aber, sich wieder einzustellen, citiret worden, aber man zweiffle fehr an seiner Bieberfunfft, weil er bas beste fo fortzubringen gemesen, mit fich genommen, big nun die Cache erortert wurde, konte viel Waffer ben Rhein hinunter lauffen. Wie angenehm mir biefe Bottichaft war, tan einjeder leicht ermeffen; ich fluchte arger als ein Fuhrmann, aber was halffs, ich hatte barum meine Sachen nicht wieder, und über das feine Hoffnung, solche zubekommen; so hatte ich auch über 10. Thaler Behrgelt nit zu mir genommen, daß ich also mich nit so lang auffhalten fonte, als es die Reit erfoderte. Uber bas hatte es auch Gefahr auff fich, fo lang da zubleiben, ban ich mufte forgen, daß, weil ich einer [367] feindlichen Guarnison zugethan ware, ich verfundschafft wurde, und also nicht allein gar um das meinige, sondern noch darzu in gröffre Ungelegenheit kommen, solte ich ban unverrichter Sache wieder zurud, bas meinige muthwillig dahinden laffen, und ben Bingang vor ben Bergang haben, bas bundte mich auch nicht rathsam fenn. Bulett ward ich mit mir felber eins, ich wolte mich in Coln auffhalten, big die Sache erortert wurde, und bie Urfache meines Augbleibens meiner Liebsten berichten, verfügte mich bemnach zu einem Procurator ber ein Notarius war, und erzehlete ihm mein Thun, bat ihn, mir um die Gebuhr mit Rath und That benzuspringen, ich wolte ihm neben bem Tax, wan er meine Sache be-ichleunigte, mit einer guten Berehrung begegnen. Weil er ban hoffte, es murbe an mir etwas zufischen fenn, nam er mich gutwillig an, und bingte mich auch in die Roft,

barauff ging er andern Tags mit mir zu benjenigen Herren, welche die Falliments Sachen zuerörtern haben, gab vidimirte Copey von deß Kauffmanns Handschrifft ein, und legte das Original vor, worauff wir zur Antwort bekamen, daß wir uns diß zu gantlicher Erörterung der Sache patienstiren musten, weil die Sachen, davon die Handschrift sace,

nicht alle vorhanden waren.

Also versahe ich mich des Mussiggangs wieder auf eine Zeitlang, biß ich sehen wolte, wie es in grossen Staten hergehet; mein Kost-Herr war, wie gehört, ein Notarius und Procurator, darneben hatte er etwan ein halb dutet Kostgänger, und hielt stets 8. Pferde auff der Streu, welche er den Räisenden um Geld hinzuseihen pflegte, darben hatte er einen Teutschen [368] und einen Welschen Knecht, die sich behdes zum sahren und reiten gebrauchen liessen, und der Pferde warteten, mit welcher drey- oder vierthalbsachen Handierung er nicht allein seine Nahrung reichlich gewann, sondern auch ohnzweisselt trefslich vorschlug, dan weil keine Juden in selbige Statkommen dorffen, konte er mit allerlen Sachen desto besser wuchern.

Ich lernete viel in ber geringen Zeit die ich ben ihm war, vornemlich aber alle Krancheiten fennen, fo bie grofte Runft an einem Doctor Medicinæ ift, ban man faat, wan man eine Krandheit recht erkenne, fo fen bem Batienten ichon halb geholffen. Daß ich nun folche Bifsenschafft begriffe, baran war mein Wirth Ursacher, ban von feiner Berson fing ich an, auch auf andere und beren Complexion zusehen. Da fand ich manchen tobkrand, der seine Rrandheit offt selbst nicht wuste, und auch von andern Menschen, ja von ben Doctoribus felbst, vor einen Gefunden gehalten ward. 3ch fand Leute, die waren vor Born frand, und wan fie die Krandheit anftieß, fo berstelleten fie die Besichter wie die Teuffel, brulleten wie bie Lowen, fratten wie die Raten, Schlugen um fich wie die Baeren, biffen brein wie die Sunde, und bamit fie sich arger stellen mogten als die rasende Thiere, marffen sie auch mit allem das sie in die Hande friegten, um sich wie die Narren. Man saget, diese Krancheit tomme von

der Balle her, aber ich glaube, daß fie ihren Urfprung baber habe, wan ein Rarr hoffartig fen, berhalben wan du einen Bornigen rafen horest, sonderlich über ein gering Ding, so halt tedlich bavor, daß er mehr ftolk als flua sey. Auß dieser Krancheit solget unzehlich viel Unglück, so wol dem Kran=[369]cen selbst als andern; dem Krancen zwar endlich die Lahme, Gicht, und ein fruhzeitiger, wo nicht gar ewiger Tod! Und tan man biefe Kranden, obicon fie gefahrlich frand fenn, mit gutem Gewiffen feine Batienten nennen, weil ihnen die Batient am allermeiften mangelt. Etliche fabe ich am Reid barniber ligen, von welchen man faget, daß fie ihr eigen Bert freffen, weil fie immer so bleich und traurig baber treten. Krandheit halte ich vor die allergefährlichste, weil sie vom Teuffel ihren Urfprung hat, wiewol fie von lauter Blud herruhret, bas beg Kranden Feind hat, und welcher einen folden von Grund auß curiret, ber borffte fich bennabe ruhmen, er hatte einen Verlornen zum Chriftlichen Glauben befehrt, weil diese Krandheit feinen rechtschaffenen Chriften anstoft, als bie ba nur bie Gunbe und Lafter neiben. Die Spielsucht halte ich auch vor eine Rrandheit, nit allein weil es der Name mit sich bringet, sondern weil diejenige so damit behafftet, gant gifftig barauf verpicht sen. Diese hat ihren Ursprung vom Muffiggang, und nicht vom Beit, wie etliche vermennen, und wan bu Bolluft und Muffiggang hinmeg nimmest, vergehet biese Rrandheit bon fich felbit. Go befand ich, bag Freffen und Sauffen auch eine Rrandheit ift, und daß folche auf ber Bewonbeit, und nicht auß dem Uberfluß herkomt, Armuth ist zwar gut bavor, aber fie wird baburch nicht von Grund auf geheilet, ban ich fabe Bettler im Luber, und reiche Filbe Sunger leiden, fie bringet ihre Artney auf bem Ruden mit fich, ber heift Mangel, wonicht am Gut, boch an ber übrigen Gesundheit beg Leibes, also bag endlich biefe Rrande gemeiniglich von fich felbst ge=[370]fund werden muffen, man fie nemlich entweder auf Armut oder andrer Rrandheit halber nicht mehr zehren konnen. hoffart hielt ich vor eine Urt ber Phantasteren, welche ihren Ursprung auß ber Unwissenheit babe. ban wan sich einer

selbst tennet, und weiß wo er her ift, und endlich heimkomt, so ifts unmuglich, daß er mehr so ein hoffartiger Narr fenn kan. Wan ich einen Pfau ober Welschen Sahn febe, ber fich auffpreitet, und fo etwas baher follert, muß ich mich vernarren, daß diese unvernünfftige Thiere dem armen Menfchen in feiner groffen Krandheit fo artlich fpotten fonnen; ich habe keine sonderliche Arnnen darwider finden tonnen, weil diese so baran franck ligen, ohn die Demut eben sowenig als andere Narren zucuriren senn. fand auch, daß Lachen eine Krandheit ift, dan Philemon ift ja dran gestorben, und Democritus ist big an fein Ende damit inficirt gewesen. So sagen auch noch auf ben heutigen Tag unfere Weiber, Sie mogten fich jutob lachen! Man faget, es habe seinen Ursprung von ber Leber, aber ich glaube ehender, es fomme auf übriger Torheit her, fintemal viel Lachen tein Unzeigen eines vernunftigen Mannes ist. Es ist unvonnothen, eine Aryney darwider zuverordnen, weil es nicht allein eine lustige Krancheit ist, sondern auch manchem vergehet, eh ers gern hat. Nicht weniger merdte ich, bag ber Furwig auch eine Grandheit, und sonderlich dem Beiblichen Geschlecht ichier angeboren fen; ift zwar gering anzusehen, aber in Barheit fehr gefahrlich, maffen wir noch alle an unfrer erften Mutter Curiofitat zudauen haben. Bon den übrigen, als Faulheit, Rachgier, Gifer, Frevel, Gebrechen der [371] Liebe, und andern bergleichen Krandheiten und Laftern, will ich vor difmal schweigen, weil ich mir niemals vor= genommen, etwas bavon zuschreiben, sondern wieder auff meinen Roft = Berrn tommen, ber mir Urfache gab, ber= gleichen Gebrechen nachzusinnen, weil er vom Geit big auffe aufferfte Saar eingenommen und befeffen mar.

### Das XXIV. Capitel.

Der Jager fanget einen hafen mitten in einer Stat.

Jeser hatte, wie obgemelbet, unterschiedliche Hansbierungen, dadurch er Gelb zusammen fratte, er zehrte mit seinen Kostgangern, und seine Kostganger nicht mit ihm, und er hatte sich und sein Haußgesind mit demjenigen was sie ihm eintrugen, gar reichlich ernehren können, wans

ber Schindhund nur bargu hatte angewendet, aber er . mastete uns auf Schwabisch, und hielt gewaltig gurud: Ich af anfange nicht mit feinen Roftgangern, fonbern mit seinen Kindern und Gesind, weil ich nicht viel Geld ben mir hatte, ba fatte es schmale Biglein, fo meinem Magen, ber nunmehr zu ben Beftphalischen Tractamenten gewohnet war, gant Spanisch vorkam, tein gut ftud Fleisch friegten wir auff ben Tisch, sondern nur basjenige, so acht Tage zuvor von der Studenten Tafel getragen, von benfelben zuvor überall wol benagt, und nunmehr vor Alter so gran als Mathusalem worden war; barüber machte ban bie Kostfrau (welche die Ruche selbst versehen muste, ban er binate ihr keine Maad) eine ichwarte faure Brube, und überteufelts mit Pfeffer, ba murben ban bie Beiner fo fauber abgeschledt, bag man alsbalb Schachsteine barauf hatte drehen konnen, und boch waren sie als=[372]ban noch nicht recht aufgenutt, sonbern sie kamen in einen hierzu verordneten Behalter, und wan unser Geithals beren ein Quantitat benfammen hatte, muften fie erft flein zerhackt, und bas ubrige Fett big auff bas aller = aufferste berauß gesotten werben, nicht weiß ich, murben bie Suppen barauß geschmalt, ober bie Schuhe bamit geschmieret. Un ben Fasttagen, beren mehr als genug einfielen, und alle folenniter gehalten wurden. weil ber haußvater bigfalls gar gewiffenhafft mar, muften wir uns mit ftindenben Budingen, verfalhnen Bolden, faulen Stod = und andern abgestandenen Fischen herumbeissen, ban er kaufte alles ber Wolfeile nach, und ließ fich bie Muhe nicht dauren, zu folchem Ende felbst auff ben Fischmardt zugehen, und anzupaden, was jest die Fischer außzuschmeissen im Sinn hatten. Unser Brot war gemeinig-lich schwartz und altbacken, der Trank aber ein dinn saur Bier, bas mir bie Darme hatte zerschneiben mogen, und mufte boch aut abgelegen Mert Bier heiffen. Uber bas vernam ich von seinem Teutschen Anecht, daß es Som= merszeit noch schlimmer hergehe, dan da sey das Brot schmlich, das Fleisch voller Würme, und ihre beste Speisen ware irgends zu Mittags ein paar Rettige, und auf ben Abend eine Hand voll Salat. Ich fragte, warum er dan

ben bem Filt bleibe? ba antwortete er mir, bag er bie meifte Beit auff ber Reife fen, und berhalben mehr auff ber Raifenden Trindgelber, als feinen Schimmel = Juden bebacht fenn mufte; Er getraute feinem Beib und Rinbern nicht in Reller, weil er ihm felbsten ben Tropff = Bein faum gonne, und fen in Summa ein folder Geld = Bolff, bergleichen taum noch einer zufinden, bas fo ich bigher ge= sehen, sen noch nichts, [373] wan ich noch eine Weile ba verbliebe, wurde ich gewahr nehmen, daß er fich nicht icame, einen Gfel um einen Fettmonch guschinden. Ginsmahls brachte er fechs Bfund Gulgen ober Rindern = Rutteln heim, bas feste er in feinen Speiß = Reller, und weil zu seiner Rinder groffem Glud bas Tagfenfter offen ftund. banben fie eine Eggabel an einen Steden, und angelten damit alle Kuttelflede herauß, welche sie also bald gefocht in groffer Gil verschlangen, und vorgaben, bie Rate hatte es gethan; Aber der Erbsenzehler wolte es nicht glauben, fing berhalben die Rate, mug fie, und befand, daß fie mit haut und haar nit fo fchwer mar. als feine Rutteln gemefen. Beil er ban fo gar unberichamt handlete, als begehrte ich nicht mehr an feiner Leute, sondern an gemelter Studenten Tafel, es foste auch mas es wolle, zu effen, worben es zwar etwas herrlicher herging, ward mir aber wenig bamit geholffen, ban alle Speifen die man uns furfatte, maren nur halb gar, fo unserm Rost = herrn an 2. Orten zupaß tam, erftlich am Holt, fo er gesparet, und bag wir nicht soviel verbauen fonten: uber bas fo bundte mich, er zehlete uns alle Mund voll in Sals hinein, und fratte fich hintern Ohren, wan wir recht futterten; fein Wein war zimlich gewäffert, und nit ber Urt, die Dauung gubeforbern; ber Rag, ben man am Ende jeder Mahlzeit auffftellete, war gemeinlich Steinhart, die Hollandische Butter aber bermaffen verfalben, daß feiner über ein Lot bavon auff einen Imbis genieffen konte, bas Dbs mufte man wol folang auff und abtragen, big es murbe, und zueffen tauglich mar, wan dan etwan ein oder ander dar=[373]auff ftichelte, fo fing er einen erbarmlichen Saber mit feinem Beibe an, baß wirs horten, heimlich aber befahl er ihr, fie folte nur ben

ihrer alten Beigen bleiben. Einsmals brachte ihm einer von feinen Clienten einen Safen gur Berehrung, ben fabe ich in ber Speiftammer hangen, und gebachte, wir wurben einmal Wildpret effen borffen, aber ber Teutsche Knecht fagte mir, bak er uns nicht an bie Rabne brennen murbe. ban fein herr hatte ben Roftgangern aufgebingt, bag er io teine Schnabelmaide fpeifen borffte, ich folte nur Rach= mittag auff ben Alten Mardt gehen, und feben, ob ich ihn nicht borten zuvertauffen finden wurde: Darauff ichnit ich bem hafen ein Studlein vom Ohr, und als wir über bem Mittag = Imbig faffen, und unfer Rofther nicht ben uns war, erzehlete ich, bag unfer Beithals einen Safen zuverkauffen hatte, um ben ich ihn zubetrugen gedachte, wan mir einer auß ihnen folgen wolte, alfo, daß wir nicht allein Rurtweile anrichten, sondern den Safen felbit friegen wollen; Jeber fagte ja, ban fie hatten unferm Birth gern vorlangft einen Schabernad angethan, beffen er fich nicht beklagen borffte. Alfo verfügten wir uns ben Rachmittag an benjenigen Ort, ben ich vom Knecht er= lernt hatte, ba unser Rost = Serr zustehen pflegte, wan er fo etwas zuvertauffen hingab, um auffzupaffen, mas ber Bertauffer lofete, bamit er nicht etwan um ein Fett= monchlein betrogen wurde. Wir saben ihn ben vornehmen Leuten, mit benen er biscurirte; ich hatte einen Rerl angestellet, ber ging zu bem Boden, ber ben Safen vertauffen folte, und fagte: Landsman, ber Bas ift mein, und ich neme ihn als ein gestolen Gut auff Recht binweg, er ift mir [375] heunt Nacht von meinem Fenfter hinweg gefischet worben, und laft bu ihn nicht autwillia folgen, fo gehe ich auff beine Befahr und Unrechts Roften mit dir bin, wo du wilt; Der Unterfauffer antwortete, er solte sehen, mas er zuthun hatte, bort stunde ein vor-nehmer Herr, der ihm den Hasen zuverkauffen geben hatte, welcher ihn ohn zweiffel nicht gestolen haben murbe: Als nun biefe zween fo Bortwechfelten, bekamen fie gleich einen Umftand, fo unfer Geighals ftrads in acht nam, und horete, wieviel die Glocke schlug, windte berowegen bem Unterkauffer, daß er den Hasen folgen laffen solte, weil er wegen ber vielen Roftganger noch mehr Schimpff

besorge. Mein Kerl aber, den ich hierzu angestellet hatte, wuste dem Umstand gar artlich das Stud vom Ohr zus weisen, und dasselbe in dem Ritz zumessen, daß ihm also jederman recht gab, und den Hassumessen, daß ihm also jederman recht gab, und den Hassumsprach. Indessen näherte ich mich auch mit meiner Gesellschafft, als ob wir ungesähr daher kämen, stund an dem Kerl der den Hate, und sing an mit ihm darum zumarken; und nach dem wir deß Kauffs eins wurden, stellete ich den Hasen meinem Kost-Herrn zu, mit Bitte, solchen mit sich heimzunehmen, und auff unsern Tisch zurichten zulassen, dem Kerl aber, den ich hierzu bestellet, gab ich an-stat der Bezahlung vor den Hasen, ein Trinckgelt zu zwen Kannen Bier. Also muste uns unser Geithals den Hannen wier seinen Willen zukommen lassen, und dorffte noch darzu nichts sagen, dessen wir genug zulachen hatten, und wan ich länger in seinem Hauß hätte verbleiben sollen, wolte ich ihm noch viel dergleichen Stucklein bewiesen haben. [376]



# Das vierte Buch.

Einhalt beg IV. Buchs.

1. Wie und auß was Ursachen ber Jager in Franckreich practicirt worden.

2. Simplicius bekomt einen beffern Koftherrn, als er gubor

einen gehabt.

3. Die er sich vor einen Combbianten gebrauchen laft, und einen neuen Namen bekomt.

4. Beau Alman wird wiber seinen Willen in ben Benus.

Berg geführet.

5. Wie es ihm barin erging, und wie er wieber herauß kam.
6. Simplicius machet sich heimlich hinweg, und wie ihm ber Stein geschnitten wirb, als er vermehnet, er habe mal be Rable.

7. Wie Simplicins Calenber machet, und als ihm bas Baffer ans Maul ging, schwimmen lernte.

8. Wie er ein Lanbfahrender Storger und Leutbetruger worben.

Wie bem Doctor bie Mukauete guidlaget, unter bem Sauptmann Schmalbanfen.

Simplicius überftebet ein unluftiges Bab im Rhein.

Barum die Geiftliche feine Safen effen follen, bie mit Striden gefangen worben.

Simplicius wird unverhofft von ber Mugquet erlofet, Sanbelt von bem Orben ber Merobe-Bruber. 12.

13.

14. Ein gefahrlicher 3web tampff um Leib und Leben, in welchem boch jeber bem Tob entrinnet.

Die Olivier feine Bufch-flopfferische Ubelthaten noch wol

quentschuldigen bermebnte.

Die er Berbbrubers Beiffagung ju feinem Borthel außleget, und beghalb feinen argften Feind liebet.

17. Simplicii Gebanden find anbachtiger, wan er auf bie Rauberet gebet, als beg Oliviers in ber Rirche. 18. Olivier erzehlt fein herkommen, und wie er fich in feiner

Jugend, vornemlich aber in ber Schule gehalten.

Die er ju Luttig ftubiret, und fich bafelbft gehalten babe. [377]

Beimkunfft und Abschied beg ehrbaren Studiofi, und wie 20.

er im Rrieg feine Beforberung gefuchet.

21. Wie beg Bergbrubers Brophecen Simplicius bem Dlivier erfallt, als feiner ben anbern fante.

Die es einem gehet, und was es fet, wan es ihm

Sund = und Ragen = übel gebt.

23. Gin Studlein, jum Erempel beg jenigen Sanbwerds bas Dlivier trieb, worin er ein Meifter war, und Simplicius ein Lehr = Jung febn folte.

24. Dlivier beift ins Gras, und nimt noch ihrer fechs

mit fic.

Simplicius fomt reich babon, hingegen zeucht Bergbruber 25. febr elend auff.

Bergbrubers elenben Buftanbes Begebenbeit. 26.

Das I. Capitel.

Die und auß was Urfachen ber Jager in Frandreich practiciret morben.

X Lizuscharff machet scharttig, und wan man den Bogen überspannet, fo muß er endlich gerbrechen; Der Boffe, ben ich meinem Roft = Berrn mit bem Safen riß. war mir nicht genug, sondern ich unterstund noch mehr seinen unersättlichen Beit zustraffen, ich lernete seine Roftganger, wie fie bie verfaltne Butter maffern, und badurch bas überfluffige Salt herauß ziehen, bie harte Kåß aber, wie die Parmesaner, schaben, und mit Wein anseuchten solten, welches dem Geithals lauter Stiche ins Hert waren; Ich zog durch meine Kunststücke über Tisch das Wasser auß dem Wein, und machte ein Lied, in welchem ich den Geitzigen einer Sau vergliche, von welcher man nichts gutes zuhoffen, diß sie der Metzer tod auff dem Schragen lie-[378]gen hätte. Damit verursachte ich, daß er mich mit solgender Untreue wieder hurtig bezahlete, weil ich solche Sachen in seinem Hauß zuüben nit bestellet war.

Die zween Junge von Abel bekamen einen Werel, und Befelch von ihren Eltern, fich in Frandreich gubegeben, und bie Sprache gulernen, eben als unfers Roft = Berrn Teutscher Anecht anderwerts auff ber Raise mar, und dem Belichen (fagte unfer Roftherr) borffte er bie Bferbe in Frandreich nicht vertrauen, weil er ihn noch nicht recht fennet, ban er besorge, wie er vorgab, er mogte bas Wiederkommen vergeffen, und ihn um die Pferde bringen; bat mich berowegen, ob ich ihm nicht ben groffen Dienft thun, und bende Edelleute mit feinen Bferben, weil ohn das meine Sache in 4. Wochen noch nicht erörtert werben könte, nach Pariß führen wolte? Er hingegen wolte indeffen meine Geschäffte, wan ich ihm begwegen vollkommen Gewalt geben wurde, fo getreulich beforbern, als ob ich persohnlich gegenwartig ware. Die von Abel ersuchten mich begwegen auch, und mein eigener Furwig, Frandreich zubesehen, rieth mir folches gleichfalls, weil ichs jest ohn sondere Untoften thun konte, und ich ohn bas bie vier Wochen auff ber faulen Berenhaut ba ligen, und noch Geld barzu verzehren mufte: Alfo machte ich mich mit biefen Gbelleuten anftat eines Boftilions auff den Weg, auff welchem mir nichts merct = wurdiges zuhanden ftieß: Da wir aber nach Pariß famen, und ben unfers Roft = Berrn Correspondenten, ben bem bie Ebelleute auch ihren Werel empfingen, ein= kehreten, ward ich ben andern Tag nicht allein mit ben Bierden arreftirt, fondern berjenige, fo vorgab, mein Roft= Berr ware ihm [379] eine Summa Gelbes guthun foulbig, griffe mit Butheiffung beffelben Biertels = Commissario gu.

und versilberte die Pferde, Gott gebe, was ich darzu fagte; Also saß ich da, wie May von Dresten, und wuste mir felbft nicht zuhelffen, viel weniger gurathen, wie ich einen so weiten und bamals fehr unsichern Beg wieder gurud tommen folte. Die von Abel bezeugten ein groß Mitleiben mit mir, und verehreten mich befto ehrlicher mit einem guten Trinchgelt, wolten mich auch nicht ehender von fich laffen, big ich entweder einen auten Berrn, ober eine gute Gelegenheit hatte, wieder in Teutsch= land zukommen: Sie bingten ihnen ein Losament, und ich hielt mich etliche Tage ben ihnen auff, damit ich bem einen, fo wegen ber fernen Raife, beren er nicht gewohnt, etwas unvählich worden, außwartete. Und bennach ich mich fo fein anließ, schendte er mir fein Rleid, fo er ablegte, ban er fich auff bie neue Mobe fleiben ließ. Ihr Rath war, ich folte nur immer ein paar Jahre in Parig blei= ben, und die Sprache lernen, das ich zu Coln zu holen hatte, wurde mir nicht entlauffen. Da ich nun so in der Wahl ftund, und noch zweiffelte, was ich thun wolte, horte mich einsmals ber Medicus, so meinen franden Junder zucuriren, alle Tage zu uns tam, auff ber Laute ichlagen. und ein Teutsch Liedlein barein fingen, bas ihm sowol gefiel, bag er mir eine gute Bestallung anbot, famt feinem Tisch, ba ich mich zu ihm begeben, und feine zween Sohne unterrichten wolte, ban er mufte ichon beffer wie mein Sandel ftund, als ich felbft, und bag ich einen guten Berrn nicht aufschlagen wurde: Alfo wurden wir deg Sandels miteinander balb eins, weil bende Ebelleute bas [380] befte bargu rebeten, und mich trefflich recommendirten, ich perdinate mich aber nicht langer, als von einem Bierteliahr zum andern.

Dieser Doctor redte so gut Tentsch, als ich, und das Italianisch, wie seine Muttersprache, derhalben versprach ich mich desto lieber zu ihm. Als ich nun die Letz zehrte mit meinen Edelleuten, war er auch daben, und mir gingen ible Grillen im Kopff herum, dan da sag mir mein frisch-genommen Weib, mein versprochen Fahnlein, und mein Schatz zu Coln im Sinn, von welchem allem ich mich so leichtfertig hinweg zubegeben bereden sassen,

und ba wir von unfers gewesenen Roft = Berrn Beit gu= reden tamen, fiel mir gu, und ich fagte auch über Tifch: Wer weiß, ob vielleicht unser Kost Serr mich nicht mit Fleiß hieher practiciret, damit er das Meinige zu Coln erheben und behalten moge: Der Doctor antwortete, bas tonne wol fenn, vornemlich wan er glaube, daß ich ein Rerl von geringen Berkommen fen; Rein, antwortete ber eine Ebelmann, wan er zu folchem Ende hieher geschickt worden ift, daß er hier bleiben folle, fo ifts darum ge= ichehen, weil er ihm feines Beites wegen so viel Drangfal anthate. Der Rrande fing an, Ich glaube aber eine andre Ursache: Als ich neulich in meiner Kammer stund, und unfer Roft = Berr mit feinem Belichen ein laut Gefprach hielt, horchte ich, warum es doch zuthun senn mogte? und vernam endlich auß beg Welschen geradbrechten Worten: Der Jager verfuchsschwange ihn ben ber Frau, und fage, er warte ber Bferbe nicht recht! Belches aber ber eifersichtige Gauch, wegen seiner übeln Redtunft, unrecht, und auff etwas unehrliches verstund, und be=[381] rowegen dem Belichen gufprach, er folte nur bleiben, der Rager muffe bald hinweg. Er hatte auch feither fein Weib scheel angesehen, und mit ihr viel ernftlicher gefollert, als zuvor, so ich an dem Narrn mit Reif inacht genommen.

Der Doctor sagte, es sey geschehen auß was vor einer Ursache es wolle, so lasse ich wol gelten, daß die Sache so angestellet worden, daß er hier bleiben muß; Er lasse sich aber das nicht irren, ich will ihm schon wieder mit guter Gelegenheit nach Teutschland verhelssen, er schreibe ihm nur, daß er den Schatz wol beobachte, sonst werde er scharsse Rechenschafft darum geben mussen. Diß gibet mir einen Argwahn, daß es ein angestellter Handel seh, weil derzenige, so sich vor den Creditor dargeben, euers Kostsperrn und seines hiesigen Correspondenten sehr guter Freund ist, und ich will glauben, daß ihr die Obligation, Krafft deren er die Pferde angepacket und verkaufst hat, jest erst mit euch gebracht habet.

Das II. Capitel.

Simplicius betomt einen beffern Roftherrn, weber er guvor einen gebabt.

Monsigneur Canard, fo hieß mein neuer Berr, erbot fich, mir mit Rath und That beholffen zuseyn, damit ich beg Meinigen zu Coln nicht verluftigt murbe, ban er fahe wol, daß ich traurig war. Sobald er mich in feine Wohnung brachte, begehrte er, ich wolte ihm er= zehlen, wie meine Sachen beschaffen waren, bamit er fich brein finden, und Rathichlag erfinnen tonte, wie mir am besten zuhelffen sen. Ich gedachte wol, daß ich nicht viel gulte, wan ich mein Bertommen offnen folte, aab mich berhal-[382]ben por einen armen Teutschen Ebelmann auß. ber weber Bater noch Mutter, fonbern nur noch etliche Bermante in einer Bestung hatte, barin Schwebische Buarnison lege. Welches ich aber vor meinem Roft = Serrn und benden von Abel, als welche Raif. Barten hielten. verborgen halten muffen, bamit fie bas Meinige, als ein But fo bem Feind zustandig, nicht an fich gogen: Meine Mennung mare, ich wolte an ben Commandanten bemelter Beftung ichreiben, als unter beffen Regiment ich bie Stelle eines Kahnrichs hatte, und ihn nicht allein berichten, was gestalten ich hieher practicirt worden, sondern ihn auch bitten, daß er belieben wolte, fich deß Meinigen habhafft zumachen, und solthes biß ich wieder Gelegenheit kriege, gum Regiment gutommen, indeffen meinen Freunden guzustellen. Canard befand mein Borhaben rathsam. und versprach mir, die Schreiben an ihren Ort zubestellen, und folten fie gleich nach Mexico ober in China lauten. Dem= nach verfertigte ich Schreiben an meine Liebste, an meinen Schwehr = Bater, und an ben Obriften de S. A. Commandanten in Q. an welchen ich auch bas Copert richtete. und ihm die übrige bende benschloß: Der Einhalt war, daß ich mit ehistem mich wieder einstellen wolte, ba ich nur Mittel an die Sand friegte, eine fo weite Reife zuvollenden, und bat bendes meinen Schweher und ben Obriften, bak fie vermittels ber Militie bas Meinige qubekommen unterstehen wolten, eh Gras barüber wüchse, berichtete barneben, wieviel es an Gold, Gilber, und Rleinobien fen. Solche Brieffe verfertigte ich in duplo, ein Theil bestellete Mons. Canard, bas ander gab ich auff bie Bost, bamit wan irgend bas [383] eine nicht übertame, jedoch bas ander einlieffe. Alfo ward ich wieder frolich, und instruirte meines Berrn zween Gobne besto leichter, die als junge Bringen erzogen wurden, dan weil Mons. Canard febr reich, als mar er auch überauß hoffartig, und wolte fich feben laffen; Belche Rrandheit er von groffen Herren an sich genommen, weil er gleichsam taglich mit Fursten umging, und ihnen alles nachaffte; Gein Sauf war wie eines Grafen Sofhaltung, in welcher tein anderer Mangel erschien, als daß man ihn nicht auch einen gnabigen herrn nante, und feine Imagination war fo groß, baß er auch einen Maranis, ba ihn etwan einer gubesuchen tam, nicht hober, als feines gleichen tractirete; Er theilete zwar geringen Leuten auch von seinen Mitteln mit, er nam aber fein gering Beld, fondern ichendte ihnen eher ihre Schuldigkeit, damit er einen groffen Ramen haben mogte. Beil ich zimlich curios war, und mufte, daß er mit meiner Berson prangte, wan ich neben andern Dienern hinter ihm ber trat, und er Rrande besuchte, als halff ich ihm auch stets in seinem Laboratorio arnenen, bavon ward ich zimlich gemein mit ihm, wie er dan ohn bas die Teutsche Sprache gern rebete, sagte berowegen einsmals zu ihm: Warum er fich nicht von feinem Abelichen Sit schreibe, ben er neulich nabend Barif um 20000. Aronen gefaufft hatte? Item, warum er lauter Doctores auß feinen Gohnen zumachen gebende, und fie fo ftreng ftubiren laffe, ob nicht beffer mare, bag er ihnen (indem er boch den Abel schon hatte) wie andere Cavalliers. irgends Alemter tauffe, und fie also volltommen in ben Abelichen Stand treten laffe? Dein, antwortete [384] er. wan ich zu einem Fursten komme, so heist es: herr Doctor, er sete fich niber; zum Gbelmann aber wird gefagt: Bart auff! Ich fagte, weiß aber ber Berr Doctor nicht, daß ein Artt breperlen Angesichter hat, bas erfte eines Engels, wan ihn ber Krande ansichtig wirb, bas ander eines Gottes, man er hilfft, bas britte eines Teuffels. wan man gefund ift, und ihn wieder abschaffet: Also wahrt solche Ehre nicht langer, als solang bem Rranden ber Wind im Leib berum gebet, man er aber binauk ift. und das rumpeln auffhoret, fo hat die Ehre ein Ende, und heist alsban auch: Doctor, por ber Thur ifts bein! Sat bemnach ber Ebelmann mehr Ehre von feinem fiben. weil er nemlich seinem Bringen bestandig auffwartet, und Die Ehr hat, niemals von feiner Seite gutommen; Der Berr Doctor hat neulich etwas von einem Gurften in Dund genommen, und bemfelben feinen Geschmad abge= winnen muffen, ich wolte lieber gehn Jahr fteben und auffwarten, eh ich eines andern Roth versuchen wolte, und mangleich man mich auff lauter Rosen feken wolte: Er antwortete, bas mufte ich nicht thun, fonbern thats gern, bamit, wan ber Furst febe, wie faur miche antame, feinen Buftand recht zuerfundigen, meine Berehrung befto aroffer wurde; und warum wolte ich beffen Roth nicht perfuchen, ber mir etliche hundert Biftolen bavor gulobn gibet, ich aber hingegen ihm nichts gebe, wan er noch gar was anders von mir muß freffen? ihr rebet von ber Sache wie ein Teutscher, wan ihr aber einer andern Nation waret, fo wolte ich fagen, ihr hattet bavon gerebet wie ein Rarr! Mit diesem Sentenz nam ich vor lieb, weil ich fabe, daß er sich erzornen [385] wolte, und damit ich ihn wieber auf einen auten Laun brachte, bat ich, er wolte meiner Einfalt etwas zugut halten, und brachte etwas annehmlichers auff bie Babne.

# Das III. Capitel.

Wie er fich vor einen Combbianten gebrauchen laft, und einen neuen Namen befomt.

Leichwie Mons. Canard mehr Wildpret hinweg zuwerffen, als mancher zufressen hatte, der eine eigne Wildbahne vermag, und ihm mehr zahmes verehrt
ward, als er und die seinigen verzehren konten; Also
hatte er täglich viel Schmarder, so daß es ben ihm gleichs
sam einen ansahe, als ob er eine freze Tasel gehalten
hatte: Einsmals besuchten ihn deß Königs Ceremoniens Meister, und andere vorneme Personen vom Hos, denen er
eine Fürstliche Collation darstellete, weil er wol wuste, wen er zum Freund behalten folte, nemlich diejenige, fo ftets um ben Konig waren, ober sonst ben demselbigen wol stunden, damit er nun denselben den allersgeneigtesten Willen erzeigte, und ihnen alle Luft machen moate, beaehrete er, ich wolte ihm zu Ehren, und ber ansehnlichen Gefellschafft zugefallen, ein Teutsch Liedlein in meine Laute boren laffen; ich folgte gern, weil ich eben in Laune mar. wie ban bie Mufici gemeiniglich felhame Grillenfanger find, befliß mich berhalben bas beste Geschirr zumachen, und contentirte bemnach die Anwesende sowol, daß ber Ceremonien = Meister fagte: Es ware immer Schabe, baß ich nicht die Frankliche Sprache konte, er wolte mich fonit trefflich wol benm Konig und ber Konigin anbringen; Mein herr aber, fo beforgte, ich mogte ihm auf feinen Diensten entzuckt [386] werben, antwortete ihm, daß ich einer von Abel sen, und nicht lang in Frandreich zuverbleiben gebachte, wurde mich bennach schwerlich vor einen Musicanten gebrauchen laffen: Darauff fagte ber Ceremonien-Meister, daß er feine Tage nicht eine fo feltne Schonbeit, eine fo flare Stimme, und einen fo funftlichen Lauteniften an einer Berfon gefunden, es folte ehift borm Ronig im Louvre eine Comædia gespielet werben, man er mich bargu gebrauchen tonte, so verhoffte er groffe Chre mit mir einzulegen; Das hielt mir Mons. Canard bor. ich antwortete ihm, wan man mir faget, was vor eine Berfon ich prafentiren, und was vor Lieber ich in meine Laute fingen folte, fo tonte ich ja bendes die Melodenen und Lieber außwendig lernen, und folche in meine Laute fingen, wanicon fie in Frants. Sprache maren, es mogte ja leicht mein Berftand fo gut fenn, als eines Schuler-Anabens, bie man hierzu auch zugebrauchen pflege, unangesehen fie erft bendes Worte und Geberben lernen muften. Alls mich ber Ceremonien-Meister so willig sabe, muste ich ihm versprechen, ben andern Tag ins Louvre gutommen, um guprobiren, ob ich mich bargu schicke; Alfo ftellete ich mich auff die bestimte Beit ein, die Melobenen ber unterichiedlichen Lieder, fo ich zufingen hatte, schlug ich gleich perfect auff bem Inftrument, weil ich bas Tabulatur-Buch vor mir hatte, empfing demnach die Frankiche

Lieder, folche aufwendig, und die Auffprache recht zulernen, welche mir zugleich verteutscht wurden, damit ich mich mit ben Geberben barnach richten tonte; Solches tam mich gar nicht schwer an, also bag ichs eber tonte, als sichs jemand versahe, und zwar berge-[387]ftalt, wan man mich fingen borte (maffen mir Mons, Canard bas Lob gab) daß der taufendste geschworen hatte, ich ware ein geborner Frangos. Und ba wir die Comædia zuprobiren bas erfte mal zusammen kamen, wuste ich mich so klaglich mit meinen Liedern, Melodenen und Geberben guftellen, daß fie alle glaubten, ich hatte beg Orphei Person mehr agirt, als ben ich bamals prafentiren, und mich um meine Euridice so übel gehaben muste. Ich habe die Tage meines Lebens teinen so angenehmen Tag gehabt, als mir berjenige war, an welchem biefe Comodia gespielet ward: Mons. Canard gab mir etwas ein, meine Stimme befto flarer gumachen, und ba er meine Schonheit mit Oleo Talei erhohern, und meine halb trause Saare, die von Schwarte gliterten, verpudern wolte, fand er, bag er mich nur bamit verftellte. ich ward mit einem Lorbeer = Krant befronet, und in ein Antiquisch Meergrun Kleid angethan, in welchem man mir ben gangen Bals, bas Obertheil ber Bruft, Die Urme big hinter die Elenbogen, und die Ange von ben halben Schendeln an big auf die halbe Baben, nadend und blog feben konte, um folches ichling ich einen Leibfarben baffeten Mantel, ber sich mehr einem Feldzeichen vergliche; foldem Aleid leffelte ich um meine Euridice, ruffte bie Benus mit einem ichonen Liedlein um Benftand an, und brachte endlich meine Liebste bavon; In welchem Actu ich mich trefflich zustellen, und meine Liebste mit Seuffgen und spielenden Augen anzubliden wuste. Nachdem ich aber meine Euridicen verloren, zog ich einen gant schwarten Sabit an auff die vorige Mode gemacht, auß welchem meine weisse Saut hervor schien, wie [388] ber Schnee; in solchem beklagte ich meine verlorne Gemablin, und bilbete mir die Sache so erbarmlich ein, daß mir mitten in meinen traurigen Liedern und Mtelodenen die Thranen herauß ruden, und bas wennen bem fingen ben Bag verlegen wolte, doch langte ich mit einer schonen Manier hinauß, biß ich

por Blutonem und Brofervinam in die Solle tam. ben= selben stellete ich in einem fehr beweglichen Lied ihre Liebe. bie fie bende zusammen trugen, vor Augen, und erinnerte fie, baben abzunehmen, mit mas groffem Schmerken ich und Euridice voneinander maren geschieden worden, bat bemnach mit ben aller-andachtigften Geberben, und zwar alles in meine Barffe fingend, fie wolten mir folche wieber zukommen laffen, und nachdem ich bas Sawort erhalten, bedandte ich mich mit einem frolichen Lied gegen ihnen, und mufte bas Angeficht famt Geberben und Stimme fo frolich zuverfehren, daß fich alle anwesende Bufeber barüber permunderten. Da ich aber meine Euridice wieder unverfebens verlor, bilbete ich mir die grofte Gefahr ein, barein je ein Mensch geraten tonte, und ward bavon fo bleich, als ob mir ohnmachtig werben wollen, ban weil ich bamals allein auff ber Schaubuhne war, und alle Spectatores auff mich faben, befliß ich mich meiner Sachen besto eiferiger, und befam die Ehre bavon, bag ich am besten agiret hatte. Nachgebends fatte ich mich auff einen Felf, und fing an ben Berluft meiner Liebsten mit erbarmlichen Worten und einer traurigen Meloben zubeklagen, und alle Creaturen um Mitleiben anzuruffen, barauff ftelleten fich allerhand zahme und wilbe Thiere, Berge, Baume und dergleichen ben mir ein, also daß es in [389] Warheit ein Ansehen hatte, als ob alles mit Zauberen über-naturlicher weise mare zugerichtet worden. Reinen andern Fehler beging ich, als zulett, da ich allen Weibern abgesagt, von ben Bacchis erwurget, und ins Waffer geworffen war (welches zugerichtet gewesen, bag man nur meinen Ropff fabe, ban mein übriger Leib ftund unter ber Schau-Buhne in guter Sicherheit) ba mich ber Drache benagen folte, ber Rerl aber fo im Drachen ftad, benfelben guregiren, meinen Ropff nicht feben tonte, und babero beg Drachen Ropff neben bem meinigen graffen ließ, bas tam mir fo lacherlich bor, daß ich mir nicht abbrechen fonte, barüber zuschmollen, welches bie Dames, fo mich gar wol betrachteten, in acht namen.

Bon bieser Combbia bekam ich neben bem Lob, bas mir manniglich gab, nicht allein eine treffliche Berehrung,

sondern ich friegte auch einen andern Namen, indem mich forthin die Frankosen nicht anders als Beau Alman nanten. Es wurden noch mehr dergleichen Spiele und Ballet gehalten, dieweil man die Fahnacht celebrirete, in welchen ich mich gleichsalls gebrauchen ließ, befand aber zulett, daß ich von andern geneidet ward, weil ich die Spectatores, und sonderlich die Weiber gewaltig zog, ihre Augen auff mich zuwenden, that michs derowegen ab, sonderlich als ich einsmals zimlich Stösse friegte, da ich als ein Hercules, gleichsam nackend in einer Löwenhaut, mit Acheloo um die Dejaniram kampssete, da man mirs gröber machte, als in einem Spiel der Gebrauch ist.

Pas IV. Capitel. Beau Alman wird wiber seinen Willen in ben Benus-Berg geführet. [390]

Serdurch ward ich ben hohen Bersonen bekant, und es Ifchien, als ob mir bas Glud wieder auff ein neues hatte leuchten wollen, dan mir wurden gar beg Ronigs Dienste angeboten, welches manchem groffen Sanfen nicht widerfahret. Ginsmals tam ein Laquen, ber fprach meinen Mons. Canard an, und brachte ihm meinetwegen ein Brief-Tein, eben als ich ben ihm in seinem Laboratorio faß. und reverberirte, (ban ich hatte auf Lust ben meinem Doctor icon perlutiren, resolviren, sublimiren, coaguliren, bigeriren, calciniren, filtriren, und bergleichen unzehlich viel Alfühmistische Arbeit gelernet, dadurch er seine Artneben zuzurichten pflegte) Monsieur Beau Alman, fagte er ju mir, big Schreiben betrifft euch: Es ichidet ein vornehmer Berr nach euch, ber begehret, ihr wollet gleich zu ihm kommen, er wolle euch ansprechen, und vernehmen, ob euch nicht beliebe, feinen Sohn auff ber Laute guinformiren? Er bittet mich, euch zuzusprechen, daß ihr ihm biefen Bang nit abschlagen wollet, mit fehr cortoifem Beriprechen, ench diese Mube mit freundlicher Dandbarkeit qubelohnen: Ich antwortete, wan ich feinet (verstehe Mons. Canard) wegen jemand bienen tonne, fo wurde ich meinen Reiß nicht sparen; Darauff sagte er, ich solte mich nur anders anziehen, mit diesem Laqueben zugehen, indessen

big ich fertig, wolte er mir etwas zueffen machen laffen, ban ich hatte einen zimlich weiten Weg zugehen, baß ich taum vor Abend an ben beftimten Ort tommen murbe: Also butte ich mich zimlich, und verschluckte in Enl etwas von ber Collation, sonderlich aber ein paar fleiner belicaten Burftlein, welche, als mich beuchte, zimlich ftard [391] apothederten; ging bemnach mit gebachtem Laquen burch felhame Umwege einer Stunde lang, big wir gegen Abend por eine Gartenthur tamen, die nur zugelahnt mar, Diefelbe ftiek ber Laquen vollends auff, und bemnach ich hinter ihm hinein getreten, ichlug er felbige wieder zu, führete mich nachgebends in bas Luft-Bauf, fo in einer Ede bek Gartens ftund, und bemnach wir einen zimlich langen Gang passirten, klopffte er vor einer Thur, so von einer alten Abelichen Dame stracks auffgemachet ward; biese hieß mich in Teutscher Sprache fehr hoflich Willtommen fenn, und zu ihr vollende hinein treten, ber Laquen aber, fo fein Teutsch fonte, nam mit tieffer Revereng feinen Abichieb. Die Alte nam mich ben ber Sand, und führete mich vollend ins Zimmer, bas rund umber mit ben toftlichsten Tapeten bebengt, sonften auch zumal ichon gezieret war; Sie hieß mich niberfiten, bamit ich verschnauben, und zugleich vernehmen fonte, auß mas Urfachen ich an biefen Ort geholet; Ich folgte gern, und fatte mich auff einen Seffel, ben fie mir zu einem Feur ftellete, fo in bemfelben Saal wegen zimlicher Ralte brante, fie aber fatte fich neben mich auff einen andern, und fagte: Monsieur, wan er etwas von ben Rrafften ber Liebe weiß, bag nem= lich folche bie allerbapfferfte, ftarafte und tlugfte Manner überwältige und zubeherrschen pflege, so wird er sich um soviel bestoweniger verwundern, wan dieselbe auch ein schwaches Weibsbild meiftert; Er ift nicht feiner Laute halber, wie man ihn und Mons. Canard überrebet gehabt, bon einem Berrn, aber wol seiner übertrefflichen Schonheit halber von ber aller-vortrefflichften Dame in Barif hieher be=[392]ruffen worden, die sich allbereit des Todes versihet, da fie nicht bald beg Berrn über-irrbische Gestalt zubeichauen, und fich bamit zuerquiden, bas Glud haben folte: Derowegen hat fie mir befohlen, bem Berrn, als meinem

Landsmann, folches anzuzeigen, und ihn hober zubitten, als Benus ihren Aboniben, daß er biefen Abend fich ben ihr einfinden, und feine Schonheit genugfam von ihr betrachten laffe, welches er ihr verhoffentlich als einer vornehmen Damen nicht abschlagen wird. Ich antwortete, Madame, ich weiß nicht was ich gebenden, viel weniger hierauff sagen solle! Ich erkenne mich nicht barnach be-schaffen zu seyn, daß eine Dame von so hoher Qualitat nach meiner Wenigkeit verlangen folte; Uber bas tomt mir in Sinn, wan die Dame, fo mich gufeben begehret, jo vortrefflich und vornehm fen, als mir meine hochgeehrte Frau Landsmannin vorbracht, bag fie wol ben fruber Tagszeit nach mir schicken borffen, und mich nicht erft hieher an diesen einsamen Ort, bey so spatem Abend, hatte beruffen laffen; Warum hat fie nicht befohlen, ich solle stracks Wegs zu ihr kommen? Was habe ich in diesem Garten zuthun? Mein hochg. Frau Landsmännin vergebe mir, wan ich als ein verlaffener Fremder in die Forcht gerathe, man wolle mich sonst hintergeben, sintemal man mir gefagt, ich folte zu einem Beren tommen, fo fich icon im Werd anders befindet; folte ich aber merden, daß man mir fo verratherisch mit bosen Tuden an Leib wolte tommen, wurde ich vor meinem Tod meinen Degen noch zugebrauchen wiffen! Sachte, fachte, mein hochgeehrter Berr Landsmann, er laffe biefe unnotige Gebanden auß bem Sinn, (antwortete [393] fie mir) bie Beibsbilber find felham und vorsichtig in ihren Unschlägen, bag man fich nicht gleich anfangs fo leicht barein schicken tan; Wan diejenige, die ihn über alles liebet, gern hatte, daß er Biffenschafft von ihrer Berfon haben folte, fo hatte fie ihn freylich nicht erft hieher, sondern den geraden Weg zu fich tommen laffen, bort ligt eine Rappe (wiese bamit auff ben Tifch) die muß ber herr ohn bas aufffeben, wan er von hierauß zu ihr geführet wird, weil fie auch so gar nicht will, daß er den Ort, geschweige ben wem er gesteckt, wiffen folte; Bitte und ermahne bemnach ben Berrn fo boch als ich immer tan, er erzeige fich gegen biefer Dame, sowol wie es ihre Hoheit, als ihre gegen ihm tragende unaufiprechliche Liebe meritiret, ba er anders nicht gewartig seyn will zuersahren, daß sie machtig genug sey, seinen Hochmuth und Berachtung, auch in diesem Augenblick, zustrassen: Wird er sich aber der Gebühr nach gegen Ihr einstellen, so seh er versichert, daß ihm auch der geringste Tritt, den er ihrentwegen gethan, nicht unbelohnt verbleiben wird.

Es ward allgemach finfter, und ich hatte allerhand Sorgen und forchtsame Gebanden, also bag ich ba faß wie ein geschnitt Bild, konte mir auch wol einbilben, bag ich von diesem Ort so leicht nicht wieder entrinnen tonte, ich willigte ban in alles, fo man mir zumuthete, fagte berhalben zu ber Alten: Run ban, meine hochgeehrte Frau Landsmannin, wan ihm ban fo ift, wie fie mir porgebracht, so vertraue ich meine Berson ihrer angebornen Teutschen Redlichteit, ber Hoffnung, fie werbe nicht gulaffen, vielweniger selbst vermittlen, daß einem unschuldi=[394]gen Teutschen eine Untreue widerfahre, Sie vollbringe, mas ihr meinetwegen befohlen ist, die Dame, von beren fie mir gesagt, wird verhoffentlich feine Basilisten-Augen haben, mir ben Sals abzusehen; En behute GDtt. faate fie. es ware Schabe, man ein folder Leib, mit welchem unfre ganbe Nation prangen tan, jest icon fterben folte, Er wird mehr Ergetung finden, als er fich fein Tag niemals einbilden borffen. Wie fie meine Ginwilligung hatte, ruffte fie Jean und Piere, biese traten alsobald, jeder in vollem planden Ruris, von ber Scheitel big auff die Fuffolen gewaffnet, mit einer Belleparten und Biftol in der Sand, hinter einer Tapezeren herfur, bavon ich bergeftalt erschrad, baß ich mich gant entfarbte; die Alte nam folches mahr, und fagte lachlend: Man muß fich fo nicht forchten, wan man zum Frauenzimmer gebet, befahl darauff ihnen benden, fie folten ihren Sarnifch ablegen, Die Latern nehmen. und nur mit ihren Biftolen mit geben, bemnach ftreiffte fie mir die Rappe, die von schwarzem Sammet war, übern Ropff, trug meinen Sut unterm Urm, und führete mich burch felhame Wege an ber Sand: 3ch fpurete wol, bag ich burch viel Thuren, und auch über einen gepflafterten Beg passirte, endlich mufte ich etwan nach einer halben Biertelftunde eine fleine fteinerne Stege fteigen, ba that

sich ein klein Thurlein auff, von dannen kam ich über einen befetten Bang, und mufte eine Windelftege binauff, folgends etliche Staffeln wieder hinab, allba fich etwa fechs Schritte weiters eine Thur offnete, als ich endlich durch folche kam, zog mir die Alte die Rappe wieder herunter, ba befand ich mich in einem Saal, ber ba überauß zierlich auffgebutet mar, die Banbe waren mit schonen Gemablben, das Trufur mit Silber = Gefchirr, und das Bette fo barin ftund, mit Umhangen von golbenen Studen gezieret; In ber Mitten ftund ber Tisch prachtig gebeckt, und ben bem Feur befand fich eine Bad-wanne, die wol hubsch war, aber meinem Bedunden nach schändete fie ben gangen Saal; Die Alte sagte zu mir, nun willtom= men herr Landsmann, fan er noch fagen, daß man ihn mit Berratheren hintergehe? er lege nur allen Unmuth ab, und erzeige fich wie neulich auff bem Theatro, ba er seine Euridicen vom Plutone wieber erhielt, ich ver= sichere ibn, er wird hier eine schönere antreffen, als er bort eine persoren.

# Das V. Capitel.

Die es ihm barin erging, und wie er wieber herauftam.

MCh horete schon an biefen Worten, bag ich mich nicht nur an diesem Ort beschauen laffen, sondern noch gar was anders thun folte; Sagte berowegen zu meiner alten Landsmannin: Es ware einem Durftigen wenig bamit geholffen, wan er ben einem verbotenen Brunn faffe; Sie aber fagte, man fen in Franckreich nit fo miggunftig, daß man einem bas Baffer verbiete, sonderlich wo deffen ein Uberfluß fen; Ja, fagte ich, Mabame, fie faget mir wol davon, wan ich nicht schon verheuratet ware! Das sind Possen, (antwortete bas gottlose Weib) man wird euch foldes heunt Nacht nicht glauben, ban die verehelichte Cavalliers ziehen felten in Franckreich, und obgleich bem jo ware, kan ich boch nicht glauben, daß ber Berr so alber seh, eber Durft zusterben, als auß einem fremben Brunn zutrinden, sonderlich wan er [396] vielleicht luftiger ift, und beffer Waffer hat, als fein eigener. Dig war unfer Dijeurs, bieweil mir eine Abeliche Jungfer, fo bem Feur

pflegte, Schuhe und Strumpffe aufzog, die ich überall im Finftern besudelt hatte, wie ban Barif ohn bas eine febr fotbige Stat ift. Gleich bierauff tam Befehl, bak man mich noch vor dem Gffen baden folte, dan bemeltes Rungfraulein ging ab und zu, und brachte bas Babgezeug, so alles nach Bijem und wolriechender Saiffe roch. bas Leinen Gerath war vom reinesten Cammertuch, und mit theuren Sollandischen Spigen besett; Ich wolte mich schämen, und vor der Alten nicht nadend sehen lassen, aber es halff nichts, ich muste dran, und mich von ihr außreiben laffen, das Jungfergen aber mufte eine Beile abtreten; Nach bem Bab ward mir ein zartes Bemb gegeben, und ein toftlicher Schlaffbelt von Benelblauem Daffet angelegt, famt einem paar feibener Strumpfe von gleicher Farbe, fo mar die Schlaffhaube, famt ben Bantoffeln mit Gold und Berlen gestickt, also bag ich nach bem Bad bort faß zuproben, wie ber Bert = Ronia. Inbeffen mir nun meine Alte bas Saar trudnete und fampelte. ban fie pfleate meiner, wie einem Furften ober fleinen Rind, trug mehrgemeltes Jungfraulein bie Speifen auff, und nachdem der Tisch überstellet war, traten drey heroische junge Damen in den Saal, welche ihre Alabafterweiffe Brufte zwar zimlich weit entbloft trugen, vor den Angefichtern aber gant vermafquirt; Sie bundten mich alle bren vortrefflich schon zuseyn, aber boch mar eine viel schoner als die andre; ich machte ihnen gant ftillschweigend einen tieffen Budling, [397] und fie bedandten fich gegen mir mit gleichen Ceremonien, welches naturlich fabe, als ob etliche Stumme beneinander gewesen, fo bie Rebende agiret hatten, fie fatten fich alle bren zugleich niber, bag ich also nicht errathen konte, welche die vornehmste unter ihnen gewesen, vielweniger welcher ich zudienen ba mar; Die erste Rede war, ob ich nicht Frantofisch tonte? meine Landsmannin fagte Nein; Bierauff verfette Die andre: Sie folte mir fagen, ich wolte belieben niber gufiten, als folches geschehen, befahl die britte meiner Dolmetichin. fie folte fich auch setzen: Worauf ich abermal nicht abnehmen mogen, welche bie vornehmfte unter ihnen war. 3ch faß neben ber Alten gerab gegen biefen breven Damen über.

und ift bemnach meine Schonheit ohnzweiffel neben einem fo alten Berippe, befto beffer hervor geschienen. Sie blickten mich alle dren jehr anmubtig lieb = und huldreich an, und ich borffte schworen, daß fie viel hundert Seufften geben lieffen: Ihre Augen tonte ich nit feben fundlen wegen ber Masquen, die sie vor sich hatten. Meine Alte fragte mich. (sonst konte niemand mit mir reben.) welche ich unter Diesen dreven vor die schonfte hielte? Ich ant= wortete, daß ich feine Wahl darunter feben tonte: Bieruber fing fie an zulachen, daß man ihr alle vier Rahne fahe, Die fie noch im Maul hatte, und fragte, warum bas? 3ch antwortete, weil ich fie nit recht sehen tonte, boch soviel ich sehe, waren sie alle bren nit heflich. Dieses, was die Alte gefraget, und ich geantwortet, wolten bie Damen miffen; meine Alte verbolmetschte es, und log noch bargu, 3ch hatte gesagt, einerjeden Mund mare hundert taufend mal kuffens werth! dan ich konte ihnen die Man=[398]ler unter den Masquen wol sehen, sonderlich deren, so gerad gegen mir über faß. Mit diesem Furschwant machte bie Alte, daß ich bieselbe vor die vornehmste hielt, und sie auch besto eiferiger betrachtete. Diß war all unser Discurs über Tisch, und ich stellete mich, als ob ich kein Frangosisch Bort verftunde. Beil es dan fo ftill herging, machten wir besto eher Feyrabend: Darauff wunschten mir die Damen eine gute Nacht, und gingen ihres Wegs, benen ich das Geleite nicht weiter, als biß an die Thur geben borffte, so die Alte gleich nach ihnen zurigelte. bas fabe, fragte ich, Wo ich ban ichlaffen mufte? Sie antwortete ich mufte ben ihr in gegenwartigem Bette vorliebnehmen; 3ch fagte, bas Bette mare gut genug, man nur auch eine von jenen breben barin lege! ja, fagte bie Alte, es wird euch furwar heunt keine von ihnen zutheil. Indem wir fo plauderten, jog eine fcone Dame, die im Bette lag, ben Umhang etwas zurud, und fagte zu ber Alten, fie folte auffhoren zuschwähen, und ichlaffen geben! Darauff nam ich ihr das Liecht, und wolte seben, wer im Bette lege? Sie aber leschte folches auf, und fagte: Berr, wan ihm sein Ropff lieb ift, so unterstehe er sich bessen nicht, was er im Sinn hat, Er lege fich, und fen versichert, da er mit Ernst sich bemuhen wird, diese Dame wiber ihren Billen gufehen, daß er nimmermehr lebendig von hinnen tomt! Damit ging fie burch, und beschloß bie Thur, die Jungfer aber, fo bem Feur gewartet, lefchte bas auch vollend auß, und ging hinter einer Tavezeren. durch eine verborgne Thur, auch hinweg. Sierauff fagte bie Dame, fo im Bette lag, Alle Mons. Beau Alman. gee schlaff mein Bert, [399] gom, rid fu mir! Go viel hatte fie die Alte Teutsch gelernet; Ich begab mich zum Bette, ju feben, wie ban bem Ding guthun fenn mogte? und fobalb ich bingu tam, fiel fie mir um ben Sals, bewillkommte mich mit vielem fuffen, und biffe mir por bitiger Begierbe ichier bie unter Lefften herab, ja fie fing an, meinen Schlaffbelt auffzutnopffeln, und bas Bembe gleichsam zuzerreiffen, jog mich alfo ju ihr, und ftellete fich por unfinniger Liebe also an, bag nicht aufzusagen. Sie fonte nichts anders Teutsch, als Rick fu mir mein Berg! bas ubrige gab fie fonft mit Beberben zuverfteben. Ich gedachte zwar heim an meine Liebste, aber was halff es. ich mar leider ein Mensch, und fand eine folche molproportionirte Creatur, und zwar von folder Lieblichkeit. baß ich wol ein Ploch hatte fenn muffen, wan ich feuich batte bavon fommen follen.

Dergeftalt brachte ich acht Tag und soviel Nachte an biesem Ort zu, und ich glaube, bag bie andern breb auch ben mir gelegen fenn, ban fie rebeten nicht alle wie Die erfte, und stelleten sich auch nicht so narrisch. Wiewol ich nun acht ganter Tage ben biefen vier Damen mar, fo fan ich boch nicht fagen, bag mir zugelaffen worben, eine einzige anders als durch eine Florhauben, oder es fen dan finfter gewesen, im bloffen Angesicht zubeschauen. Rach geendigter Zeit ber acht Tage fatte man mich im Bof, mit verbundenen Augen, in eine zugemachte Gutiche, gu meiner Alten. Die mir unterwegs Die Augen wieder auffband, und führete mich in meines Berrn Bof, alsban fuhr Die Gutiche wieder ichnell hinweg. Meine Berehrung war 200. Vistolet, und da ich die Alte fragte, ob [400] ich niemand fein Trinkaelb bavon geben folte? fagte fie. ben Leib nicht, ban wan ihr folches thatet, fo murbe es

bie Dames verdriessen; ja sie wurden gedenden, Ihr bildet euch ein, ihr waret in einem Huren-Hauß gewesen, da man alles belohnen muß. Nachgehends bekam ich nochemehr dergleichen Kunden, welche es mir so grob machten, daß ich endlich auß Unvermügen der Narrenpossen gant überdrüssig ward.

Das VI. Capitel.

Simplicius machet fich beimlich hinweg, und wie ihm ber Stein geschnitten wird, als er vermeynet, er habe mal be Rable.

Much diese meine Handtierung brachte ich beydes an 1 Gelb und andern Sachen soviel Berehrungen zusam= men, daß mir angst baben ward, und verwunderte ich mich nicht mehr, daß fich die Beibsbilder ins Bordell begeben, und ein Sandwerd auf diefer viehischen Unflateren machen, weil es so trefflich wol einträget; Aber ich fing an, und ging in mich felber, nicht zwar auß Gottfeeliakeit oder Trieb meines Bewissens, sondern auß Sorge, daß ich einmal auff so einer Rurbe erdappt, und nach Berdienst bezahlt werben mogte: Derhalben trachtete ich, wieder in Teutschland zukommen, und bas um soviel bestomehr, weil der Commandant zur L. mir geschrieben, daß er etliche Colnische Kauffleute beh den Kopffen gekriegt, die er nit auß Banden laffen wolte, es fenn ihm ban meine Sachen zuvor eingehandigt: Stem daß er mir das versprochene Kabnlein noch auffhalte, und meiner noch vor dem Fruhling gewärtig fenn wolte, dan fonft, wo ich in ber Beit nit tame, mufte [401] er die Stelle mit einem andern befegen; Go ichidte mir mein Beib auch ein Briefflein baben, bas voll liebreicher Bezeugungen ihres groffen Berlangens mar: Hatte sie aber gewust, wie ich so ehrbar gelebet, fo folte fie mir wol einen andern Bruf hinein gefett haben.

Ich konte mir wol einbilden, daß ich mit Monsig. Canard Consens schwerlich hinweg kane, gedachte dershalben heimlich durchzugehen, sobald ich Gelegenheit haben könte, so mir zu meinem grossen Ungluck auch anging; Dan als ich einsmals etliche Officierer von der Wehmarischen Armee antraff, gab ich mich ihnen zuerkennen, daß ich

nemlich ein Fahnrich von deg Obriften de S. A. Regiment, und in meinen eigenen Geschäfften eine Zeitlang in Barif gewesen, nunmehr aber entschloffen fen, mich wieder gum Regiment zubegeben, mit Bitte, fie wolten mich in ihre Gefellichafft zu einem Reisgefehrten mitnehmen: Mfo eroffneten sie mir den Tag ihres Aufbruchs, und namen mich willig auff, ich tauffte mir einen Rlepper, und mondirte mich auf die Raise so heimlich als ich konte, pacte mein Gelb zusammen (fo ungefahr ben 500. Duplonen waren, die ich alle den gottlosen Weibsbildern abverdienet hatte) und machte mich ohn bon Mons. Canard gegebne Erlaubnuß mit ihnen fort; schrieb ihm aber gurud, und batirte bas Schreiben zu Maftrich, bamit er megnen folte, ich ware auf Coln gangen, darin nam ich meinen Abschied, mit Bermelden, daß mir unmuglich gewesen langer zu-bleiben, weil ich seine Aromatische Würste nicht mehr hatte perdauen tonnen.

Im zwehten Nachtläger von Parif auß ward [402] mir natürlich wie einem der den Rotlauff bekomt, und mein Kopff that mir so grausam weh, daß mir unmüglich war auffzustehen. Es war in einem gar schlechten Dorff, darin ich keinen Medieum haben konte, und was das ärgste war, so hatte ich auch niemand der mir wartete, dan die Officierer räisten deß morgens früh ihres Wegs sort, gegen dem Essas zu, und liessen mich, als einen der sie nichts anginge, gleichsam todkrank da ligen, doch befahlen sie deh ihrem Abschied dem Wirth mich und mein Pferd, und hinterliessen den Schulzen im Dorff, daß er mich als einen Kriegs Dfficier, der dem König diene, beobachten solte.

Also lag ich ein paar Tage dort, daß ich nichts von mir selber wuste, sondern wie ein Hirnschelliger fabelte, man brachte den Pfaffen, derselbe konte aber nichts verständiges von mir vernehmen. Und weil er sahe, daß er mir die Seele nicht arhnehmen konte, gedachte er auff Mittel, dem Leib nach Bermögen zuhülff zukonmen, allermassen er mir eine Aber öffnen, einen Schweißtrand einsgeben, und in ein warmes Bette legen lassen, zuschwigen; Das bekam mir sowol, daß ich mich in derselben Nacht

wieder befann wo ich war, und wie ich dahin kommen, und frand worben ware. Um folgenden Morgen fam obgemelter Pfaff wieder zu mir, und fand mich gant desperat, bieweil mir nicht allein all mein Gelb entführt war, sondern auch nicht anders mennete, als hatte ich (s. v.) die liebe Frangofen, weil fie mir billicher als foviel Bistolen gebuhreten, und ich auch über dem gangen Leib fo voller Fleden war, als ein Tyger, ich tonte weber geben, fteben, figen noch ligen, da war [403] feine Gedult ben mir, dan gleichwie ich nicht glauben konte, daß mir Gott das verlorne Geld beicheret hatte, also war ich jest fo ungehalten, daß ich fagte, ber Teuffel hatte mirs wieder weggeführet! Sa ich stellete mich nicht anders, als ob ich gant hatte verzweiffeln wollen, daß also ber gute Bfarrer genug an mir zutroften hatte, weil mich ber Schuh an zwegen Orten jo hefftig brudte; Mein Freund, (fagte er) stellet euch boch als ein vernünfftiger Menich, man ihr euch ja nicht in euerm Creut anlassen konnet wie ein frommer Chrift, was machet ihr, wollet ihr zu euerm Gelb auch bas Leben, und mas mehr ift, auch die Seeligfeit verlieren? Ich antwortete, nach bem Gelb frage ich nichts, wan ich nur diese abscheuliche verfluchte Krancheit nicht am Bals hatte, ober ware nur an Ort und Enden. da ich wieder curirt werden konte! Ihr must euch gebulben, antwortete ber Geiftliche, wie muffen die arme fleine Rinder thun, beren in hiefigem Dorff über 50. daran franck ligen? Wie ich horete, daß auch Kinder damit behafftet, war ich alsbald herthaffter, ban ich konte ja leicht gebenden, daß felbige biefe garftige Seuch nit friegen wurden: nam berowegen mein Felleisen zur Sand, und suchte, was es etwan noch vermogte, aber ba war ohn bas weisse Bezeug nichts schatbares in, als eine Capfel mit einer Damen Conterfait, rund berum mit Rubinen befett, jo mir eine zu Parif verehret hatte, ich nam bas Conterfait herauß, und ftellete bas übrige bem Beiftlichen au. mit Bitte, folches in ber nachften Stat zuverfilbern, bamit ich etwas zuverzehren haben mogte: Dif ging bahin, daß ich kaum den dritten Theil feines Werths bavor friegte, und [404] weil es nicht lang daurte, muste auch

mein Klepper fort, damit reichte ich kärglich hinauß, biß die Burpeln anfingen zudörren, und mir wieder besser ward.

### Das VII. Capitel.

Wie Simplicius Calender machet, und als ihm bas Wasser ans Maul ging, schwimmen lernte.

Omit einer sundiget, damit pflegt einer auch gestrafft gumerben. Diefe Rinds - Blattern richteten mich bergeftalt gu, baß ich hinfitro vor ben Beibsbilbern gute Rube hatte; ich friegte Gruben im Geficht, daß ich auffahe wie eine Scheur Denne, barin man Erbfen gedroschen, ja ich ward so heglich, daß sich meine schone frause Saar, in welchen sich so mand Weibsbild verftrickt, meiner icamten, und ihre Beimat verlieffen; Unftat beren betam ich andere, die fich ben Sauborften vergleichen lieffen, daß ich also nothwendig eine Barucque tragen muste, und gleichwie auswendig an der haut feine Bierbe mehr übrig blieb, also ging meine liebliche Stimme auch bahin, ban ich ben Sals voller Blattern gehabt, meine Augen, die man hiebevor niemal ohn Liebefeur finden tonnen, einejede zuentzunden, saben jest fo roth und trieffend auß, wie eines 80.jahrigen Beibes, bas ben Cornelium hat. Und über das alles so war ich in fremben Landen, tante weber Sund noch Menichen, ber es treulich mit mir mennte, verstund die Sprache nicht, und hatte allbereit fein Gelb mehr übrig.

Da fing ich erst an hintersich zugebenden, und die herrliche Gelegenheiten zubejammern, die mir hiebevor zu Besorderung meiner Wolfart angestanden, ich aber so liederlich hatte verstreichen lassen; Ich [405] sahe erst zurück, und mercke, daß mein extra ordinari Glück im Krieg, und mein gefundener Schatz, nichts anders als eine Ursache und Vorbereitung zu meinem Unglück gewesen, welches mich nimmermehr so weit hinunter hatte werffen können, da es mich nicht zuvor durch solche falsche Blück angeschanet, und so hoch erhaben hatte, ja ich fand, daß dassenige Gute, so mir begegnet, und ich vor gut gehalten, boß gewesen, und mich in das ansserte Verderben geleitet

hatte, da war kein Einsidel mehr, der es treulich mit mir gemehnet, tein Obrifter Ramsay, ber mich in meinem Elend auffgenommen, tein Pfarrer, ber mir bas Befte gerathen, und in Summa tein einziger Menich, ber mir etwas zugut gethan hatte, fondern ba mein Gelb hin mar. hieß es. ich folte auch fort, und meine Gelegenheit andersmo suchen, und hatte ich wie der verlorne Sohn mit den Sauen vorlieb nehmen follen. Damals gedachte ich erft an bekienigen Pfarrheren guten Rath, ber ba vermennte, ich folte meine Mittel und Jugend zu ben Studiis anwenden, aber es war viel zuspat mit der Scheer, dem Bogel die Flügel zubeschneiden, weil er ichon entflogen! Dichnelle und unglucffelige Beranderung! vor 4. Wochen war ich ein Kerl, ber die Fursten zur Berwunderung bewegte, bas Frauenzimmer entzudte, und bem Bold als ein Meisterstud ber Natur, ja wie ein Engel vortam, jest aber fo unwerth, daß mich die Sunde anpigten. machte wol taufend und aber taufenderlen Gedanden, mas ich angreiffen wolte, ban ber Wirth ftieß mich auß bem Bauk. da ich nichts mehr bezahlen konte, ich hatte mich gern unterhalten laffen, es wolte mich aber fein Werber vor einen Sol=[406]baten annehmen, weil ich als ein grindiger Gudud auffahe, arbeiten tonte ich nit, ban ich war noch zumatt, und über bas noch feiner Arbeit ge= wohnt. Richts troftete mich mehr, als bag es gegen ben Sommer ging, und ich mich zur Roth hinter einer Beden behelffen konte, weil mich niemand mehr im Sauf wolte leiden. Ich hatte mein statlich Kleid noch, bas ich mir auf die Raife machen laffen, famt einem Felleifen voll toftbar Leinengezeug, bas mir aber niemand abkauffen wolte, weil jeder forgte, ich mogte ihm auch eine Rrandheit damit an Hals hengen. Solches nam ich auff ben Buckel, den Degen in die Hand, und den Weg unter die Fusse, ber mich in ein klein Statlein trug, so gleichwol eine eigne Apothecke vermogte, in dieselbe ging ich, und ließ mir eine Salbe gurichten, die mir die Urichlechten= mabler im Gesicht vertreiben folten, und weil ich fein Gelb hatte, gab ich dem Avothecker = Gefellen ein schon gart Bemd bavor, ber nicht so etel war, wie andere Narren, so keine Kleiber von mir haben wolten. Ich gedachte, wan du nur der schandlichen Flecken loß wirst, so wird sichs schon auch wieder mit deinem Elend bessern; und weil mich der Apothecker tröstete, man würde mir über acht Tage, ohn die tiesse Narben, so mir die Purpeln in die Haupeln in die Haupelsen, wenig mehr ansehen, war ich schon behertzter. Es war eben Marat daselbst, und auff demsselben besand sich ein Zahnbrecher, der tresslich Geld löstet, da er doch liederlich Ding den Leuten dasür anshing: Narr, sagte ich zu mir selber, was machstu, daß du nicht auch so einen Kram auffrichtest? bistu solang den Mons. Canard gewesen, und hast nicht [407] so viel gesternet, einen einsältigen Bauer zubetrügen, und dein Maulstuter davon zugewinnen, so mustu wol ein elender Tropss sehn.

#### Das VIII. Capitel.

Wie er ein Landfahrenber Storger und Leutbetruger worben.

Cach mogte damals fressen wie ein Drescher, ban mein Magen war nicht zu ersättigen, wiewol ich nichts mehr im Vorrath hatte, als noch einen einzigen golbenen Ring mit einem Diamant, ber etwa 20. Cronen werth war, den versilberte ich um zwolffe, und bemnach ich mir leicht einbilden konte, daß diß bald auß fenn wurde, da ich nichts barzu gewinne, resolvirte ich mich. ein Artt zuwerden. Ich tauffte mir die Materialia gu dem Theriaca Diatessaron, und richtete ihn zu, um denfelben in fleinen Staten und Gleden guverkauffen; bor bie Bauren aber, nam ich ein Theil Wachholber Latwerge, vermischte solche mit Gichenlaub, Wendenblattern und dergleichen herben ingredientien; alsdan machte ich auch auß Rrautern, Burgeln, Butter, und etlichen Dlitaten eine grune Salbe zu allerhand Wunden, damit man auch wol ein gedruckt Pferd hatte beilen konnen, item auf Galmen, Kiselsteinen, Krebsaugen, Schmirgel und Trippel ein Pulver, weisse Bahne bamit zumachen; ferner ein blau Waffer auß Lauge, Rupffer, Sal armoniacum und Camphor, por ben Scharbod, Mundfaule, Bahn = und Augenwehe, befam auch ein hauffen plecherne und holterne Buchslein, Pavier

und Glaslein, meine Wahre barein zuschmieren, und damit es auch ein Ansehen haben mögte, sieß ich mir einen Französ. Zettel concipiren und drucken, [408] darin man sehen konte, worzu ein und anders gut war. In drehen Tagen war ich mit meiner Arbeit fertig, und hatte kaum drey Cronen in die Apothecke und vor Geschirr angewenset, da ich diß Stätsein verließ. Also packte ich auff, und nam mir vor, von einem Dorff zum andern biß in das Elsas hinein zuwandern, und meine Wahre unterwegs an Mann zubringen, folgends zu Straßburg, als in einer neutralen Stat, mich mit Gelegenheit auff den Rhein zusezen, mit Kauffleuten wieder nach Coln zubegeben und von dort auß meinen Weg zu meinem Weib zunehmen; Das Vorhaben war gut, aber der Anschae

Da ich bas erstemal mit meiner Quadfalberen por eine Rirche tam, und fail hatte, war die Losung gar schlecht, weil ich viel zublod war, mir auch sowol die Sprache als Storgerische Aufschneiberen nicht von statten gehen wolte; sabe bennach gleich, daß ichs anderft angreiffen muste, wan ich Geld einnehmen wolte. Ich ging mit meinem Kram in das Wirthshauß, und vernam über Tijch vom Birth, daß ben Nachmittag allerhand Leute unter der Linden vor feinem Bauß gusammen tommen wurden, da borffte ich dan wol fo etwas verkauffen, wan ich gute Bahre hatte, allein es gebe ber Betruger foviel im Land, bag bie Leute gewaltig mit bem Geld gurud hielten. wan fie feine gewiffe Brobe vor Augen feben, daß der Theriac außbundig gut ware. Als ich bergestalt vernam, wo es mangele, bekam ich ein halbes Trinckgläßlein voll guten Strafburger Brantewein, und fing eine Art Krotten, die man Reling ober Mohmlein nennet, so im Fruhling und Sommer in ben unfaubern Pfüten fiten und fingen, find goldgelb oder fast rothgelb, und [409] unten am Bauch ichwartgeschedigt, gar unluftig anzusehen: Ein folches fatte ich in ein Schoppen - Glas mit Baffer, und ftellets neben meine Wahre auff einen Tifch unter ber Linden. Wie sich nun die Leute anfingen zuversamlen, und um mich herumstunden, vermenneten etliche, ich wurde mit der Klufft, so ich von der Wirthin auß ihrer Kichen

entlehnt, die Bahne außbrechen, ich aber fing an: Ihr Herren und gueti Freund, (ban ich tonte noch gar wenig Franzosisch reden) bin ich kein brech bir bie Rahn auß, allein hab ich gut Baffer vor bie Mug, es mag all bie Flug auf bie robe Aug; Ja, antwortet einer, man sihets an euren Augen wol bie schen ja auß, wie zween Frrwische; Ich sagte, Das ift waar, wan ich aber ber Baffer vor mich nicht hab, so war ich wol gar blind werb, ich vertauff fonft ber Baffer nit, ber Theriac und ber Bulver vor die weiffe Bahn, und bas Bunbfalb will ich vertauff, und ber Baffer noch bargu ichend, 3ch bin fein Schrener ober beicheiß bir die Leut, hab ich mein Theriac feil, wan ich fie habe probirt, und fie bir nit gefalt, fo barffftu fie mir nit tauffab. Indem ließ ich einen von dem Umftand eins von meinen Theriac-Buchelein außwehlen, auß bemfelben that ich etwan einer Erbse groß in meinen Brantewein, ben die Leute vor Waffer anfahen, gertrieb ihn barin, und friegte bierauff mit ber Rlufft bas Mohmlein auf bem Glas mit Waffer, und fagte: Secht ihr queti Freund, man diß gifftig Burm tan mein Theriac trind, und fterbe nit, fo ift ber Ding nit nut, ban fauff ihr mir nit ab. Siemit ftedte ich bie [410] arme Krotte, welche im Baffer geboren und erzogen, und fein ander Element ober Liquorem leiden konte, in meinen Brantewein, und hielt es mit einem Papier zu, daß es nicht herauß fpringen tonte, ba fing es bergestalt an barin zuwüten und zu= zablen, ja viel arger zuthun, als ob ichs auf gluenbe Rohlen geworffen hatte, weil ihm der Brantewein viel auftard mar, und nachdem es jo eine tleine Beil getrieben, verredte es, und ftredte alle viere von fich. Die Bauren sperreten Maul und Beutel auff, ba fie biefe so gewisse Brobe mit ihren Angen angesehen hatten; ba mar in ihrem Sinn tein befferer Theriac in ber Belt, als ber meinige, und hatte ich genug guthun, ben Plunder in bie Bettel zuwickeln, und Gelb bavor einzunehmen, es waren etliche unter ihnen, die taufftens wol 3. 4. 5. und fechsfach, bamit fie auff ben Nothfall mit jo toftlicher Gifftlatwerge

versehen maren, ja fie taufften auch vor ihre Freunde und Bermante, die an andern Orten wohneten, daß ich alfo mit ber Narrnweise ba boch tein Marctag war, benfelben Abend zehen Cronen lofte, und boch noch mehr als die Helffte meiner Bahre behielt. Ich machte mich noch dies selbe Nacht in ein ander Dorff, weil ich besorgte, es mogte etwan auch ein Baur so curios senn, und eine Krotte in ein Baffer fegen, meinen Theriac zuprobiren, und wan es ban miglinge, mir ber Budel geraumt werden. ich aber gleichwol auch die Bortrefflichkeit meiner Gifft= Latwerge auff eine andere Manier erweisen tonte, machte ich mir auß Meel, Saffran und Gallus, einen gelben Arsenieum, und auß Meel und Bictril einen Mercurium Sublimatum, und wan ich bie Probe thun wolte, hatte ich zwen [411] gleiche Glafer mit frischen Baffer auff bem Tifch, bavon bas eine zimlich ftard mit Aqua fort ober Spiritus Victril vermischt war, in daffelbe zerrührte ich einwenig von meinem Theriac, und schabte alsban von meinen benden Gifften soviel als genug war, hinein, bavon ward bas eine Wasser, so keinen Theriac, und also auch kein Aqua fort hatte, fo schwart wie eine Dinte, bas ander aber blieb wegen beg Scheidmaffers wie es war; Ba, sagten ban die Leut, sehet, bas ift furwar ein toftlicher Theriac, so um ein gering Gelt! Wan ich dan bende untereinander goß, so ward wieder alles flar; bavon jogen ban die gute Bauren ihre Beutel, und taufften mir ab, welches nicht allein meinem hungerigen Magen wol zupaß tam, sondern ich machte mich auch wieder beritten, prosperirte noch bargu viel Gelb auff meiner Reife, und tam gludlich an die Teutsche Grente. Darum ihr liebe Bauren, glaubet ben fremben Mardtichregern fo leicht nicht, ihr werbet sonft von ihnen betrogen, als welche nicht eure Befundheit, fondern euer Geld fuchen.

Das IX. Capitel.

Bie bem Doctor bie Mußquete gufchläget, unter bem Hauptmann Schmalhanfen.

A ich burch Lothringen passirte, ging mir meine Wahre auß, und weilen ich die Guarnisonen scheuete, hatte ich keine Gelegenheit andere zuzurichten, derhalben muste ich wol was anders anfangen, big ich wieder Theriac machen tonte. 3ch tauffte mir 2. Maas Brantewein, farbte ihn mit Saffran, fullete ihn in halb-lothige Glaslein, und verfauffte folden ben Leuten por ein toftlich Golbenmaffer, bas gut [412] vors Fieber fen, brachte also diefen Brantewein auff 30. Bulben. Demnach mirs auch an kleinen Gläslein zerrinnen wolte, ich aber von einer Glashütte hörete, die in dem Fleckensteinischen Gebiet lege, begab ich mich barauf zu, mich wieder zumondiren, und indem ich so Abwege suchte, ward ich ungefahr von einer Barten auß Philipsburg, die sich auf dem Schloß Bagelnburg auffhielt, gefangen; tam alfo um all basjenige, mas ich ben Leuten auff ber Raise durch meine Betrugeren abgezwact hatte, und weil der Baur, fo mir den Beg qu= weisen mit ging, zu ben Rerln gejagt, ich ware ein Doctor, ward ich wider den Teuffels Dand vor einen Doctor nach Philipsburg geführet.

Daselbst ward ich examiniret, und scheuete mich gar nicht zusagen wer ich ware, so man mir aber nicht glauben, sondern mehr auß mir machen wolte, als ich hatte seyn können, dan ich solte und müste ein Doetor seyn; ich muste schwere, daß ich unter die Kaiserliche Dragoner in Soest gehörig, und erzehlte serner ben Eydespflicht alles so mir von selbiger Zeit an biß hieher begegnet, und was ich seho zuthun vorhabens: Aber es hieß, der Kaiser brauche so wol in Philipsburg als in Soest Soldaten, man würde mir ben ihnen Aussenhalt geben, diß ich gleichwol mit guter Gelegenheit zu meinem Regiment kommen könte; wan mir aber dieser Vorschlag nicht schmäcke, so mögte ich im Stockhauß vorlied nehmen, und mich, biß ich wieder loß känne, als einen Doctor tractiren lassen, vor welchen sie mich dan auch gesangen bekommen hätten.

Also kam ich vom Pferd auf den Gel, und muste ein Mußquetirer werden wider meinen Willen; das [413] kam mich blutsaur an, weil der Schmalhans dort herrschte, und das Commißbrot daselbst schrödlich klein war; ich sage nicht vergeblich schrödlich klein, dan ich erschrack alle Morgen, wan ichs empfing, weil ich wuste, daß ich mich denselben gangen Tag damit behelssen muste, da ichs doch

ohn einzige Dube auff einmal auffreiben tonte. Und bie Barbeit zubekennen, jo ift es wol eine elende Creatur um einen Muggnetierer, ber folcher geftalt fein Leben in einer Guarnison zubringen, und fich allein mit bem lieben troden Brot, und noch bargu faum halb fatt, behelffen muß; ban ba ift feiner anders, als ein Gefangener, ber mit Baffer und Brot ber Trubfal fein armfeelig Leben verzogert, ja ein Befangener hat es noch beffer, ban er barff weber wachen, Runden geben, noch Schildwacht fteben, fondern bleibet in feiner Rube ligen, und hat sowol Soffnung, als ein fo elender Guarnisoner, mit der Zeit einmal auß folder Gefangnus gutommen. 3mar waren auch etliche, die ihr Auftommen um ein fleines beffer hatten, und auff unterschiedliche Gattungen, boch feine einzige Manier Die mir beliebte, und folder gestalt mein Maulfutter querobern. anitandia fenn wolte: Dan etliche namen (und folten es auch verloffene Suren gewesen fenn) in folchem Elend feiner andern Urfache halber Beiber, als baß fie burch folche entweder mit Arbeiten, als naben, maschen, spinnen, ober mit frampeln und schachern, ober wol gar mit ftelen ernahrt werden follen; ba war eine Sahnrichin unter ben Beibern, die hatte ihre Gage wie ein Gefrenter; eine andre war hebamme, und brachte bardurch fich felbiten und ihrem Mann manchen guten [414] Schmauß zuwege; eine andre konte ftarden und mafchen, biese muschen ben ledigen Officierern und Solbaten, Bembe, Strumpffe, Schlaffhosen, und ich weiß nicht was als mehr, bavon fie ihre sondere Namen friegten; andere verfaufften Tobad, und verfaben ber Rerl ihre Bfeiffen, die beffen Mangel hatten; andere handelten mit Brantewein, und waren im Ruff, daß fie ihn mit Baffer, fo fich von ihnen felbsten distillirt, verfalschten, bavon es boch feine Probe nicht verlohr; eine andre war eine Naherin, und konte allerhand Stich und Mobel machen, damit fie Gelb erwarb; eine andre muste sich bloßlich auß dem Feld zuernahren, im Winter grub sie Schnecken, im Fruhling grasete sie Salat, im Sommer nam fie Bogelnefter auf, und im Berbft mufte fie fonft taufenderlen Schnabelmaibe gutriegen; etliche trugen Solb suverfauffen, wie die Gfel; und andere handelten auch mit

etwas anders. Solcher geftalt nun meine Nahrung guhaben. war nicht vor mich, ban ich hatte ichon ein Beib. Etliche Kerl ernährten sich mit spielen, weil sie es besser als Spithuben konten, und ihren einfaltigen Cameraden das ihrige mit falichen Burffeln und Rarten abzuzwacken muften. folche Profession aber mar mir ein Edel. Andere arbei= teten auff ber Schange, und sonften wie die Bestien, aber hierzu war ich zufaul; etliche konten und trieben etwan ein Sandwerd, ich Tropff aber hatte feins gelernet, zwar wan man einen Musicanten vonnothen gehabt hatte, fo ware ich wol bestanden, aber daffelbe Sungerland behalff fich nur mit Trommeln und Bfeiffen, etliche schillerten por andere, und famen Tag und Nacht niemal von ber Bacht. Ich [415] aber wolte lieber hungern, als meinen Leib fo abmergeln; etliche brachten fich mit Barten geben burch. mir aber ward nicht einmal vor das Thor zugehen vertraut; etliche fonten beffer maufen als Ragen, ich aber haßte folche Sandtierung wie die Beft. In Summa, wo ich mich nur hinkehrte, ba fonte ich nichts ergreiffen, bas meinen Magen hatte ftillen mogen. Und was mich am allermeisten verbroß, war dieses, bag ich mich noch bargu muste foppen laffen, man die Burich fagten, foltest du ein Doctor fenn, und fanft anders feine Runft, als Sunger leiden? Endlich zwang mich die Noth, daß ich etliche ichone Rarpffen auß bem Graben zu mir auff den Ball gaudelte, sobald es aber ber Obrifter inward, mufte ich ben Gel davor reiten, und war mir meine Runft ferner zuüben ben hengen verboten. Bulest war anderer Unalud mein Blud, ban nachdem ich etliche Belbfuchtige und ein paar Febricitanten curirte, die einen besondern Glauben an mir gehabt haben muffen, ward mir erlaubt, por bie Bestung zugeben, meinem Bormand nach, Burbeln und Krauter zu meinen Artnepen zusamlen, da richtete ich hingegen ben Safen mit Striden, und hatte bas Blud, daß ich die erste Nacht zween befam, dieselbe brachte ich bem Obriften, und erhielt badurch nicht allein einen Thaler gur Berehrung, fondern auch Erlaubnug, daß ich hinauß borffte geben, ben Safen nachzustellen, wan ich die Wacht nicht hatte. Weil ban nun bas Land zimlich erobet, und

niemand war, der diese Thiere aufsfing, zumal sie sich tresslich gemehret hatten, als kam das Wasser wieder aufs meine Mühle, massen es das Ansehen hatte, als ob es mit [416] Hasen schneite, oder ich in meine Stricke bannen könte. Da die Officierer sahen, daß man mir trauen dörffte, ward ich auch mit andern hinauß auff Partey gelassen, da sing ich nun mein Soestisch Leben wieder an, ausser daß ich keine Parteyen sühren und commandiren dörffte, wie hiebevor in Westphalen, dan es war vonnöten, duvor Wege und Stege zuwissen, und den Rheinstrom dukennen.

# Das X. Capitel.

Simplicius überftebet ein unluftiges Bab im Rhein.

Och ein paar Stücklein will ich erzehlen, eh ich sage, wie ich wieder von der Mußquete erlöset worden; eins von grosser Leids und Lebensgefahr, darauß ich durch Gottes Gnade entronnen, das ander von der Seelengesahr, darin ich hartnäckiger Weise steden blieb, dan ich will meine Untugenden so wenig verhelen, als meine Tugenden, damit nicht allein meine Histori zimlich gant seh, sondern der ungewanderte Leser auch ersahre, was vor seltzame Kaußen es in der Welt gibet.

Wie zu Ende deß vorigen Capitels gemeldet, so dorffte ich auch mit andern auff Parten, so in Guarnisonen nit jedem liederlichen Kunden, sondern rechtschaffenen Soldaten gegönnet wird: Also gingen nun unser 19. einsmals miteinander durch die Unter-Warggraffschafft hinauff, oberhald Straßburg einem Baslerischen Schiff auffzupassen, worden heimlich etliche Weymarische Officierer und Güter sehn solten. Wir kriegten oberhald Ottenheim einen Fischer-Nachen, uns damit überzusezen, und in ein Werder zulegen, so gar vortelhafftig lag, die ankommende Schiffe ans Land zuzwingen, massen zehen [417] von uns durch den Fischer glücklich übergeführet wurden. Als aber einer auß uns, der sonst wol fahren konte, darunter ich mich besand, auch holete, schlug der Nachen unversehens um, daß wir also urplötzlich miteinander im Rhein lagen. Ich sahe mich nit viel nach den andern um, sondern

gedachte auff mich felbst. Obzwar nun ich mich auß allen Rrafften fpreitte, und alle Bortel ber guten Schwimmer brauchte, fo spielte bannoch ber Strom mit mir wie mit einem Ball, indem er mich bald übers bald untersich in Grund warff, ich hielt mich so ritterlich, daß ich offt über fich tam, Athem guichopffen; ware es aber um etwas talter gewesen, so hatte ich mich nimmermehr so lang enthalten, und mit bem Leben entrinnen tonnen: 3ch versuchte offt ans Ufer zugelangen, fo mir aber die Burbel nicht zu= lieffen, als die mich von einer Seite gur andern warffen, und obzwar ich in Rurge unter Goldscheur fam, fo ward mir doch die Zeit so lang, daß ich schier an meinem Leben verzweiffelte. Demnach ich aber die Gegend ben bem Dorff Golbicheur paffirt hatte, und mich bereits brein ergeben, ich wurde meinen Weg durch die Straßburger Rheinbrucke entweder tod oder lebendig nehmen mussen, ward ich eines groffen Baums gewahr, beffen Acfte unweit por mir auf bem Baffer berfur reichten, ber Strom ging ftreng, und recta barauf zu, berhalben wante ich alle übrige Krafte an, ben Baum zuerlangen, welches mir dan treflich gludte, also daß ich bendes burchs Waffer und meine Muhe auf ben groften Aft, ben ich anfanglich vor einen Baum angesehen, zu figen fam, berfelbe mard aber von ben Strudeln und Wellen bergeftalt tribulirt, bag er ohn Unterlaß auff [418] und nieder knappen muste, und berhalben mein Magen alfo erschuttert, bag ich Lung und Leber hatte auffpegen mogen. Ich konte mich kummerlich barauff halten, weil mir gant felham vor ben Augen warb, ich hatte mich gern wieder ins Wasser gelassen, befand aber wol, daß ich nit Manns genug ware, nur ben hunderten Theil folder Arbeit aufzustehen, bergleichen ich icon überstritten hatte, muste berowegen verbleiben, und auff eine ungewisse Erlofung hoffen, die mir Gott ungefahr ichiden muste, ba ich anderst mit dem Leben bavon kommen folte. Aber mein Gewissen gab mir hierzu einen ichlechten Troft, indem es mir vorhielt, daß ich folche gnabenreiche Sulffe nun ein par Sahre her fo liederlich verschertt; jedoch hoffte ich ein beffers, und fing fo andachtig an zubeten, als ob ich in einem Closter ware erzogen worden,

ich fatte mir vor, ins funfftige frommer guleben, und that unterschiedliche Gelübde: Ich widersagte dem Solbaten= Leben. und verschwur bas Barten geben auff ewig, schmiß auch meine Patrondasch sammt bem Rangen von mir, und ließ mich nicht anderst an, als ob ich wieder ein Ginfidel werden, meine Gunden buffen, und ber Barmbertiafeit GOttes por meine hoffende Erlofung bis in mein Enbe banden wolte: Und indem ich bergeftalt auff bem Aft ben 2. oder 3. Stunden lang zwischen Furcht und Soffnung augebracht, fam basjenige Schiff ben Rhein herunter, bem ich hatte auffpaffen helffen follen. Ich erhub meine Stimme erbarmlich, und ichrie um Gottes und ben Sungften Berichts willen um Bulffe, und nachdem fie unweit von mir vorüber fahren muften, und babero meine Befahr und elenden Stand befto ei=[419]gentlicher faben, ward jeber im Schiff zur Barmbertigkeit bewegt, maffen fie gleich and Land fuhren, sich zuunterreben, wie mir mogte zuhelffen fenn.

Beil dan wegen der vielen Burbel, die es rund um mich hernm gab, und von den Burbeln und Assten deß Baums verursachet wurden, ohn Lebens-Gesalve weder zu mir zu schwimmen, noch mit grossen und kleinen Schiffen zu mir zusahren war, als ersoderte meine Hustelsen zumuth geswesen, ist leicht zuerachten: Zuletz schieften zumuth geswesen, ist leicht zuerachten: Zuletz schieften sie zween Kerl mit einem Nachen oberhalb meiner in den Fluß, die mir ein Sail zusliessen liessen, und das eine Ende davon ben sich behielten, das ander Ende aber brachte ich mit grosser Mühe zuwege, und band es um meinen Leib so gut ich konte, daß ich also an demselben, wie ein Fisch an einer Angelschnur, in den Nachen gezogen, und auff das Schiff gebracht ward.

Da ich nun dergestalt dem Tod entronnen, hatte ich billich am Ufer auff die Knye sallen, und der göttlichen Gute vor meine Erlösung dancken, auch sonst mein Leben zubessern, einen Anfang machen sollen, wie ich dan solches in meinen höchsten Nöthen gelobt und versprochen. Ja hinter sich hinauß! Dan da man mich fragte, wer ich sep? und wie ich in diese Gesahr gerathen ware? fing ich

an, diesen Burschen vorzulügen, daß der himmel hatte erschwarten mögen; dan ich dachte, wan du ihnen sagst, daß du sie hast plündern helffen wollen, so schmeissen sie dich alsbald wieder in Rhein, gab mich also vor einen vertriebenen Organisten auß, und sagte, nachdem ich auff Straßburg gewolt, um über Rhein irgend einen Schuls [420] oder andern Dienst zusuchen, hatte mich eine Parten erdappt, außgezogen, und in den Rhein geworffen, welcher mich auf gegenwärtigen Baum geführet. Und nachdem ich diese meine Lügen wol füttern konte, zumalen auch mit Schwüren bekräfftigte, ward mir geglaubt, und mit Speiß und Trank alles Gutes erwiesen, mich wieder zuerquicken,

wie ich es ban trefflich vonnoten hatte.

Beum Roll zu Strafburg ftiegen die meiste ans Land. und ich mit ihnen, ba ich mich ban gegen bieselbe hoch bebandte, und unter andern eines jungen Rauffherrn ge= wahr ward, beffen Angesicht, Gang und Geberben mir zuerkennen gaben, daß ich ihn zuvor mehr gesehen, konte mich aber nicht besinnen, wo? Bernam aber an ber Sprache, daß es eben berjenige Cornet war, fo mich hiebevor gefangen bekommen, ich wuste aber nicht zuerfinnen, wie er auf einem fo madern jungen Solbaten zu einem Rauffmann worden, vornemlich weil er ein geborner Cavallier war; Die Begierde zuwissen, ob mich meine Augen und Ohren betrügen ober nicht, trieben mich dahin, daß ich zu ihm ging, und fagte: Monsieur Schonftein, ift ers, ober ift ers nicht? Er aber antwortete, ich bin feiner von Schonftein, sondern ein Rauffmann; ba fagte ich, fo bin ich auch tein Jager von Soest nicht, sonbern ein Organift, ober vielmehr ein Landlauffiger Bettler! Bruder, fagte hingegen jener, was Teuffels machstu. wo ziehest du herum? Ich sagte, Bruder, wan du vom Himmel versehen bist, mir das Leben erhalten zuhelffen, wie nun zum zweyten mal geschehen ift, so erfobert ohn Ameiffel mein fatum, daß ich alsban nicht weit von bir fen. Hierauff [421] namen wir einander in die Arme, als zwen getreue Freunde, die hiebevor benberfeits vers sprochen, einander bif in Tod zulieben. Ich muste ben ihm einkehren, und alles erzehlen, wie mirs ergangen, fint

ich von 2. nach Coln verreift, meinen Schat abzuholen, verschwieg ihm auch nicht, was gestalt ich mit einer Barten ihrem Schiff hatte auffpaffen wollen, und wie es uns baruber erging; Aber wie ich zu Pariß gehaust, bavon schwieg ich ftodftill, ban ich forgte, er mogte es zu &. außbringen, und mir begwegen ben meinem Beib einen bofen Rauch machen. Singegen vertraute er mir, baß er von ber Seffischen Generalitat zu Berhog Bernhard, bem Fürsten von Wenmar, geschickt worden, wegen allerhand Sachen von groffer Importanz, bas Rriegswesen betreffend, Relation zuthun, und fünfftiger Campagne und Unschläg halber zuconferiren, welches er nunmehr verrichtet, und in Geftalt eines Rauffmanns, wie ich ban vor Augen febe, auff ber Burudrais begriffen fen. Benebens erzehlte er mir auch, daß meine Liebste ben feiner Abraije groffen Leibes, und neben ihren Eltern und Verwanten noch in gutem Wolftand gewesen; Item daß mir ber Obrifter bas Fahnlein noch auffhalte, und verirte mich barneben, weil mich die Urschlechte so verderbt hatten, daß mich weber mein Weib noch das andre Frauengimmer gu L. por ben Jager mehr annemen werde, 2c. Demnach redten wir miteinander ab, daß ich ben ihm verbleiben, und mit folder Gelegenheit wieder nach 2. fehren folte, fo eine erwunschte Sache vor mich war. Und weil ich nichts als Lumpen an mir hatte, ftredte er mir etwas an Geld por, bamit ich mich wie ein Gaben = Diener mondirte.

[422] Man saget aber, wan ein Ding nit seyn soll, so geschiehet es nicht, das ersuhr ich auch, dan da wir den Khein hinunter fuhren, und das Schiff zu Rheinhausen visitirt ward, erkanten mich die Philipsburger, welche mich wieder anpackten, und nach Philipsburg suhreten, allda ich wieder wie zuvor einen Mußquetierer abgeben muste, welches meinen guten Cornet ja so sehr verdroß, als mich selbsten, weil wir uns wiederum scheiden musten, so dorste er sich auch meiner nicht hoch annehmen, dan er hatte

mit ihm felbft guthun, fich burchzubringen.

#### Das XI. Capitel.

Warum bie Geiftliche keine hafen effen follen, bie mit Stricken gefangen worben.

Lio hat nun der gunftige Leser vernommen, in was por einer Lebensgefahr ich gesteckt; Betreffend aber Die Gefahr meiner Seelen, ift zuwissen, daß ich unter meiner Mufiquete ein recht wilder Mensch war, ber fich um Gott und fein Wort nichts befummerte, feine Bogheit war mir zuviel, ba waren alle Gnaden und Wolthaten, Die ich von Gott jemals empfangen, allerdings vergeffen, fo bat ich auch weder um das Zeitliche noch Ewige, fonbern lebete auff ben alten Raifer hinein wie ein Biebe. Niemand hatte mir glauben tonnen, daß ich ben einem fo frommen Ginfidel ware erzogen worden; felten tam ich in die Kirche, und gar nicht zur Beichte, und gleichwie mir meiner Seelen Beil nichts anlag, als betrubte ich meinen Nebenmenschen bestomehr: Wo ich nur jemand beruden konte, unterließ ichs nicht, ja ich wolte noch Ruhm bavon haben; fo daß ichier feiner ungeschimpfft von mir fam, davon friegte ich offt bichte [423] Stoffe, und noch offter ben Efel zureuten, ja man bedrohete mich mit Galgen und Wippe, aber es halff alles nichts, ich trieb meine gottlose Weise fort, daß es das Unsehen hatte, als ob ich desperat spiele, und mit Fleiß ber Hollen zurenne. Und obgleich ich keine Ubelthat beging, badurch ich bas Leben verwurdt hatte, so war ich jedoch so ruchlos, daß man (auffer ben Zauberern und Sodomiten) faum einen wustern Menschen antreffen mogen.

Diß nam unser Regiments Caplan an mir in acht, und weil er ein rechter frommer Seelen Siserer war, schickte er auff die Ocsterliche Zeit nach mir, zuvernemen, warum ich mich nicht beh der Beichte und Communion eingestellet hatte? Ich tractirte ihn aber nach seinen vielen treuhertigen Erinnerungen, wie hiebevor den Pfarrer zu L. Also daß der gute Herr nichts mit mir außrichten konte. Und indem es schien, als ob Christus und Tauff an mir verloren ware, sagte er zum Beschluß: Ach du elender Mensch! ich habe vermehnt, du irrest auß Unswissenheit, aber nun mercke ich, daß du auß lauter Boß-

heit, und gleichsam vorsetzlicher Weis zusündigen forts sährest, Ach wer vermeynstu wol, der ein Mitseiden mit deiner armen Seele und ihrer Verdamnus haben werde? Weines theils protestire ich vor GOtt und der Welt, daß ich an deiner Verdamnus keine Schuld habe, weil ich gesthan, und noch serner gern unverdrossen thun wolte, was zu Besorderung deiner Seeligkeit vonnöthen wäre. Es wird mir aber besorglich kinstig mehrers zuthun nicht obligen, dan daß ich deinen Leib, wan ihn deine arme Seele in solchem verdamten Stand verläst, an kein gewenht Ort zu andern frommen abges[424]storbenen Christen begraben, sondern auf den Schinds Wasen ben die Cadevera deß verreckten Biehs hinschleppen lasse, oder an densenigen Ort, da man andere Gottssvergessen und Verzweisselte hin thut!

Diese ernstliche Bedrohung fruchtete eben so wenig, als die vorige Ermahnungen, und zwar nur der Ursache halber, weil ich mich vorm Beichten schämte; Dich grosser Narr! Ich erzehlte offt meine Bubenstücke ben ganten Gesellschafften, und log noch darzu, aber jetzt, da ich mich betehren, und einem einzigen Menschen, anstat Gottes, meine Sünde demutig bekennen solte, Vergebung zusennpfangen, war ich ein verstockter Stummer! Ich sage recht, verstockt, blieb auch verstockt, dan ich antwortete: Ich diene dem Kaiser vor einen Soldaten, wan ich nun auch sterbe als ein Soldaten (vie nicht allezeit auff das Eewehhte begraben werden können, sondern irgends auff dem Felde, in Gräben, oder in der Wölffs und Rabens Mägen vorlied nehmen müssen) mich auch ausserhalb deß Kirchhofs behelffen werde.

Also schied ich vom Geistlichen, der mit seinem heisligen Seelen-Syfer anders nichts um mich verdienet, als daß ich ihm einsmals einen Hasen abschlug, den er inständig von mir begehrte, mit Vorwand, weil er sich selbst an einem Strick erhangen und ums Leben gebracht, daß sich dannenhero nicht gebühre, daß er als ein Verzweiffelster, in ein gewenhtes Erdreich solte begraben werden.

Das XII. Capitel.

Simplicius wird unberhofft von ber Mugquete erlofet.

Lio folgte ben mir feine Besserung, sondern ich [425] mard jelanger jearger, ber Obrifte fagte einsmals gu mir, Er wolte mich, ba ich fein gut thun wolte, mit einem Schelmen hinweg ichiden; Beil ich aber wol wufte. daß es ihm nicht Ernst war, sagte ich, diß konne leicht geschen, wan er mir nur ben Stedenknecht mit gebe; Mlfo ließ er mich wieder passiren, weil er sich wol einbilben tonte, daß ichs vor feine Straffe, sonbern vor eine Wolthat halten wurde, wan er mich lauffen liesse. bemnach wider meines Herkens Willen ein Mugguetier bleiben, und hunger leiden, bif in den Sommer hinein. Jemehr fich aber ber Graf von Got mit feiner Armee naberte, ie mehrers naberte fich auch meine Erlofung: Dan als felbiger zu Brufal bas Haupt = Quartier hatte, ward mein Berybruber, bem ich im Lager vor Magbeburg mit meinem Belb getreulich geholffen, von ber Generalität mit etlichen Berrichtungen in die Bestung geschickt, da man Ihm die hochste Ehre anthat. Ich stund eben vor deß Obristen Quartier Schildwacht, und obzwar er einen schwarpen Sammeten Rod antrug, fo ertante ich ihn jedoch gleich im erften Anblick, hatte aber nicht das Bert, ihn fo gleich anzusprechen, ban ich mufte forgen, er murbe ber Welt Lauff nach fich meiner schämen, ober mich sonft nicht kennen wollen, weil er den Kleidern nach in einem hoben Stand, ich aber nur ein laufiger Mugquetier mare. Nachdem ich aber abgelost ward, ertundigte ich ben beffen Dienern seinen Stand und Namen, damit ich versichert fen, daß ich vielleicht teinen andern vor ihn ansprache, und hatte bannoch bas Bert nicht, ihn anzureden, sondern schrieb dieses Brieflein, und ließ es ihm am Morgen burch seinen Kammerdiener einbandigen: [426]

Monsieur, &c. Wan meinem Hochg. Herrn beliebte, benjenigen, ben er hiebevor burch seine Dapfferkeit, in ber Schlacht ben Wittstock auß Eisen und Banden errettet, auch anjeho burch sein vortrefflich Ansehen auß bem allerarmseeligsten Stand von der Welt zuerlosen, wohinein er, als ein Ball beg unbeständigen Glüds, gerathen; So würde Ihm solches nicht allein nicht schwer fallen, sondern Er würde Ihm auch vor einen ewigen Diener obligirn, seinen ohn das getreu verbundenen, anjeho aber aller elendesten und verlassenen

S. Simplicissimum.

Sobald er folches gelesen, ließ er mich zu ihm hinein tommen, fagte: Landsmann, wo ift ber Rerl, ber euch diß Schreiben gegeben hat? Ich antwortete, Berr, er ligt in hiefiger Bestung gefangen; Bol, sagte er, so gebet zu ihm, und saget, ich wolle ihm bavon helffen, und solte er schon den Strick an Hals kriegen. Ich sagte: Herr, es wird solcher Muhe nicht bedorffen, ich bin ber arme Simplicius selbsten, ber jest tomt, bemselben sowol vor die Erlosung ben Wittstod zubanden, als Ihn zubitten, mich wieder von ber Mugquet zuerledigen, fo ich wiber meinen Willen zutragen gezwungen wurbe. Er ließ mich nicht vollig außreben, fonbern bezeugte mit umfaben, wie geneigt er fen, mir zuhelffen; In Summa, Er that alles was ein getreuer Freund gegen bem andern thun folle, und eh er mich fragte, wie ich in die Beftung, und in folde Dienftbarteit gerathen? ichidte er feinen Diener gum Ruben, Bferd und Rleiber bor mich zutauffen; indeffen erzehlte ich ihm, wie mirs ergangen fint fein Bater por Magdeburg gestorben, [427] und als er vernam, baß ich ber Jäger von Soest (von dem er so manch ruhmlich Solbatenftud geboret) gewesen, beflagte er, bag er folches nit eber gewust hatte, ban er mir bamals gar wol gu einer Compagni batte verhelffen tonnen.

Alls nun der Jud mit einer gangen Taglohner = Last von allerhand Solbaten = Kleidern daher kam, laß er mir das beste herauß, ließ michs anziehen, und nam mich mit ihm zum Obristen, zu dem sagte er: Herr, ich habe in seiner Guarnison gegenwärtigen Kerl angetroffen, dem ich so hoch verobligirt bin, daß ich ihn in so nidrigem Stand, wanschon seine Qualitäten keinen bessern meritirten, nicht lassen Bitte derowegen den Herrn Dbristen, er wolle mir den Gefallen erweisen, und ihn entweder besser acco-

modiren, oder zulaffen, daß ich ihn mit mir neme, um ihm ben ber Urmee fort zuhelffen, worzu vielleicht ber Berr Obrifter hier die Gelegenheit nicht hat. Der Obrifter vercreutigte fich vor Berwunderung, daß er mich einmal loben horte, und fagte: Dein hochgeehrter Berr vergebe mir, wan ich glaube, ihm beliebe nur zu probiren, ob ich ihm auch so willig zubienen fen, als er beffen wol werth ift, und wofern er so gesinnet, so begehre er etwas anders, bas in meiner Gewalt stehet, so wird er meine Willfahrig= feit im Werd erfahren: Bas aber biefen Rerl anbelanget, ift folder nicht eigentlich mir, fondern feinem Vorgeben nach, unter ein Regiment Dragoner gehörig, barneben ein folch schlimmer Gaft, ber meinem Provofen, fint er hier ift, mehr Arbeit geben, als fonft eine gange Compagni. to bak ich von ihm glauben nuß, er fonne in feinem Waffer erfauffen. Endete bamit feine Rebe lachlende, und wunschte mir Glud ins Feld. [428]

Dig war meinem Bertbruder noch nicht genug, fon= bern er bat ben Obriften auch, Er wolle fich nicht zuwider fenn laffen, mich mit an feine Tafel zunemen, fo er auch erhielt; Er thats aber gu bem Ende, bag er bem Obriften in meiner Gegenwart erzehle, was er in Westphalen nur biscurient von bem Grafen von ber Wahl und bem Commandanten in Soeft von mir gehoret hatte: Welches alles er nun bergeftalt herauß ftriche, bag alle Buhorer mich por einen auten Solbaten halten muften; baben hielt ich mich fo bescheiben, bag ber Obrifter und feine Leute, Die mich zuvor gefant, nicht anders glauben fonten, als ich ware mit andern Rleibern, auch ein gant anderer Menich worden. Und bemnach ber Obrifter auch wiffen wolte, woher mir der Name Doctor zukommen ware? erzehlte ich ihm meine gange Reise von Parif auf big nach Philips= burg, und wieviel Bauern ich betrogen, mein Maulfutter zugewinnen, barüber fie zimlich lachten. Endlich geftund ich unverholen, daß ich willens gewesen, Ihn Obriften mit allerhand Bogheiten bergeftalt zuperturbirn und abzumatten, daß er mich endlich auß ber Guarnison hatte schaffen muffen, bafern er anders wegen ber vielen Rlagen in Rube por mir leben wollen.

Darauff erzehlte der Obrister viel Bubenstücklein, die ich begangen, so lang ich in der Guarnison gewesen, wie ich nemlich Erdsen gesotten, oben mit Schmalt übergossen, und solche vor eitel Schmalt verkaufft; Item, gante Sac voll Sand für Salt, indem ich die Säc unten mit Sand, und oben mit Salt gefüllet, so dan, wie ich einem hier, dem andern dort einen Beern angebunden, und die Leute mit Pasquil-[429]len vegiret. Allso daß man die gante Mahlzeit nur von mir zureden hatte; hätte ich aber keinen so ansehenlichen Freund gehabt, so wären alle meine Thaten strafswürdig gewesen. Darben nam ich ein Erempel, wie es ben Hof hergehen müsse, wan ein böser Vind des Fürsten Gunst hat.

Nach geendigtem Indig hatte der Jud kein Pferd, so meinem Serhbruder vor mich gefallen wolte, weil er aber in solcher Æstimation war, daß der Obrister seine Gunst schwerlich entberen konte, als verehrete er ihm eins mit Sattel und Zeug auß seinem Stall, auff welches sich herr Simplicius satte, und mit seinem Herhrichen Freusbenvoll zur Bestung hinauß ritte, theils seiner Cameraden rieffen ihm nach, Gluck zu Bruder, Gluck zu! theils aber

auß Reid: Je groffer Glud, je groffer Glud.

# Das XIII. Capitel. Handelt von bem Orben ber Merobe-Bruber.

Aterwegs redete Hertbruder mit mir ab, daß ich mich vor seinen Better außgeben solte, damit ich desto mehr geehret wurde, hingegen wolte er mir noch ein Pferd samt einem Knecht verschaffen, und mich zum Neun-Ecischen Regiment thun, ben dem ich mich als ein Frehreuter auff-halten könte, diß eine Officier-Stelle beh der Armee ledig wurde, zu deren er mir helfsen könte.

Also ward ich in Gyl wieder ein Kerl, der einem braven Soldaten gleich sahe, ich that aber denselben Sommer wenig Thaten, als daß ich am Schwarzwald hin und wieder etliche Kinhe stehlen halff, und mir das Brißgau und Elsaß zimlich bekant machte. Im übrigen hatte ich abermal wenig Stern, dan [430] nachdem mir mein Knecht samt dem Pferd beh Kentsingen von den Wehmarischen

gefangen ward, muste ich das ander besto harter strapezirn, und endlich gar hinreuten, daß ich mich also in den Orden der Merode Brüder begeben muste. Mein Hertherbatte mich zwar gern wieder mondiret, weil ich aber sos bald mit den ersten zwehen Pferden fertig worden, hielt er zurück, und gedachte mich zappeln zulassen, bis ich mich besser vorzusehen sernete; so begehrte ich solches auch nicht, dan ich fand an meinen Mit-Consorten eine so angenehme Gesellschafft, daß ich mir bis an die Winter-Quartier

feinen beffern Sandel wunschte.

Ich muß nur einwenig erzehlen, was die Merobe = Bruder vor Leute find, weilen fich ohn Zweiffel etliche finden, sonderlich die Kriegs = Unerfahrne, so nichts davon wiffen: So habe ich bigher noch feinen Scribenten ange= troffen, ber etwas von ihren Gebrauchen, Gewonheiten, Rechten, und Brivilegien, seinen Schrifften einverleibt batte. unangesehen es wol werth ift, daß nicht allein bie jetige Felbherrn, sondern auch der Baursmann wiffe, was es vor eine Bunfft fen. Betreffend nun erftlich ihren Ramen, will ich nicht hoffen, daß es demjenigen dapffern Ca-vallier, unter dem sie solchen bekommen, ein Schimpff sey, sonst wolte ichs nicht einemjeden so offentlich auff die Nase binden: Ich habe eine Art Schuhe gesehen, die hatten anstat der Löcher krumme Nahte, damit sie desto beffer burch ben Roth ftampffen folten; folte nun einer benwegen ben Mansfelber felbft vor einen Bechfarper idelten, ben wolte ich vor einen Bhantaften halten. Gben so muß man diesen Namen auch verstehen, ber nicht abgeben wird, so lang die Teutsche [431] friegen, es hat aber eine solche Beschaffenheit bamit: Als biefer Cavallier einsmals ein neugeworben Regiment zur Armee brachte, waren die Kerl so schwacher baufälliger Ratur, wie die Frangofifche Britanier, daß fie alfo bas Marchiren und ander Ungemach, bas ein Solbat im Felb auffteben muß, nicht erleiben konten, berowegen ban ihre Brigabe zeitlich fo schwach ward, daß fie kaum die Fahnlein mehr bebeden konte, und wo man einen ober mehr Rrande und Lahme auff bem Marat, in Saufern und hinter ben gaunen und heden antraff, und fragte, wes Regiments?

so war gemeiniglich die Antwort, von Merode! Davon entsprang, bag man endlich alle biejenige, fie maren gleich trand ober gefund, verwundt ober nit, wan fie nur aufferhalb ber Bug = Ordnung baber zottelten, ober jonft nicht ben ihren Regimentern ihr Quartier im Feld namen, Merobe-Bruder nante, welche Burich man guvor Saufenger und Immenschneiber geheissen hatte, ban fie find wie bie Brumfer in den Immenfassern, welche, wan sie ihren Stachel verloren haben, nicht mehr arbeiten noch Honig machen, sondern nur freffen tonnen; Ban ein Reuter fein Pferd, und ein Mugauetier feine Gefundheit verleurt, ober ihm Beib und Rind erfrandt und gurud bleiben will. so ists schon anderthalb paar Merode = Bruder. ein Befindlein, fo fich mit nichts beffer als mit ben Rugeinern vergleichet, weil es nicht allein nach feinem Belieben vor, nach, neben und mitten unter ber Urmee herumftreicht, fondern auch bemfelben beybes an Sitten und Gewonheit abnlich ift. ba fibet man fie Sauffenweis begeinander (wie die Feld = Buner im Winter) hinter ben Beden, im [432] Schatten, ober nach ihrer Gelegenheit an ber Sonne, ober irgends um ein Feur herum ligen. Tabad zusauffen und zu faullengen, wan unterbeffen anderwerts ein rechtschaffener Soldat benm Gahnlein Site. Durft. Sunger, Froft, und allerhand Elend überitebet. Dort gebet eine Schaar neben dem March ber auff die Mauferen. wan indeffen manch armer Solbat vor Mattigfeit unter feinen Waffen verfinden mogte. Sie fpoliren vor, neben und hinter ber Urmee alles was fie antreffen, und was fie nicht genieffen tonnen, verderben fie, alfo daß bie Regimenter, man fie in die Quartier ober ins Lager tommen, offt nicht einen guten Trund Baffer finden, und wan fie alles Ernftes angehalten werben, ben ber Bagage zubleiben, fo wird man offt bennahe diefelbe ftarder finden. als die Urmee felbit ift; Ban fie aber Gefellenweiß marchiren, quartiren, campiren und hausiren, so haben fie teinen Wachtmeister, ber fie commandirt, feinen Feldwaibel ober Schergianten, ber ihnen bas Bams außflopfft, feinen Corporal, ber fie machen heift, feinen Tambour, ber fie ben Rapffenstreichs, ber Schaar= und Tagwacht erinnert.

und in Summa niemand, der sie anstat des Adjutanten in Battaglia stellet, oder anstat des Fourirs einlogiret, sondern leben vielmehr wie die Frey-Herren. Wan aber etwas an Commis der Soldatesca zukomt, so sind sie die erste, die ihr Theil holen, obgleich sie es nicht verdienet. Hingegen sind die Aumormeister und General Gewaltiger ihr allergrößte Pest, als welche ihnen zuzeiten, wan sie es zubunt machen, eiserne Silbergeschirr an Hände und Füsse, und an ihre allerbeste Hals anhängen lassen. [433]

Sie wachen nicht, fie ichangen nicht, fie fturmen nicht, und tommen auch in feine Schlacht ordnung, und fie ernahren sich doch! Was aber ber Feld-Herr, der Landmann, und die Armada felbst, ben beren fich viel folches Gefindes befindet, vor Schaben bavon haben, ist nicht zu= beschreiben. Der heilloseste Reuter-Jung, der nichts thut als fouragiren, ist dem Feld-Herrn nüter, als 1000. Merode-Bruder, die ein Handwerk drauß machen, und ohn Noth auff ber Bernhaut ligen, fie werben vom Gegentheil hinweg gefangen, und von ben Baurn an theils Orten auff bie Finger geklopfft, baburch wird bie Urmee gemindert, und der Feind geftardt, und wangleich ein so liederlicher Schlingel (ich menne nicht die arme Krande, sondern die unberittene Reuter, Die unachtsamer weise ihre Pferde verberben laffen, und fich auff Merobe begeben, damit fie ihre Saut ichonen tonnen) burch ben Sommer bavon tomt, fo hat man nichts anders von ihm, als daß man ihn auff ben Winter mit groffem Roften wieder mondiren muß, damit er funfftigen Feldzug wieder etwas zuverlieren habe, man folte fie zusammen kuppeln wie die Windhunde, und fie in den Guarnisonen kriegen lernen, ober gar auff die Galleern schmieden, wan fie nicht auch ju Guß im Feld bas ihrige thun wolten, biß fie gleichwol wieder Pferde friegten. Ich geschweige hier, wie manches Dorff burch fie fo wol unachtsamer als vorseplicher weise verbrennt wird, wie manchen Rerl fie von ihrer eigenen Urmee abseten, plundern, heimlich beftehlen, und wol gar niber machen, auch wie mancher Spion fich unter ihnen auffhalten fan, wan er nemlich nur ein Regi=

ment und Com-[434]pagni auß der Armada zunennen weiß. Ein solcher ehrbarer Bruder nun war ich damals auch, und verblieds biß den Tag vor der Wittenwehrer Schlacht, zu welcher Zeit das Haupt-Quartier in Schuttern war, dan als ich damals mit meinen Cameraden in das Gerolheckische ging, Kuhe oder Ochsen zustehlen, wie unste Gewonheit war, ward ich von den Wehmarischen gefangen, die uns viel besser zu tractiren wusten, dan sie luden uns Mußqueten auff, und stiessen uns hin und wieder unter die Regimenter, ich zwar kam unter das Hattseinische.

#### Das XIV. Capitel.

Ein gefährlicher Zwey-tampff um Leib und Leben, in welchem boch jeber bem Tob entrinnet.

Mch fonte bamals greiffen, daß ich nur zum Unglud geboren, dan ungefahr 4. Wochen zuvor, eh das gebachte Treffen geschahe, horete ich etliche Gotische gemeine Officier von ihrem Krieg biscuriren, ba fagte einer: Ungeschlagen gehets biesen Sommer nicht ab! Schlagen wir ban ben Feind, fo muffen wir ben funfftigen Winter Freyburg und die Waldstate einnehmen; triegen wir aber Stoffe, fo friegen wir auch Winter - Quartier. Auff Diefe Prophezen machte ich meinen richtigen Schluß, und fagte ben mir selbst: Run freue dich Simplici, du wirst tunfftigen Fruling guten See- und Rederwein trinden, und geniessen, was die Wenmarische verdienen werden. ich betrog mich weit, dan weil ich nunmehr Wehmarisch war, so war ich auch prädestinirt, Brensach belägern zuhelffen, massen solche Belägerung gleich nach mehrbemelter Wittenweyer Schlacht völlig ins Werck gesetzt ward, da ich ban wie [435] andere Mukauetier Tag und Nacht wachen und schangen muste, und nichts bavon hatte, als daß ich lernete, wie man mit ben Approchen einer Beftung gufegen muß, barauff ich vor Magdeburg wenig Achtung geben. Im übrigen aber war es laufig ben mir bestellt, weil je zwo ober bren auffeinander faffen, der Beutel mar laer, Bein, Bier und Fleisch eine Raritat, Aepffel und hart schimlich Brot (jedoch fummerlich genug) mein beites Bildvret.

Solches war mir faur zuertragen, Urfache, wan ich

zuruck an die Egyptische Fleischtöpffe, das ist, an die Westphälischen Schinken und Knackwürste zu L. gedachte. Ich gedachte niemal mehr an mein Weib, als wan ich in meinem Belt lag, und vor Frost halb erstarrt war, da sagte ich dan offt zu mir selber; Hun Simplici, meynest du auch wol, es geschehe dir unrecht, wan dir einer wieder Wett spielte, was du zu Paris begangen? Und mit solchen Gedancen qualte ich mich wie ein ander ensersichtiger Hanrey, da ich doch meinem Weib nichts als Ehre und Tugend zutrauen konte; Julest ward ich so ungebultig, daß ich meinem Capitain eröffnete, wie meine Sachen bestellet wären, schrieb auch auff der Post nach L. und erhielt vom Obristen de S. A. und meinem Schwehrs Vater, daß sie durch ihre Schreiben bey dem Fürsten von Wehmar zuwege brachten, daß mich mein Capitain mit

einem Bag mufte lauffen laffen.

Ungefahr eine Boche ober vier vor Benhnachten, marchirte ich mit einem guten Feur-rohr vom Lager ab. bas Briggan hinunter, ber Mennung, felbige Wenhnacht= Meffe zu Stragburg 20. Thaler, von meinem Schwehr übermacht, zuempfahen, und mich [436] mit Rauffleuten ben Rhein hinunter zubegeben, ba es boch unterwegs viel Raiferliche Guarnisonen hatte: Als ich aber ben Endingen borben paffirt, und zu einem einigen Baug tam, geichah ein Schuß nach mir, fo bag mir bie Rugel ben Rand am but verlett, und gleich barauff fprang ein ftarder vierschrötiger Kerl auß dem Hauß auff mich loß, der schrie, ich solte das Gewehr ablegen; Ich antwortete, ben Gott Landsmann bir zu gefallen nicht, und zog ben Sanen über, Er aber wischte mit einem Ding von Leber, bas mehr einem Benders = Schwert als Degen gleichete, und eilete bamit auff mich gu: Wie ich nun feinen Ernft fpurete, schlug ich an, und traff ihn bergeftalt an bie Stirn, bag er herum burmelte, und endlich zu boben fiel; bieses mir zunut zumachen, rang ich ihm geschwind fein Schwerd auß der Fauft, und wolts ihm in Leib ftoffen; ba es aber nicht durch gehen wolte, fprang er wieber unversehens auff bie Guffe, erwischte mich benm Saar, und ich ihn auch, fein Schwert aber hatte ich icon weg geworffen.

barauff fingen wir ein solch ernstlich Spiel miteinander an, so eines jeden verbitterte Starck genugsam zuerkennen gab, und kont boch keiner deß andern Meister werden, bald lag ich, bald er oben, und im Huy kamen wir wieder auff die Füsse, so aber nicht lang dauerte, weil je einer deß andern Tod suchte; daß Blut, so mir häuffig zu Nas und Mund herauß lieff, speyte ich meinem Feind ins Gesicht, weil ers so hitzig begehrte, das war mir gut, dan es hinderte ihn am sehen. Also zogen wir einander bey anderthalb Stund im Schnee herum, davon wurden wir o matt, daß allem Ansehen nach deß einen Unkröfften deß andern Müdig-[437]keit, allein mit den Fäusten nicht völlig überwinden, noch einer den andern auß eigenen Kräfften und ohne Wassen vollends zum Tod hätte bringen mögen.

und ohne Wassen vollends zum Tod hatte bringen mögen. Die King = Kunst, darin ich mich zu L. ofst übte, kam mir damals wol zustaten, sonst hatte ich ohn Zweissel eingebüst, dan mein Feind war viel stärder als ich, und über das Eisensest. Als wir einander sast tödlich abgemattet, sagte er endlich: Bruder, höre auss, ich ergebe mich dir zu eigen! Ich sagte, du soltest mich ansänglich haben passiren lassen: Vac sagte, du soltest mich ansänglich haben passiren lassen: Was hast du mehr, antwortete jener, wansgleich ich sterbe; Und was hättest du gehabt, sagte ich, wan du mich hättest nider geschossen, sintemal ich keinen Heller Geld beh mir habe! Darauss bat er um Verzeihung, und ich ließ mich erweichen, und ihn aussstehen, nachdem er mir zuvor theur geschworen, daß er nicht allein Friede halten, sondern auch mein treuer Freund und Diener sehn wolte. Ich hätte ihm aber weder geglaubt noch getraut, wan mir seine verübte leichtsertige Handlungen bekant gewesen wären.

Da wir nun behbe aufswaren, gaben wir einander bie Hande, daß alles was geschehen, vergessen seyn solte, und verwunderte sich einer über den andern, daß er seinen Meister gefunden, dan jener mehnte, ich seh auch mit einer solchen Schelmenhaut, wie er, überzogen gewesen; ich ließ ihn auch dabeh bleiben, damit, wan er sein Gewehr bekame, sich nicht noch einmal an mich reiben dörffte. Er hatte von meinem Schuß eine grosse Beule an der Stirn, und ich hatte mich sehr verblutet, doch klagte keiner mehr

als ben Sals, welcher jo zugerichtet, daß feiner ben Ropff

auffrecht tragen fonte.

[438] Weil es dan gegen Abend war, und mir mein Gegentheil erzehlete, daß ich biß an die Kintig weder Hund noch Kate, vielweniger einen Menschen antressen würde, er aber hingegen unweit von der Strasse in einem abgelegenen Häußlein ein gut stück Fleisch und einen Trunck zum besten hätte. Also ließ ich mich überreden, und ging mit ihm, da er dan unterwegs offt mit Senfsten bezeugte, wie seib ihm sen, daß er mich beseidigt habe.

### Das XV. Capitel.

Die Olivier feine Bufch-tlopfferifche Ubelihaten noch wol zuentichulbigen vermehnte.

In resoluter Solbat, der sich barein ergeben, sein Leben zuwagen, und gering zuachten, ift wol ein bummes Bieh! Man hatte taufend Rerl gefunden, barunter fein einziger bas Bert gehabt hatte, mit einem solchen, der ihn erst als ein Morder angegriffen, an ein unbekant Ort zu Gast zugehen: Ich fragte ihn dem Weg, weß Volcks er fen? da fagte er, er hatte vor digmal keinen Berrn, sondern friege vor fich felbst, und fragte zugleich, weß Bolds ban ich fen? Ich fagte, baß ich Weymarisch gewesen, nunmehr aber meinen Abschied hatte, und gefinnet ware, mich nach Sauf zubegeben; Darauff fragte er, wie ich hieffe? und ba ich antwortete. Simplicius, fehrete er fich um (ban ich ließ ihn voran geben, weil ich ihm nit traute) und fahe mir fteiff ins Geficht; Beiftu nicht auch Simpliciffinus? Ja, antwortete ich, ber ift ein Schelm ber feinen Namen verlaugnet: Wie heist aber du? Ach Bruder, antwortete er, so bin ich Olivier, ben bu wol vor Magdeburg wirft gefant haben; Warff damit fein Rohr von fich, und fiel auff die [439] Anne nider, mich um Berzeihung zubitten, daß er mich so übel gemennt hatte, sagend, er konte sich wol einbilden, daß er teinen beffern Freund in ber Belt befomme, als er an mir einen haben wurde, weil ich nach beg Alten Bergbruders Prophecen seinen Tob so dapffer rachen folte: Ich hingegen wolte mich uber eine fo felhame Busammenkunfft verwundern, Er aber sagte, das ist nichts neues, Berg und Thal komt nicht zusammen, das ist mir aber selham, daß wir behde uns so verändert haben, sintemal ich auß einem Secretario ein Walbsischer, du aber auß einem Narrn zu einem so dapffern Soldaten worden! Sen versichert Bruder, wan unserer zehentausend wären, daß wir morgenden Tags Breysach entsehen, und endlich zu herrn

ber gangen Welt machen wolten.

In solchem Discurs passirten wir, da es eben Nacht worden, in ein klein abgelegen Taglohnershaußlein; und obzwar mir solche Praleren nit gesiel, so gab ich ihm doch recht, vornemlich weil mir sein schelmisch falsch Gemuth bekant war, und obzwar ich ihm im geringsten nichts Gutes zutrauete, so ging ich doch mit ihm in besagtes Hauselein, in welchem ein Baur eben die Stube einhitzte, zu dem sagte er: Hast du etwas gekocht? Nein, sagte der Baur, ich habe ja den gebratenen Kaldsschlegel noch, den ich heute von Waldkirch brachte; Nun dan, antwortete Olivier, so gehe, und lang her was du hast, und bringe

zugleich bas Faglein Bein mit.

Als ber Baur fort war, sagte ich zu Olivier: Bruber, (ich nante ihn so, damit ich desto sicherer vor ihm ware) du hast einen willigen Wirth! Das dand (sagte er) dem Schelmen der Teuffel, ich ernähre ihn [440] ja mit Weib und Kindern, und er machet noch darzu vor sich selbst gute Beuten, ich lasse ihm alle Kleider, die erobere, solche zu seinem Ruben anzuwenden: Ich fragte, wo er dan sein Weib und Kinder hätte? da sagte Olivier, daß er sie nach Freydurg geslehnet, die er alle Wochen zwehmal besucht, und ihm von dortauß sowol die Victualia als Kraut und Loth zudringe. Ferner berichtete er mich, daß er diese Freydeuteren schon lang getrieben, und ihm besse zuschlage, als wan er einem Herrn diene, er gedächte auch nit auffzuhdren, diß er seinen Beutel rechtschaffen gespickt hätte. Ich sagte, Bruder, du lebest in einem gefährlichen Stand, und wan du über solcher Raubered ergriffen würdest, wie mehnstu wol, daß man mit dir umging? Ha, sagte er, ich höre wol, daß du noch der alte Simplicius bist; ich weiß wol, daß derjenige so kegeln will,

auch aufffeten muß, du must aber bas wissen, daß die Berrn von Rurnberg feinen hengen laffen, fie haben ihn dan: Ich antwortete, gesetzt aber Bruder, du werdest nicht erdappt, das doch sehr mißlich stehet, dan der Krug gehet fo lang zum Brunnen, big er einmal gerbricht, fo ift bannoch ein solch Leben, wie du führest, bas allerschandlichste von ber Welt, daß ich also nicht glaube, daß bu darin zusterben begehrest; Was, (sagte er) das schand-lichste? Mein dapfferer Simplici, ich versichere dich, daß bie Rauberen bas aller = Abelichfte Exercitium ift, bas man biefer Beit auff ber Welt haben tan! Sage mir, wie viel Konigreiche und Fürstenthumer sind nicht mit Gewalt erraubt und zuwege gebracht worden? Dber wo wird einem Ronig ober Fürsten auff bem gangen Erdboben vor übel auffgenommen, wan er feiner [441] Lander Intraden ge= neuft, die boch gemeinlich burch ihrer Borfahren verübte Gewalt zuwegen gebracht worden? Was tonte doch Abelicher genennet werben, als eben bas Sandwerd, beffen ich mich jest bediene? Ich merce dir an, daß du mir gern vorshalten woltest, das ihrer viel wegen Mordens, Raubens, und Stelens fenn gerabert, gehangt und gefopfft worben? bas weiß ich zuvor wol, ban bas befehlen bie Befete. bu wirst aber keine andere als arme und geringe Diebe haben hangen sehen, welches auch billich ist, weil sie sich biefer vortrefflichen Ubung haben unterfangen borffen, Die boch niemanden als herthafften Gemutern gebuhrt und vorbehalten ist: Wo haft bu jemals eine vornehme Standes= Berfon burch die Justitiam ftraffen feben, um bag fie ibr Land zuviel beschwert habe? Ja was noch mehr ift, wird boch tein Bucherer geftrafft, der diese herrliche Runft beimlich treibet, und zwar unter bem Dedmantel ber Chrift= lichen Liebe, warum wolte ban ich ftraffbar fenn, ber ich folche offentlich, auff gut Alt = Teutsch, ohn einzige Beman= telung und Gleigneren ube? Mein lieber Simplici, bu haft ben Machiavellum noch nicht gelefen; Ich bin eines recht auffrichtigen Gemuts, und treibe diese Manier qu= leben, frey offentlich ohn alle Schen; Ich fechte, und wage mein Leben baruber, wie die Alte Helben, weiß auch, daß diejenige Sandtierungen, daben der so sie treibt, in

Gefahr stehen muß, zugelaffen sind; weil ich ban mein Leben in Gefahr setze, so folgt unwidersprechlich, bag mirs

billich und erlaubt fen, diese Runft zuuben.

Hierauff antwortete ich, geset, Rauben und Stelen sen dir erlaubt oder nicht, so weiß ich gleichwol, [442] daß es wider das Geset ber Natur ift, das da nicht will, daß einer einem andern thun folle, bas er nicht will, daß es ihm geschehe; So ist solche Unbilligkeit auch wider die Weltliche Geset, welche beschlen, daß die Dieb gehängt, die Rauber gefopfft, und die Morder geradbrecht werben follen: Und lettlich, fo ift es auch wider Gott, fo bas furnehmfte ift, weil er feine Gunbe ungeftrafft laft. Es ift, wie ich por gesagt, (antwort Olivier) bu bist noch Simplicius, ber ben Machiavellum noch nicht ftubiret hat, fonte ich aber auff folche Art eine Monarchiam auffrichten, so wolte ich sehen, wer mir alsban viel barwiber predigte. Wir hatten noch mehr miteinander disputirt, weil aber ber Baur mit dem Gffen und Trinden tam, faffen wir qu= fammen, und ftilleten unfere Dagen, beffen ich ban trefflich hoch ponnothen hatte.

# Das XVI. Capitel.

Die er Gerhbrubers Beiffagung ju feinem Borthel aufleget, und begwegen feinen argften Feind liebet.

Mer Essen war weiß Brot, und ein gebratener kalter Kalbsschlegel, daben hatten wir einen guten Trunck Wein, und eine warme Stube; Gelt Simplici, sagte Olivier, hier ist es besser, als vor Brehsach in den Lauffsgraben? Ich sagte, das wol, wan man solch Leben mit gewisser Sicherheit und bessern Ehren zugeniessen hätte; Darüber lachte er über laut, und sagte, sind dan die arme Teuffel in den Lauffgraben sicherer als wir, die sich alle Augenblicke eines Außfalls besorgen mussen? Mein lieder Simplici, ich sehe zwar wol, daß du deine Narrnkappe abgeseget, hingegen aber deinen narrischen Kopff noch deshalten hast, der nit begreiffen kan, was gut oder böß ist, und wan [443] du ein anderer, als derjenige Simplicius wärest, der nach deß alten Hersbruders Waarsagung meinen Tod rächen solle, so wolke ich dich bekennen sernen, daß

ich ein edler Leben führe, als ein Frenherr. Ich gebachte, mas will bas werben, bu must andere Worte hervorsuchen. als bigher, fonft mochte bich diefer Unmensch, fo jest ben Baurn fein zuhulff hat, erst caput machen, sagte ders halben: Wo ist sein tag je erhort worden, daß der Lehr= jung bas Handwerd beffer verstehe, als ber Lehrmeister? Bruber, haftu ein fo ebel gludfelig Leben wie bu borgibft, fo mache mich beiner Gludfeeligkeit auch theilhafftig. fintemal ich eines guten Glud's hoch vonnoten. Darauff antwortete Olivier, Bruder fen versichert, daß ich dich fo hoch liebe als mich felbsten, und bag mir die Beleidigung, fo ich dir heut zugefüget, viel weber thut, als die Rugel. bamit du mich an meine Stirn getroffen, als du dich meiner wie ein dapfferer rechtschaffener Rerl erwehrtest, warum wolte ich bir ban etwas versagen konnen? wan birs beliebet, so bleib ben mir, ich will vor bich forgen, als vor mich felbsten, haftu aber feine Qust ben mir gu= fenn, so will ich bir ein gut ftud Geld geben, und begleiten, wohin bu wilt: Damit bu aber glaubest, baß mir biefe Worte von Bergen geben, fo will ich bir bie Urfache fagen, warum ich bich fo hoch halte: Du weist bich zuerinnern, wie richtig ber Alte Bertbruber feinen Prophezeihungen zugetroffen, ichaue, berfelbe bat mir vor Magbeburg diese Worte geweiffaget, die ich bißhero fleissig im Gedachtnuß behalten: "Olivier, sihe unfern Narrn an wie du wilt, so wird er bannoch burch seine Dapfferkeit bich erichroden, und bir ben groften Boffen erweis 444 sen, ber dir dein Lebtag je geschehen wird, weil bu ihn barzu verursachest in einer Zeit, barin ihr bende einander nicht erkant gehabt, doch wird er dir nicht allein bein Leben schenden, so in seinen Sanden gestanden, son-bern er wird auch über eine Zeitlang hernach an dasjenige Ort kommen, ba du erschlagen wirst, daselbst wird er gludfeelig beinen Tod rachen." Diefer Beiffagung halber, liebster Simplici, bin ich bereit, mit bir bas Bert im Leib zutheilen, dan gleichwie schon ein Theil davon erfüllet, indem ich dir Ursache gegeben, daß du mich als ein bapfferer Solbat vor ben Ropff geschoffen, und mir mein Schwert genommen, (bas mir frenlich noch feiner gethan)

mir auch bas Leben gelaffen, ba ich unter bir lag, und gleichsam im Blut erftidte; Alfo zweiffle ich nicht, baß bas ubrige von meinem Tob auch im wenigsten fehl ichlagen werbe. Muß folder Rache nun, liebster Bruber, muß ich schlieffen. baß bu mein getreuer Freund fenft. ban bafern bu es nicht mareft, fo murbeftu folche Rache auch nicht über dich nehmen; ba haftu nun die concepta meines Bergens, jest fage mir auch, was bu guthun gefinnet senst? Ich gedachte, traue dir der Teuffel, ich nicht! nehme ich Gelb von bir auff ben Weg, fo mogteftu mich erft nidermachen, bleib ich ban ben bir, fo muß ich forgen, ich borffte mit bir geviertheilt werben; faste mir bennach por, ich wolte ihm eine Rase braben, ben ihm zubleiben, bif ich mit Belegenheit von ihm tommen tonte, fagte berhalben, so er mich leiden mogte, wolte ich mich ein Tag ober acht ben ihm auffhalten, zusehen, ob ich folche Art zuleben gewohnen fonte, gefiele mirs, fo folte er benbes einen getreuen [445] Freund und auten Solbaten an mir haben, gefiele mire nicht, fo fen allezeit gut voneinander scheiben. Darauff satte er mir mit dem Trund zu, ich getraute aber auch nicht, und stellete mich voll eh ichs war, ausehen, ob er vielleicht an mich wolte, wan ich mich nicht mehr befendiren fonte.

Indessen plagten mich die Mullersliche trefslich, beren ich eine zimliche Quantität von Brensach mit mir gebracht hatte, dan sie wolten sich in der Wärme nicht mehr in meinen Lumpen behelssen, sondern spazierten herauß, sich auch lustig zumachen. Dieses nam Olivier an mir geswahr, und fragte, ob ich Läuse hätte? Ich sagte, ja frenslich, mehr als ich mein Lebtag Ducaten zubekommen gestraue; So mustu nit reden, sagte Olivier, wan du beh mir bleibest, so kanst du noch wol mehr Ducaten kriegen, als du jest Läuse hast; Ich antwortete, das ist so unsmüglich, als ich jest meine Läuse abschaffen kan: O ja, sagte er, es ist behdes müglich, und befahl gleich dem Baur, mir ein Kleid zuholen, das unfern vom Hauß in einem holen Baum stack, das war ein grauer Hut, ein Koller von Elend, ein paar rothe schuhe wolte er mir

morgen geben. Da ich solche Gutthat von ihm sahe, gestraute ich ihm schon etwas bessers zu, als zuvor, und ging frolich schlaffen.

#### Das XVII. Capitel.

Simplicii Gebanden find andachtiger, wan er auf bie Rauberep gehet, als beg Oliviers in ber Kirche.

M Morgen gegen Tag sagte Olivier: Auf Simplici, wir wollen in Gottes Ramen hinauß, zusehen, mas etwan zubekommen fenn mogte: Uch Gott, gedachte ich, foll ich ban nun in beinem hoch=[446]heiligen Namen auff die Rauberey gehen? und bin hiebevor, nachdem ich von meinem Ginfibel kam, nit so kuhn gewesen, ohn Erftaunen zuzuhoren, wan einer zum andern fagte: Romm Bruder, wir wollen in Gottes Namen ein Dag Bein miteinander fauffen; weil ichs vor eine boppelte Gunde hielt. wan einer in beinem Namen fich voll foffe. himmlischer Bater, wie habe ich mich verandert! D aetreuer Gott, was wird endlich auß mir werden, wan ich nicht wieder umtehre? Ach hemme meinen Lauff, ber mich fo richtig zur Bolle bringet, ba ich nicht Buffe thue! Dit bergleichen Worten und Gedanden folgete ich Olivier in ein Dorff, barin teine lebendige Creatur mar, ba ftiegen wir deß fernen Auffehens halber auff ben Rirchthurn; Auff demfelben hatte er die Strumpffe und Schuhe verborgen, die er mir ben Abend zuvor versprochen, barneben 2. Laib Brot, etliche Stude gesotten borr Fleisch, und ein Faglein halb voll Wein im Vorrath, mit welchem er fich allein gern 8. Tag hatte behelffen tonnen. Indem ich nun meine Berehrung anzog, erzehlete er mir, bag er an biesem Ort pflege auffzupaffen, man er eine gute Beute zuholen gebachte, beswegen er fich ban sowol proviantiret, mit bem Unhang, bag er noch etliche folder Derter hatte, die mit Speiß und Trand versehen waren, bamit wan Blafy an einem Ort nicht zu Sauf mare, er ihn am anbern finden tonte. Ich mufte zwar feine Klugheit loben, gab ihm aber zuverstehen, daß es boch nicht icon ftunde, einen so heiligen Ort, ber Gott gewibmet fen, bergeftalt gubefleden; Bas, fagte er, befleden? bie Rirchen, ba fie

reben tonten, murben gestehen, bag fie basjenige, [447] was ich in ihnen begehe, gegen benen Lastern, so hiebevor in ihnen begangen worden, noch vor gar gering auffnehmen musten; Wie mancher und wie manche mennestu wol, die sint Erbauung bieser Rirche hereingetreten sehn, unter dem Schein, GOtt zudienen, da sie doch nur herstommen, ihre neue Kleider, ihre schone Gestalt, ihre Præeminenz und fonft fo etwas feben gulaffen? ba tomt einer gur Rirche wie ein Bfant, und ftellet fich vor ben Altar, als ob er den Beiligen die Fuffe abbeten wolte; bort ftehet einer in einer Cde zuseuffhen wie der Zollner im Tempel, welche Seuffher aber nur zu seiner Liebsten gehen, in beren Angesicht er seine Augen wendet, um berent willen er fich auch eingestellet: Gin ander tomt vor, ober mans wolgerath, in die Rirche mit einem Gebund Brieffen, wie einer ber eine Brandsteur samlet, mehr feine Binsleute zumahnen, als zubeten; hatte er aber nicht gewust, daß seine Debitores zur Rirche tommen muften, so mare er fein babeim über feinen Regiftern figen blieben: Ja es geschiehet zuzeiten, man theils Obrigfeiten einer Gemeinde im Dorff etwas anzubeuten hat, so muß es ber Bote am Sonntag ben ber Rirche thun, baber fich mancher Baur vor ber Rirche arger, als ein armer Gunber bor bem Richthauß forchtet: Mennestu nicht, es werden auch von benenzenigen in die Kirche begraben, die Schwert, Galgen, Feur, und Rad verdienet hatten? Mancher tonte feine Buleren nicht zu Ende bringen, ba ihm die Rirche nicht beforderlich ware; Ift etwas zuverkauffen oder zuver-leihen, so wird es an theils Orten an die Kirchthur geichlagen: Ban mancher Bucherer Die gante Boche feine Beit nimt, [448] feiner Schinderen nachzusinnen, fo fitt er unter mabrendem Gottesbienft in der Rirche und bichtet. wie ber Jubenspieß zuführen fen; ba figen fie hier und bort unter ber Meffe und Predigt miteinander zudiscu= riren, gerad als ob die Rirche nur zu bem Ende gebauet ware, ba werben ban offt Sachen berathichlaget, beren man an Brivat = Dertern nicht gebenden borffte; theils figen bort, und ichlaffen, als ob fie es verbingt hatten; Etliche thun nichts anders als Leute aufrichten, und

fagen: Ach wie hat der Bfarrer diesen oder jenen so art= lich in feiner Bredigt getroffen! Undere geben fleiffig Achtung auff beg Pfarrers Vorbringen, aber nicht zu bem Ende, daß fie fich baraug beffern, fondern bamit fie ihren Seelforger, wan er nur im geringsten anstofft (wie fie es verstehen) burchziehen und tablen mogten; Ich geschweige hier berjenigen Hiftorien, fo ich gelesen, was vor Bulschafften durch Ruppleren in den Kirchen hin und wieder ihren Anfang und Ende genommen, fo fallet mir auch, was ich von diefer Materi noch gureben hatte, jest nicht alles ein: Dig muftu doch noch wiffen, daß die Menschen nicht allein in ihrem Leben die Kirchen mit Lastern beschniten, sondern auch nach ihrem Tod dieselbe mit Gitel= feit und Torbeit erfullen, jobald bu in die Rirche fommest. fo wirstu an den Grabsteinen und Epitaphien seben, wie Diejenige noch prangen, die boch die Burme icon langft gefreffen, fiheft bu ban in die Sohe, fo tommen dir mehr Schilde, Belme, Waffen, Degen, Fahnen, Stifeln, Sporn und bergleichen Dinge ins Gesicht, als in mancher Rust= tammer, daß also fein Bunder, daß sich die Bauren diesen Rrieg über an etlichen [449] Orten auß ben Rirchen, wie auß Bestungen, um das Ihrige gewehret: Warum folte mir nicht erlaubt fenn, mir fage ich, als einem Solbaten, daß ich mein Sandwerck in der Kirche treibe? da doch hiebevor zween Geiftliche Bater in einer Rirche nur bek Borfipes halber ein folch Blutbad angestellet, daß die Rirche mehr einem Schlacht = Sauf ber Megger, als bei= ligen Ort gleich gesehen: Ich zwar lieffe es noch unterwegen, wan man nur ben Gottesbienft zuverrichten hertame, da ich doch ein Weltmensch bin; jene aber, als Geiftliche, respectiren doch die Sobe Majestat des Romiichen Raifers nicht. Warum folte mir verboten fenn, meine Nahrung vermittelft ber Kirche zusuchen, da sich boch sonst soviel Menschen von derselben ernahren? Ift es billich, bag mancher Reicher um ein Stud Gelb in die Rirche begraben wird, feine und feiner Freundschafft Soffart gubezeugen, und daß hingegen der Arme (ber doch sowol ein Chrift als jener, ja vielleicht ein frommer Mensch gewesen) to nichts zugeben hat, aufferhalb in einem Windel verscharret werden muß; es ist ein Ding, wie man es machet, wan ich hatte gewust, daß du Bedenden trügest, in der Kirche auffzupassen, so hatte ich mich bedacht, dir anderst zuantworten, indessen nim eine Weile mit diesem vorlieb,

big ich bich einmal eines andern berebe.

Ich hatte dem Olivier gern geantwortet, daß solches auch liederliche Leute waren, so wol als er, welche die Kirchen verunehren, und daß dieselbige ihren Lohn schon drum sinden wurden; Weil ich ihm aber ohn das nicht trauete, und ungern noch einmal mit ihm gestritten hatte. Hernach begehrte er, ich wolte ihm [450] erzehlen, wie mirs ergangen, sint wir vor Witstod voneinander kommen, und dan warum ich Narrnkleider angehabt, als ich im Magdeburgischen Läger angelanget? Weil ich aber wegen Halsschmerten gar zu unlustig, entschuldigte ich mich, mit Vitte, er wolte mir doch zuvor seinen Lebenslauff erzehlen, der vielleicht possers liche Schnitzer genug in sich hielte; Diß sagte er mir zu, und sing an, sein ruchloses Leben nachfolgender gestalt zuerzehlen.

## Das XVIII. Capitel.

Dlivier erzehlt fein bertommen, und wie er fich in feiner Jugenb, bornemlich aber in ber Schule gehalten.

Ein Bater, sagte Olivier, ist unweit der Stat Aach von geringen Leuten geboren worden, derowegen er dan beh einem reichen Kaufsmann, der mit dem Kupfser-Handel schacherte, in seiner Jugend dienen muste, beh demselben hielt er sich so sein, daß er ihn schreiben, lesen und rechnen lernen ließ, und ihn über seinen ganzen Handel satte, wie eherzeiten Botiphar den Joseph über alle Haußgeschäfste; Diß schlug auch behden Theilen wol zu, dan der Kaufsmann ward wegen meines Baters Fleiß und Vorsichtigkeit jelänger jereicher, mein Bater selbst aber, der guten Tage halber, jelänger jestölzer, sogar, daß er sich auch seiner Estern schämete, und solche verachtete, das sie ofst vergeblich beklagten. Wie nun mein Vater das 25. Jahr seines Alters erreichte, starb der Kaufsmann, und verließ seine alte Witwe samt deren einzigen Tochter,

bie furglich in eine Pfanne getreten, und ihr von einem Gaben = Bengft ein Junges zweigen laffen, felbiges aber folgte feinem Großvater am Toden=Reihen balb [451] nach: Da nun mein Bater fabe, bag bie Tochter Baterund Rinder= aber nicht Geld-loß worben, achtete er nicht. baß fie teinen Rrant mehr tragen borffte, sonbern erwug ihren Reichthum, und machte fich ben ihr gutappisch, fo ihre Mutter gern guließ, nit allein, bamit ihre Tochter wieber zu Ehren tame, fonbern weil mein Bater um ben aanben Sandel alle Biffenichafft hatte, zumalen auch fonft mit bem Rubenfpieß trefflich fechten tonte. Alfo warb mein Bater burch folche Beurath unversehens ein reicher Rauffmann, ich aber fein erfter Erbe, ben er wegen feines Uberfluffes gartlich auffziehen ließ, ich ward in Kleidungen gehalten wie ein Ebelmann, in Gffen wie ein Frenherr. und in ber übrigen Wartung wie ein Graf, welches ich alles mehr bem Rupffer und Galmen, als bem Silber

und Gold zubanden.

Eh ich bas fibenbe Sahr vollig überlebte, erzeigte fich icon, mas auf mir werben wolte, ban mas gur Reffel werben foll, brennt bengeiten; tein Schelmftude mar mir zuviel, und wo ich einem tonte einen Poffen reiffen, unterließ ichs nicht, ban mich weber Bater noch Mutter hierum straffte; ich terminirte mit meines gleichen bofen Buben burch bunn und bid auff ber Baffe herum, und hatte icon bas Hery, mit stardern als ich war, herum zuschlagen, triegte ich ban Stoffe, fo fagten meine Eltern, mas ift bas? foll so ein groffer Flegel sich mit einem Rind schlagen? überwand ban ich (maffen ich fratte, big und warff) so sagten sie, unser Oliviergen wird ein braber Rerl werben! Davon muchs mir ber Muth, gum beten war ich noch zu klein, wan ich aber fluchte wie ein Fuhrmann, so hieß, ich verftunde es nicht: Also ward [452] ich immer arger, big man mich jur Schule ichidte. mas ban andere bofe Buben auf Bogheit erfannen, und nicht practiciren borfften, bas fatte ich ins Werd. Wan ich meine Bucher verkletterte, ober zerriß, so schaffte mir bie Mutter wieber andere, bamit mein geitiger Bater sich nicht erzornte. Meinem Schulmeifter that ich groffen Dampff an, ban er borffte mich nicht hart halten, weil er zimliche Berehrungen von meinen Eltern befam, als deren unzimliche Affen = Liebe gegen mir ihm wol bekant war; Im Sommer fing ich Felbgrillen, und satte sie fein heimlich in die Schule, die uns ein lieblich Gesang machten, im Winter aber ftahl ich Niegwurt, und ftaubte fie an ben Ort, ba man bie Anaben zu castigiren pflegte, wan sich dan etwan ein Halsstarriger wehrete, so stob mein Pulver herum, und machte mir eine angenehme Kurpweile, weil alles niesen muste. Hernach bundte ich mich viel zugut sehn, nur so gemeine Schelmstücke anzustellen, sondern all mein Thun ging auff obigen Schlag; ich stahl offt bem einen etwas, und stedte es einem andern in Sad, dem ich gern Stoffe angerichtet, und mit solchen Griffen konte ich so behutsam umgehen, daß ich sast niemals darüber erdappt ward. Bon den Kriegen, die wir damals geführet, ben benen ich gemeiniglich ein Obrifter gewesen, item von ben Stoffen bie ich offt bekommen, (ban ich hatte stets ein zerkrat Gesicht, und den Kopff voll Beulen) mag ich jest nichts sagen, es weiß ja jederman ohn das wol, was die Buben offt anstellen. So kanst du auch an oberzehlten Stücken leicht abnehmen, wie ich mich sonst in meiner Jugend ange-Iaffen [453].

Das XIX. Capitel.

Wie er zu Luttig studiret, und sich baselbst gehalten habe.

Eilen sich meines Baters Reichthum täglich mehrete, als bekam er auch besto mehr Schmaroper und Fuchsschwänzer, die meinen guten Kopff zum Studiren trefslich lobten, sonsten aber alle meine Untugenden verschwiegen, oder auffs wenigste zuentschuldigen wusten, dan sie spürten wol, daß derzenige so solches nicht that, weder ben Bater noch Mutter wol dran sehn könte, derowegen hatten meine Eltern eine grösser Freude über ihren Sohn, als die Grasmüde, die einen Gudud aufszeucht. Sie dingten mir einen eigenen Præceptorem, und schieften mich mit demselben nach Lüttich, mehr, daß ich dort Welsch lernen, als studiren solte, weilen sie keinen Theologum, sondern

einen Handelsmann auß mir ziehen wolten; Dieser hatte Befelch, mich beyleib nicht streng zuhalten, daß ich kein forchtsam knechtisch Gemut überkame, Er solte mich sein unter die Bursch lassen, damit ich nicht Leut-schen würde, und gedenden, daß sie keinen Monch, sondern einen Weltmann auß mir machen wolten, der wissen musse, was

Schwart ober Beiß fen.

Ermelter mein Præceptor aber war dieser Instruction unbedurffig, fondern von fich felbften auff alle Buberen geneigt, mas hatte er mir ban folche verbieten, ober mich um meine geringe Fehler harthalten follen, ba er felbft grobere beging; Auffs Bulen und Sauffen mar er am meiften geneigt, ich aber von Ratur auffs Balgen und Schlagen, baber ging ich schon ben Nacht mit ihm und feines gleichen gaffatim, und lernete ihm in Rurge mehr Untugenden [454] ab als Latein. Soviel bas Studiren anbelanget, verließ ich mich auf mein gut Bedachtnuß und icharffen Berftand, und war begwegen befto fahrlaffiger. im übrigen aber in allen Laftern, Bubenftuden und Muthwillen ersoffen, mein Gewiffen war bereits fo weit, daß ein groffer Seu-Bagen hindurch hatte fahren mogen: fragte nichts barnach, wan ich in ber Rirche unter ber Bredigt ben Bernium Burchiellum ober ben Aretinum lafe, und horte nichts liebers vom gangen Gottesbienft, als wan man fagete: Ite missa est. Darneben bundte ich mich feine Sau zu fenn, sondern hielt mich recht Stuperisch, alle Tage war mirs Martins = Abend ober Fagnacht, und weil ich mich bergeftalt hielte wie ein gemachter Berr, und nicht nur bas, fo mein Bater gur Nothdurfft reichlich schickte, sondern auch meiner Mutter fette Milchpfennige bapffer burchgeben lieffe, locte uns auch das Frauenzimmer an sich, sonderlich meinen Præceptorem, ben biefen Schleppfaden lernete ich leffeln, bulen und fpielen; habern, balgen und ichlagen fonte ich zuvor, und mein Præceptor wehrte mir bas Fressen und Sauffen auch nicht, weil er felbften gern mit machte. Es mabrete Dieses herrliche Leben anderthalb Jahr, eh es mein Bater erfuhr, welches ihn fein Factor zu Luttich, ben bem wir auch anfangs zu Roft gingen, berichtet; ber befam bingegen

Befelch, auf uns genauer Achtung zugeben, den Præceptorn abzuschaffen, mir den Zügel fürterhin nicht mehr solang zulassen, und mich ferner mit Geldgeben genauer zuhalten. Solches verdroß uns alle beyde, und obschon er Præceptor geurlaubt ward, so staden wir jedoch ein als den andern Beg [455] Tag und Nacht beheinander, demnach wir aber nicht mehr wie hiebevor spendiren konten, geselleten wir uns zu einer Bursch, die den Leuten deß Nachts auff der Gasse die Mäntel abzwacken, oder sie gar in der Maaß ersäussten, was wir dan solcher gestalt mit höchster Gesfahr eroberten, verschlemmeten wir mit unsern Huren, und liessen das Studiren bennahe gant unterwegen.

Mls wir nun einsmals, unfrer Bewonheit nach, ben ber Nacht herum ichlingelten, ben Studenten ihre Mantel hinmeg zuvulpiniren, wurden wir überwunden, mein Præceptor erstochen, und ich neben andern fünffen, die rechte Spitbuben waren, erbappt und eingezogen: Als wir nun den folgenden Tag examinirt wurden, und ich meines Baters Factor nannte, ber ein ansehnlicher Mann mar, ward berfelbe beschickt, meinetwegen befragt, und auff feine Verburgung loggelassen, boch bag ich big auff weitern Bescheid in seinem Sauf im Arrest verbleiben folte; indeffen ward mein Præceptor begraben, jene funff als Spitbuben. Rauber und Morber gestrafft, mein Bater aber berichtet, wie mein Sandel ftunde, der tam eiligst felbst auff Luttich, richtete meine Sache mit Gelb auf, hielt mir eine icharffe Predigt, und verwiese mir, was ich ihm vor Creut und Unglud machte, item, daß sich meine Mutter stelle, als ob fie wegen meines Ubelverhaltens verzweiffeln wolte, bebrobete mich auch, bafern ich mich nicht beffere, bag er mich enterben, und vorn Teuffel hinweg jagen wolte. versprach Besserung, und ritte mit ihm nach Sauß; und also hat mein studiren ein Ende genommen. [456]

Das XX. Capitel.

Heimkunfft und Abschieb beg ehrbaren Stubiofi, und wie er im Rrieg seine Beforberung gesuchet.

A mich mein Bater heimbrachte, befand er, daß ich in Grund verderbt ware; Ich war kein ehrbarer Domine worden, als er wol gehofft hatte, sondern ein Difpu=

tirer und Schnarcher, der sich eindilbete, er verstehe trefflich viel! Ich war kaum einwenig daheim erwarmet, als
er zu mir sagte: Höre Olivier, ich sehe deine Esels-Ohren
jelänger jemehr herfür ragen, du bist eine unnühe Last
der Erden, ein Schlingel, der nirgends zu mehr taug!
ein Handwerd zulernen bistu zugroß, einem Herrn zudienen,
bistu zu Flegelhafftig, und meine Handtierung zubegreiffen
und zutreiben, bistu nichts nut. Uch was habe ich doch
mit meinem grossen Kosten, den ich an dich gewendet,
außgericht? Ich habe gehofft, Freude an dir zuerleben,
und dich zum Mann zumachen, so habe ich dich hingegen
jett auß deß Henkers Händen kauffen mussen: Pas den
Schande! Das beste wird es seyn, daß ich dich in eine
Kelmuß=Musst thue, und Miseriam cum aceto schmelhen
lasse, dis dir ohn das ein bester Glück aufstöst, wan du
bein übel Verhalten abgedüst haben wurdest.

Solche und dergleichen Lectiones muste ich täglich hören, biß ich zulet auch ungedultig ward, und zu meinem Bater sagte: Ich wäre an allem nicht schuldig, sondern er und mein Præceptor, der mich versühret hätte; daß er keine Freude an mir erlebe, wäre billich, sintemal seine Eltern sich auch seiner nicht zuerfreuen, als die er gleichsam im Bettel verhungern lasse: Er aber erdappte einen Prügel, und [457] wolte mir um meine Waarsagung lohnen, hoch und theur sich verschwörend, er wolte mich nach Amsterdam ins Zuchthauß thun. Da ging ich durch, und verfügte mich selbige Nacht auff seinen unlängst erstaufsten Weherhoff, sahe meinen Vorthel auß, und ritte seinem Weher den besten Hengst den er im Stall hatte, auff Coln zu.

Denselben versilberte ich, und kam abermal in eine Gesellschafft der Spizbuben und Diebe, wie ich zu Luttich eine verlassen hatte, diese erkanten mich gleich am Spielen, und ich sie hinwieder, weil wirs beyderseits so wol konten; Ich versügte mich gleich in ihre Zunfft, und halff beh Nacht einkahren wo ich zukommen mögte, demnach aber kurt hernach einer auß uns erdappt ward, als er einer vornehmen Frau auff dem Alten Marckt ihren schweren Beutel doll machen wolte, zumal ich ihn einen

halben Tag mit einem eisern Hals = Kragen am Branger fteben, ihm auch ein Dhr abschneiben, und mit Ruthen außhauen fabe, erleidet mir bas handwerd, ließ mich berowegen por einen Solbaten unterhalten, weil eben bamals unfer Obrifter, ben bem wir vor Magbeburg gewesen, fein Regiment zuverftarden, Anechte annam. Indeffen hatte mein Bater erfahren, wo ich hintommen, ichrieb berhalben seinem Factor zu, daß er mich außtundigen folte, biß geschahe eben als ich bereits Gelb auff bie Band empfangen hatte; der Factor berichtete solches meinem Bater wieder, ber befahl, er folte mich wieder ledig tauffen, es foste auch was es wolle; da ich folches horete, forchtete ich das Bucht= hauß, und wolte einmal nicht ledig fenn. hierdurch vernam mein Obrifter, daß ich eines reichen Rauff=[458]herrn Sohn mare, fpannete berhalben ben Bogen gar guhoch, daß mich also mein Bater liesse wie ich war, ber Mennung, mich im Krieg eine Beile gappeln zulaffen, ob ich mich

beffern mogte.

Nachgehends ftund es nicht lang an, daß meinem Obriften sein Schreiber mit tod abging, an beffen ftat er mich zu sich nam, maffen bir bewuft: Damal fing ich an hohe Gedanden zumachen, ber Hoffnung, von einer Staffel zur andern hoher zusteigen, und endlich gar zu einem General zuwerden: Ich lernete von unferm Secretario, wie ich mich halten solte, und mein Borsat groß zuwerden verursachete, daß ich mich ehrbar und reputirlich einstellete. und nit mehr, wie hiebevor meiner Art nach, mich mit Lumpenpossen schleppete; Es wolte aber gleichwol nicht hotten, big unser Secretarius starb, da gedachte ich, du must sehen, daß du deffen Stelle bekommft; ich fpendirte wo ich konte, dan als meine Mutter erfuhr, daß ich anfinge gut zuthun, schickte sie mir noch immer Gelb. Weil aber der junge Bergbruder meinem Obriften gar ins Bemb gebaden mar, und mir vorgezogen warb, trachtete ich, ihn auß bem Weg zuräumen, vornemlich ba ich inward, daß ber Obrifter ganblich gewillet, ihm die Secretariat-ftelle zugeben. In Bergogerung folder meiner Beforderung, die ich fo hefftig suchte, ward ich so ungedultig, daß ich mich von unserm Provos so vest als Stahl machen ließ, deß Willens mit

bem Bertbruder zu duellisiren, und durch die Rlinge hinzurichten; Aber ich fonte niemals mit Manier an ihn fommen; Go wehrete mir auch unfer Provos mein Borhaben, und sagte, wangleich du ihn auffopfferst, so wird es bir boch mehr [459] schad= als nuglich fenn, weil bu ben Obriften liebsten Diener wurdest ermorbet haben, gab mir aber ben Rath, daß ich etwas in Gegenwart beg Bergbrubers ftehlen, und ihm foldes zustellen folte, fo wolte er ichon zuwege bringen, bag er beg Obriften Gnade verliere. Ich folgte, nam ben beg Obriften Rindtauff feinen ibergoldten Becher, und gab ihn bem Brovos, mit welchem er dan den jungen Herkbruder abgeschafft hat; Als du bich beffen noch wol wirft zuerinnern wiffen, als er bir in beg Obriften groffen Zelt bie Rleiber auch voll junger Sundlein gaudelte.

# Das XXI. Capitel.

Wie beg Bergbrubers Propheceh Simplicius bem Olivier erfullt, als feiner ben andern kante.

Touß Olivier eigenem Maul hören muste, wie er mit meinem allerwerthesten Freund umgangen, und gleich= wol teine Rache vornehmen dorffte, ich muste noch bargu mein Anligen verbeiffen, bamit ers nicht merdte, fagte berowegen, er folte mir auch erzehlen, wie es ihm nach

ber Schlacht vor Wittstod ferner ergangen mare?

In bemfelben Treffen (fagte Olivier) hielt ich mich nicht wie ein Federspiter, der nur auff das Dintenfaß bestellt ift, sondern wie ein rechtschaffener Soldat, ban ich war wol beritten, und fo vest als Gifen, zumal in teine Squadron eingeschlossen, ließ berhalben meinen Valor sehen, als einer ber burch ben Degen hoch zukommen ober zusterben gebendet, ich vagirte um unfre Brigabe berum wie eine Windsbraut, mich zu exerciren, und ben Unfern zuweisen, daß ich besser zu den Waffen als zu der Feber tauge; [460] Aber es halff nichts, das Gluck der Schweden überwand, und ich muste ber unsern Ungluckseeligkeit theil= hafftig werben, allermassen ich Quartier nehmen mufte, wiewol ich es furt zuvor feinem geben wolte.

Also ward ich nun wie andere Gefangene unter ein Regiment zu Fuß gestoffen, welches sich wieder zuerholen in Pommern gelegt ward, und bemnach es viel neuge= worbene Buriche gab, ich aber eine treffliche Courage veripuren ließ, ward ich zum Corporal gemacht; Aber ich gedachte ba nicht lang Dift zumachen, fondern bald wieder unter die Raiserl. zukommen, als deren Parten ich beffer affectioniret war, ba ich boch ohn Zweifel ben ben Schweben beffere Beforderung gefunden hatte. Mein Aufreiffen fatte ich folgender gestalt ins Werd: 3ch ward mit fieben Muggnetierern aufgeschicht, in unsern abgelegenen Quartieren die außständige Contribution zuerpressen, als ich nun über 800. Gilben gumegen gebracht, zeigte ich meinen Burichen das Geld, und machte ihre Augen nach bemfelben lufterend, also bag wir deg Sandels miteinander einig wurden, folches unter uns gutheilen, und bamit durchzugehen; Als solches geschehen, persuadirte ich ihrer bren, daß sie mir halffen die andere vier tod schieffen, und nach folder Berrichtung theilten wir bas Gelb, nemlich jedem 200. Gulben, damit marchirten wir gegen Beit= phalen; unterwegs überredete ich noch einen auß den= selben dregen, daß er auch die zween übrige nider schieffen halff, und als wir das Geld abermal miteinander theilen folten, erwurgte ich ben letten auch, und fam mit bem Geld gludlich nach Werle, allwo [461] ich mich unterhalten ließ, und mit diesem Geld zimlich luftig machte.

Alls solches auff die Neige ging, und ich ein als den andern Weg gern banquetirt hatte, zumaln viel von einem jungen Soldaten in Soest horte rühmen, was trefsliche Beuten, und grossen Namen er ihm damit machte, ward ich angefrischt, ihm nachzusolgen; Man nante ihn wegen seiner grünen Kleidung den Jäger, derhalben ich auch eins nachen ließ, und stal auff ihn in seinen und unsern eignen Quartiren, mit verübung sonst allerhand Exorditantien dermassen, daß und beyden das Partey gehen niedergelegt werden wolte; jener zwar blieb daheim, ich aber mausete noch immersort in seinem Namen, soviel ich konte, also daß besagter Jäger um solcher Ursache willen mich auch herauß sodern ließ, aber der Teufsel hätte mit ihm fechten mögen, den er auch, wie mir gesagt ward, in Haaren sigen hatte, er würde mir meine Bestigkeit schön

auffgethan haben.

Doch konte ich seiner List nicht entgehen, dan er practicirte mich mit Husses Knechts in eine Schäferen, samt meinem Cameraden, und wolte mich zwingen, ich solte daselbst benm Mondenschein, in Gegenwart zweyer leibshaffter Teuffel, die er als Secundanten bey sich hatte, mit ihm rauffen; Weil ichs aber nicht thun wolte, zwangen sie mich zu der spottlichsten Sache von der Welt, so mein Camerad unter die Leute brachte, davon ich mich dergestalt schämte, daß ich von dort hinweg auff Lippstat lieff, und beh den Hessen Dienst annam, verblieb aber auch dasselbst nicht lang, weil man mir nit trauete, sondern trabete sürters in Holland. Dienste, allwo ich zwar [462] richtigere Bezahlung: aber einen langweiligen Krieg vor meinen Humor sand, dan da wurden wir eingehalten wie die

Monche, und folten zuchtig leben als die Nonnen.

Weil ich mich ban nun weber unter Raiserlich = Schwedisch = noch Seffischen nicht mehr dorffte feben laffen. ich hatte mich dan muthwillig in Gefahr geben wollen. indem ich ben allen dreyen außgeriffen, zumal unter ben Hollandern nicht langer zubleiben hatte, weil ich ein Magdlein mit Gewalt entunehrt hatte, welches allem Unfeben nach in Balbe feinen Ausbruch nemen wurde, aebachte ich meine Ruflucht ben ben Spanischen zuhaben, ber Soffnung, von benfelben beimzugeben, und zuseben, was meine Eltern machten. Aber als ich folches ins Werd zuseben außging, ward mir ber Compag so verruct, daß ich unversehens unter die Baprische gerieth, mit benfelben marchirte ich unter ben Merobe = Brubern auf Westphalen big ins Briggau, und ernahrte mich mit fpielen und ftehlen, hatte ich etwas, fo lag ich ben Tags bamit auff bem Spielplat, und ben Nacht ben ben Darquetentern, hatte ich aber nichts, fo ftal ich hinweg was ich friegen tonte, ich ftal offt auff einen Tag zwen ober breb Pferbe, benbes von ber Baid und auf ben Quartieren, verkauffte und verspielte hinwieder, was ich lofte, und minirte alsban ben Racht ben Leuten in die Belten, und

zwacke ihnen ihr bestes unter ben Kopffen herfur. War es aber auff bem March, so hatte ich an den engen Passen ein wachtsames Auge auff die Felleisen, so die Weiber hinter sich führeten, die schnitte ich ab, und brachte mich also durch, diß das Tressen vor Wittenweher [463] vorüber ging, in welchem ich gefangen, abermal unter ein Regisment zusuß gestossen, und also zu einem Wehmarischen Soldaten gemacht ward, es wolte mir aber im Läger vor Brehsach nicht gefallen, darum quitirte ichs auch behzeiten, und ging davon, vor mich selbst zukriegen, wie du dan sichest, daß ich thue. Und seh versichert Bruder, daß ich seitherv manchen stolzen Kerl nibergelegt, und ein herrlich Stuck Geld prosperiret habe, gedencke auch nicht auffzushören, diß daß ich sehe, daß ich nichts mehr bekommen kan. Jehund nun wird es an dir sehn, daß du mir auch beinen Lebenslauff erzählest.

### Das XXII. Capitel.

Wie es einem gehet, und was es fen, wan es ihm hund: und Kapen: übel geht.

28 Olivier seinen Discurs bergestalt vollführete, konte ich mich nicht gnugfam über Die Gottliche Borfehung verwundern! Ich tonte greiffen, wie mich ber liebe Gott hiebevor in Weftphalen vor diesem Unmenschen nicht allein vaterlich bewahret, sondern noch barzu verseben hatte, daß er fich vor mir entfett: Damals fabe ich erft, was ich bem Olivier vor einen Boffen erwiesen, bavon ihm der Alte Bergbruder prophezenet, welches er Olivier aber felbft, wie hiervon im 16. Capitel zusehen, zu meinem groffen Bortel anders aufgeleget, ban folte Diefe Bestia gewuft haben, daß ich ber Jager von Soeft gewesen mare, io batte er mir gewißlich wieder eingetrandt, was ich ihm hiebevor auff ber Schaferen gethan; ich betrachtete auch, wie weislich und obscur Bergbruber feine Beiffagungen geben, und gedachte ben mir felber, obzwar feine Baarfagungen gemeinlich un=[464]fehlbar einzutreffen pflegten, baß es bannoch schwer fallen wurde, und felgam hergeben mufte, ba ich eines folchen Tob, ber Galgen und Rab verdient hatte, rachen folte; ich befand auch, baß

mirs trefflich gefund gewesen, daß ich ihm meinen Lebens= lauff nicht zuerst erzehlt, ban mit der Beise hatte ich ihm ja felber gefagt, womit ich ihn hiebevor beleidiget. Indem ich nun folche Gebanden machte, ward ich in Oliviers Angesicht etlicher Rite gewahr, die er vor Magdeburg noch nicht gehabt, bilbete mir berhalben ein, biefelbe Narben fenn noch die Baarzeichen beg Spring = ins = feld, als er ihm hiebevor in Gestalt eines Teuffels bas Ungeficht fo gertratte, fragte ihn berhalben: Woher ihm folche Beichen tamen? mit bem Unhang, ob er mir gleichwol feinen gangen Lebenslauff erzehle, daß ich jedoch unschwer abnehmen muffe, er verschweige mir bas beste Theil. weil er mir noch nicht gefagt, wer ihn fo gezeichnet hatte; Ach Bruder, antwortete er, wan ich bir alle meine Bubenftude und Schelmeren erzehlen folte, fo murbe benbes mir und bir die Beit zulang werben, bamit bu aber gleichwol feheft, daß ich bir von meinen Begegnuffen nichts verhele, fo wil ich bir hievon auch die Warheit fagen, obichon es icheinet, als gereiche es mir zum Spott.

Ich glaube ganglich, baß ich von Mutterleib an zu einem gezeichneten Angesicht prabestiniret gewesen sen, ban gleich in meiner Jugend ward ich von meines gleichen Schuler = Jungen so zerkratt, wan ich mit ihnen ropffte; so hielt mich auch einer von benen Teuffeln, die bem Rager von Soeft auffwarteten, überauß hart, maffen man seine Rlauen wol 6. [465] Wochen in meinem Gesicht spurete, aber folches beilete ich wieder alles fauber hinmeg, Die Striemen aber, die bu jest noch in meinem Angesicht fiheft, haben einen andern, und zwar diesen Ursprung: Mls ich noch unter ben Schweben in Bommern in bem Quartier lag, und eine icone Matreffe hatte, mufte mein Wirth auß seinem Bette weichen, und uns hinein ligen laffen, seine Rate die auch alle Abend in bemselbigen Bette zuschlaffen gewohnt mar, tam alle Racht, und machte uns groffe Ungelegenheit indem fie ihre ordentliche Liger= ftat nicht fo ichlechtlich entberen wolte, wie ihr herr und Frau gethan; folches verbroß meine Matreffe (bie ohn das teine Rate leiden tonte) so fehr, daß fie fich hoch verichwur, fie wolte mir in feinem Fall mehr Liebes erweisen.

big ich ihr zuvor die Rate hatte abgeschafft; Wolte ich nun ihrer Freundlichkeit langer genieffen, fo gedachte ich ihr nicht allein zuwillfahren, fonbern mich auch bergeftalt an der Rate gurachen, daß ich auch eine Luft baran haben mogte, ftedte fie berhalben in einen Sad, nam meines Births bende ftarde Bauren-Sunde (bie ben Raten ohn bas zimlich gramisch, ben mir aber wol gewohnt waren) mit mir, und die Rate im Sad auff eine breite luftige Biefe, und gebachte ba meinen Spaß zuhaben, ban ich vermennte, weil tein Baum in ber Rabe mar, auff ben fich die Rate retiriren tonte, wurden fie die Sunde eine Beile auff ber Ebne hin und wieder jagen, wie einen Safen raumen, und mir eine treffliche Rurbweile anrichten; Aber pot Stern! es ging mir nit allein Sunds= übel, wie man zusagen pfleget, sondern auch Ragen = übel (welches Ubel wenig erfahren ha=[466]ben werden, dan man hatte fonft ohn Aweiffel vorlangften auch ein Spruchwort barauß gemacht) maffen bie Rate, sobalb ich ben Sad auffthate, nur ein weites Felb, und auff bemfelbigen ihre zwen ftarde Feinde, und nichts hohes bor ihr fahe, babin fie ihre Buflucht hatte nehmen tonnen: Derowegen wolte fie fich nicht fo schlechtlich in die Nibere begeben, und ihr bas Gell zerreiffen laffen, fondern fie beaab fich auff meinen eigenen Ropff, weil fie feinen hohern Ort muste, und als ich ihr wehrte, fiel mir ber Sut herunter; iemehr ich fie nun herunter jugerren trachtete, je vefter fclug fie ihre Ragel ein, fich zuhalten: Solch unferm Gefecht tonten beube Sunbe nicht lang gufeben, fonbern mengten fich mit ins Spiel, fie fprangen mit offenem Rachen hinden, vorne und zur Seite nach ber Rate. bie fich aber gleichwol von meinem Ropff nicht binweg begeben wolte, sondern fich bendes sowol in meinem Ungeficht als fonften auff bem Ropff, mit Ginichlagung ihrer Rlauen hielt fo gut fie tonte, that fie aber mit ihrem Dorn = Sandicuh einen Fehlftreich nach ben Sunden, fo traff mich berfelbe gewiß, weil fie aber auch bisweilen die Sunde auff die Rase schlug, befliffen sich dieselbige, sie mit ihren Talpen herunter zubringen, und gaben mir damit manchen unfreundlichen Griff ins Geficht, wan ich aber felbft mit

benden Banden nach ber Rate taftete, fie berab zureiffen, big und tratte fie nach ihrem besten Bermugen: Alfo ward ich bendes von den hunden und von der Rate 2u= gleich bekriegt, zerkrat und bergestalt schrödlich zugerichtet, baß ich schwerlich einem Menschen mehr gleich sabe, und was das al-[467]lerschlimfte war, muste ich noch darzu in ber Gefahr fteben, wan fie fo nach ber Rate ichnappten, es mogte mir etwan einer ungefahr die Rafe, ober ein Dhr erwischen, und gant hinweg beiffen; Dein Rragen und Roller sahe so blutig auf, als wie vor eines Schmids Rothstall an G. Steffanstag, wan man ben Bferben gur Aber last; und wuste ich gant kein Mittel zuersinnen, mich auß diesen Aengsten zuerretten; zuletzt so muste ich von freven Studen auff die Erbe niber fallen, bamit beude hunde die Rate ermifchen tonten, wolte ich anderst nicht, baß mein Capitolium noch langer ibr Fechtplat fenn folte. die Sunde erwurgten zwar die Rate, ich hatte aber benweitem feinen fo herrlichen Spag bavon als ich gehofft, sondern nur Spott, und ein solch Angesicht, wie du noch vor Augen sihest. Dessentwegen ward ich so ergrimmt, daß ich nachgehends bende hunde tobschoß, und mein Matress, die mir zu biefer Torheit Unlag geben, bergeftalt abprügelte, daß fie hatte Del geben mogen, und barüber von mir hinweg lieff, weil fie ohn Rweiffel teine fo abscheuliche Larve langer lieben tonte.

# Das XXIII. Capitel.

Ein Stucklein, jum Exempel beg jenigen handwerds bas Olivier trieb, worin er ein Meister war, und Simplicius ein Lehr: Jung sehn folte.

The hatte über bieser beh Oliviers Erzehlung gern gelacht, und muste mich boch mitseidentlich erzeigen; und als ich eben auch ansing meines Lebens «Lauff zuerzehlen, sahen wir eine Kutsche samt zweyen Reutern das Land herauff kommen, derohalben stiegen wir vom Kirchthurn, und satten uns in ein Hauß das an der Strasse sag, und sehr bequem war die vor:[468]über Reisende anzugreiffen, mein Rohr muste ich zum Vorrath geladen behalten, Olivier aber legte mit seinem Schuß

gleich den einen Reuter und bas Pferd, eh fie unfrer inmurben, wehmegen ban ber ander gleich burchging, und indem ich mit übergezognem Sahn den Rutscher halten, und absteigen gemachet, sprang Olivier auff ihn dar, und spaltete ihm mit seinem breiten Schwert den Kopff von einander big auff bie Bahne hinunter, wolte auch gleich barauff bas Frauenzimmer und die Rinder metgen, die in ber Rutichen faffen, und bereits mehr ben toben Leichen. als ben Lebenden gleich faben; ich aber wolte es rund nicht gestatten, sondern fagte, wofern er folches ja ins Werd feben wolte, mufte er mich zuvor erwurgen, Ach! fagte er, bu narrischer Simplici, ich hatte mein Tage nicht gemeinet, daß du fo ein heiloser Rerl wareft, wie du dich anlaft: Ich antwortete, Bruber, was wilft bu bie un= schuldige Kinder zeihen, wan es Rerl waren die sich wehren konten, so ware es ein anders. Bas, antwortete er, Eper in die Pfannen, jo werben feine Junge brang; Ich tenne biese junge Blutsauger wol, ihr Bater ber Major ift ein rechter Schindhund, und ber argfte Wamsflopffer von ber Welt? und mit folchen Worten wolte er immer fortwurgen, boch enthielt ich ibn fo lang, big er fich endlich erweichen lieffe; es waren aber eines Majors Beib, ihre Maabe, und bren icone Rinder, Die mich von Berben baureten, diese iperreten wir in einen Reller, auff baß fie und fo bald nicht verrathen folten, in welchem fie fonit nichts als Dbs und weiffe Ruben zubeiffen hatten, biß fie gleichwol wiederum von jemanden erlößt wurden; Dem-[469]nach plunderten wir bie Rutschen, und ritten mit 7. schonen Bferben in Bald wo er zum bidften war.

Alls wir solche angebunden hatten, und ich mich einwenig umschauete, sahe ich unweit von uns einen Kerl stockftill an einem Baum stehen, solchen wiese ich dem Olivier, und vermeinte es ware sich vorzusehen. Ha Karr! antwortete er, es ist ein Jud, den hab ich hingebunden, der Schelm ist aber vorlängst ersveren und verreckt, und indem ging er zu ihm, klopsste ihm mit der Hand unten ans Kinn, und sagte, Ha! du Hund hast mir auch viel schone Ducaten gebracht, und als er ihm dergestalt das Kinn bewegte, rolleten ihm noch etliche Duplonen zum Maul herauß, welche ber arme Schelm noch biß in seinen Tob bavon bracht hatte, Olivier griff ihm barauff in bas Maul, und brachte zwölff Duplonen und einen köstlichen Rubin zusammen, diese Beute (sagte er) habe ich dir Simplici zubanden, schendte mir barauff ben Rubin, stieß das Geld zu sich, und ging hin seinen Baurn zuholen, mit Beselch, ich solte indessen ben ben Pferden verbleiben, solte aber wol zusehen, daß mich der tode Jud nicht beisse, womit er mir verwiese, daß ich seine

folche Courage hatte wie er.

Mls er nun nach bem Baur auf war, machte ich indeffen forgfame Gedanden, und betrachtete, in mas vor einem gefährlichen Stand ich lebe; Ich nam mir vor. auff ein Pferd zusigen und burchzugeben, beforgte aber. Dlivier mogte mich über ber Arbeit erdappen, und erft niber ichieffen, ban ich argwähnte, daß er meine Bestandig= feit por difimal nur probire, und irgende ftebe mir auffzupaffen; balb gedachte ich zufuß bavon zulauffen, muste aber boch [470] sorgen, wan ich bem Olivier gleich ent= tame, bak ich nichts besto weniger ben Bauren auff bem Schwartwalb, die damals im Ruff waren, daß sie den Solbaten auff die Hauben klopften, nicht wurde entrinnen konnen; nimftu aber, gedachte ich, alle Pferde mit bir, auff bag Olivier kein Mittel hat, bir nachzujagen, und wurdest von ben Wenmarischen erwischt, so wirftu als ein überzeugter Morber auffs Rad gelegt. Kurnab, ich konte fein sicher Mittel zu meiner Flucht erfinnen, vornemlich ba ich mich in einem wilben Balb befand, und weber Beg noch Steg mufte; über bas machte mir mein Gemiffen auch auff, und qualete mich, weil ich die Butiche auffaehalten, und ein Urfacher gewesen, bag ber Guticher fo erbarmlich ums Leben kommen, und bende Weibsbilder und unichuldige Rinder in Reller versverret worden, worin sie vielleicht, wie dieser Jude, auch sterben und verderben muften; bald wolte ich mich meiner Unschuld getroften. weil ich wider Willen angehalten wurde, aber mein Bewissen hielt mir bor, ich hatte vorlangsten mit meinen anbern begangenen bofen Studen verbienet, bag ich in Gesellschafft dieses Erp-Morders in die Sand ber Justiz

gerathe, und meinen billichen Lohn empfange, und vielleicht hatte ber gerechte Gott verfeben, bag ich folder geftalt gestrafft werben folte: Bulett fing ich an, ein beffers qu= hoffen, und bat die Gute Gottes, daß sie mich auß diesem Stand exretten wolte, und als mich so eine Andacht ans tam, fagte ich zu mir felber: Du Rarr, bu bift ja nicht eingesperrt ober angebunden, die gange weite Welt stebet bir ja offen, haftu jest nicht Pferbe genug, zu beiner Flucht zugreiffen? ober ba bu nicht reuten wilt, [471] fo senn beine Fusse ja schnell genug, dich bavon zutragen? Indem ich mich nun felbst fo marterte und qualete, und boch nichts entschlieffen tonte, fam Olivier mit unserm Baur daher, der fuhrte uns mit den Pferden auff einen Sof, da wir futterten, und einer um den andern ein paar Stunden ichlieffen, nach Mitternacht ritten wir weiters, und kamen gegen Mittag an die aufferfte Grengen ber Schweiter, allwo Olivier wol bekant war, und uns ftattlich aufftragen ließ, und bieweil wir uns luftig machten, schickte ber Wirth nach zwenen Juden, die uns die Pferde gleichsam nur um halb Gelb abhanbelten: Es mar alles fo nett und just bestellet, daß es wenig Wortwechselns brauchte, der Suden grofte Frage mar, ob die Pferde Kaiferisch ober Schwedisch gewesen? und als fie vernamen, daß fie von den Wenmarischen hertamen, fagten fie, fo muffen wir folde nicht nach Bafel, fonbern in bas Schmabenland zu ben Bayrifchen renten. Uber welche groffe Rundichafft und Bertraulichkeit ich mich verwundern mufte.

Wir banquetirten Ebelmannisch, und ich ließ mir die gute Wald-Forellen und köftliche Krebs daselbst wol schmacken; Wic es nun Abend ward, so machten wir uns wieder auff den Weg, hatten unsern Baur mit Gebratens und andern Victualien wie einen Csel beladen, damit kamen wir den andern Tag auff einen einzeln Baurnhof, allwo wir freundlich bewillkomt und auffgenommen wurden, und uns wegen ungestümen Wetters ein paar Tage auffhielten, folgends kamen wir durch lauter Wald und Abwege, wieder in eben dassenige Hanklein, bahin mich Olivier ansänglich führte, als er mich zu sich bekam. [472]

#### Das XXIV. Capitel.

Dlivier beift in bas Gras, und nimt noch ihrer feche mit fich. Je wir nun so ba faffen, unferer Leiber zupflegen und aufzuruhen, ichidte Olivier ben Baur auf, Effenipeise samt etwas von Rraut und Loth einzutauffen; Mis felbiger hinweg, zog er feinen Roct auf, und fagte zu mir: Bruber, ich mag bas Teufels-Gelb nicht mehr allein so herum schleppen, band bemnach ein paar Burfte oder Bulfte, die er auff bloffem Leib trug, herunter, warff fie auff ben Tisch, und fagte ferner: Du wirst dich hiemit bemühen muffen, big ich einmal Fenrabend madje, und wir bende gnug haben, bas Donner= Gelb hat mir Beulen gebrudt! Ich antwortete: Bruber, hattest bu so wenig als ich, so wurde es bich nicht bruden; Bas? fiel er mir in die Rebe, mas mein ift, bas ift auch bein, und was wir ferner miteinander erobern, fol gleiche Bart gelten. Ich ergriff bende Bulfte, und befand fie trefflich gewichtig, weil es lauter Goldforten waren, 36 fagte, es fen alles gar unbequem gepadt, ba es ihm gefiele, wolte iche alfo einnaben, daß einen bas Tragen nicht halb so saur antame. Als er mirs heimstellete, ging ich mit ihm in einen holen Gichbaum, allba er Scheere, Nabeln, und Faden brachte, da machte ich mir und ihm ein Scapulier ober Schulterfleid auß einem paar Sofen, und versteppte manchen schonen rothen Baben barein, bemnach wir nun folche unter bie Bemben anzogen, war es nicht anders, als ob wir born und hinten mit Gold bewaffnet gewesen waren: Und bemnach mich Bunder nam, und fragte, warum er tein Silber - Beld hatte? befam ich gur Antwort, daß er mehr als 1000. Thaler in einem [473] Baum ligen hatte, auß welchem er ben Baur haufen lieffe, und um foldes nie teine Rechnung begehret, weil er folden Schafmift nicht hoch achte.

Alls diß geschehen, und das Geld eingepackt war, gingen wir nach unserm Logiment, darin wir dieselbe Nacht über kochten, und uns behm Osen außbaheten: Und bemnach es eine Stunde Tag war, kamen, als wir uns bessen werigsten versahen, sechs Wußquetierer samt einem Corporal, mit fertigem Gewehr und auffgevaßten

Lunden ins Sauflein, ftieffen die Stubenthur auff, und fcrhen: Wir folten uns gefangen geben! Aber Olivier (ber fowol als ich, jederzeit feine gespannte Mugquet neben fich ligen, und sein scharf Schwert allzeit an ber Seite hatte, und damals eben hinterm Tisch faß, gleichwie ich hinter der Thur benm Dfen stund) antwortete ihnen mit einem paar Ruglen, durch welche er gleich zween zuboden fallete, ich aber erlegte ben britten, und beschädigte ben vierten burch einen gleichmässigen Schuß; barauff wischte Dlivier mit feinem nothvesten Schwert, welches Saare ichure, (und wol deß Konigs Arturi in England Caliburn verglichen werden mogte) von Leber, und hieb den funfften von der Achsel an big auff den Bauch hinunter, bag ihme bas Eingeweid herauß, und er neben bemielben darnieder fiel, indessen schling ich den sechsten mit meinem umgekehrten Feur = Rohr auff den Kopff, daß er alle vier von fich ftredte; Ginen folchen Streich friegte Olivier von bem fiebenden, und zwar mit folder Gewalt, daß ihm bas Birn berauß fpriste, ich aber traff benfelben, bers ihm gethan, wiederum bermaffen, daß er gleich feinen Camera=[474]ben am Toben = Renhen Gefellichafft leiften mufte; Mis ber Beschäbigte, ben ich anfanglich burch meinen Schuß getroffen, biefer Buffe gewahr mard, und fabe bag ich ihm mit umgefehrten Rohr auch ans Leber wolte, warff er sein Gewehr hinweg, und fing an zu lauffen, als ob ihn der Teuffel selbst gejagt hatte. Und diefes Gefecht mabrte nicht langer, als eines Bater unfers Lange, in welcher turben Beit Diese fiben bapffere Golbaten ins Gras biffen.

Da ich nun solcher gestalt allein Meister auff bem Plat blieb, beschaute ich den Olivier, ob er vielleicht noch einen lebendigen Athem in sich hatte, da ich ihn aber gant entselet besand, duncke mich ungereimt zusehn, einem toden Corper soviel Gelds zulassen, dessen er nicht vonnöthen, zog ihm derwegen das golden Fell ab, so ich erst gestern gemacht hatte, und hing es auch an Hals zu dem andern. Und demnach ich mein Rohr zerschlagen hatte, nam ich Oliviers Mußquete und Schwert zu mir, mit demselben versahe ich mich auff allen Nothsall, und machte mich auß

bem Staub, und zwar auff ben Weg, ba ich wuste, baß unser Baur barauff herkommen muste, ich saste mich begseit an ein Ort, seiner zuerwarten, und mich zugleich zubedencken, was ich ferner anfangen wolte.

Das XXV. Capitel.

Simplicius tomt reich bavon, hingegen zeucht herthbruber febrelend auff.

MCh faß taum eine halbe Stunde in meinen Gebanden, ofo kam unser Baur daher, und schnaubte wie ein Bar, er lieff von allen Krafften, und ward meiner nicht gewahr, bif ich ihm auff ben Leib fam : Barum fo ichnell (sagte ich) was neues? Er antwor-[475]tete, geschwind machet euch abwegs! es komt ein Corporal mit 6. Mußquetierern, die follen euch und ben Olivier auffheben, und entweder tod ober lebendig nach Liechtened liefern. fie haben mich gefangen gehabt, bag ich fie zu euch fuhren folte, bin ihnen aber gludlich entronnen, und hieher tommen, euch zuwarnen: Ich gedachte, D Schelm, bu haft uns verrathen, bamit bir Oliviers Gelb, fo im Baum liegt, zu theil werden moge, lieffe mich aber boch nichts merden, weil ich mich feiner als eines Wegweisers gebrauchen wolte, fondern fagte ihm, bag benbes Dlivier und diejenige so ihn hatten fangen follen, tod waren; ba es aber ber Baur nicht glauben wolte, war ich noch fo gut, und ging mit ihm bin, bag er bas Glenb an ben fieben Corpern feben fonte, ben fiebenben, die uns fangen follen, fagte ich, habe ich lauffen laffen , und wolte Gott, ich tonte auch biefe wieber lebenbig machen, fo wolte ichs nicht unterlaffen! Der Baur erstaunte por Schroden, und fagte, mas Raths? Ich antwortete, ber Rath ift icon beschlossen, unter breven Dingen geb ich bir bie Babl, entweder führe mich alsbald burch sichere Abwege über ben Bald hinauf nach Billingen, ober zeige mir Oliviers Gelb, bas in Baum ligt, ober ftirb bier, und leifte gegenwartigen Toden Gesellschafft! Fuhrestu mich nach Billingen, fo bleibt bir Dliviers Gelb allein, wirftu mirs aber weisen, so will ichs mit bir theilen, thuftu aber beren feines, so schieß ich bich tob, und gehe gleichwol meines

Begs. Der Baur ware gern entlossen, aber er sorchte die Mußquete, siele berhalben auff die Anhe nider, und erbot sich, mich über Walb zusühren: Also wanderten wir eplend fort, gingen denselben [476] Tag und folgende ganze Nacht, weil es zu allem Glück trefslich hell war, ohn Essen, Trincken und einzige Ruhe immer hin, biß wir gegen Tag die Stat Villingen vor uns ligen sahen, allwo ich meinen Baur wieder von mir ließ. Auff diesem Weg trieb den Baur die Todesforcht, mich aber die Begierde, mich selbst und mein Geld davon zudringen, und muß fast glauben, daß einem Menschen das Gold grosse Krässten mittheilet, dan odzwar ich schwer genug daran trug, so

empfand ich jedoch teine sonderbare Mudigfeit.

Ich hielt es por ein gludlich Omen, bag man bie Bforte eben offnete, als ich vor Billingen tam, ber Officier von ber Wacht examinirte mich, und als er vernam, bag ich mich vor einen Fregrenter aufgab, von bemjenigen Regiment, woben mich Herpbruder gethan, als er mich zu Philipsburg von der Mugquete erlofte, wie auch, daß ich auß bem Lager vor Brenfach von ben Wenmarischen her tame, unter welche ich vor Wittenwehr gefangen und unterge= ftoffen worben, und nunmehr wieder zu meinem Regiment unter die Banrische begehrte, gab er mir einen Muggue= tierer zu, ber mich zum Commandanten führte. Derfelbe lag noch in feiner Rube, weil er wegen feiner Beschäfften mehr als die halbe Nacht wachend zugebracht hatte, also baß ich wol anderthalbe Stunde vor feinem Quartier auffwarten muste, und weil eben die Leute auß der Fruhmeß gingen, einen groffen Umftand von Burgern und Solbaten befam', bie alle wiffen wolten, wie es vor Brenfach ftunde? Bon welchem Geschren ber Comman= bant erwachte, und mich vor ihn kommen ließ:

Er fing an mich zu eraminiren, und meine Auß= [477] sage war wie unterm Thor; Hernach fragte er mich sonderliche Particularitäten, von der Belägerung und sonsten, und damit bekante ich alles, wie daß ich nemlich ein Tag oder vierzehen mich ben einem Kerl auffgehalten, der auch durchgangen, und mit demselben eine Gutsche angegriffen und geplündert hätte, der Wehnung, von den

Weymarischen so viel Beuten zuholen, daß wir uns barauß beritten machen, und rechtschaffen mondiert wieder zu unfern Regimentern tommen mogten, wir fenn aber erft gestern von einem Corporal mit noch feche andern Rerlen. bie uns auffheben follen, überfallen worben, baburch mein Camerad mit noch fechfen vom Gegentheil auff bem Blat geblieben, ber fiebende aber sowol als ich, und zwar jeder zu feiner Parten, entloffen fen; von bem aber, bag ich nacher L. in Westphalen zu meinem Weib gewolt, und daß ich zwen so wolgesütterte Hinder= und Vorderstücke an hatte, schwieg ich stockstill, und zwar so machte ich mir auch tein Gemiffen barum, bag ichs verhelete, ban mas ging es ihn an? Er fragte mich auch nicht einmal barum, fondern verwunderte fich vielmehr, und wolte es fast nicht glauben, daß ich und Olivier folten 6. Mann niber gemachet und ben siebenden verjagt haben, obzwar mein Camerad mit eingebuft. Dit foldem Gefprach gab es Gelegenheit von Oliviers Schwert zureben, fo ich lobte, und an ber Seite hatte, bas gefiel ihm fowol, baf ichs ihm, wolte ich anders mit guter Manier von ihm tommen. und Bag erlangen, gegen einem andern Degen, ben er mir gab, überlaffen mufte; in Warheit aber, fo war baffelbe trefflich schon und gut, es war ein ganter ewigwahrender Calender bar=[478]auff geeget, und lag ich mir nicht außreben, daß es nicht in Hora Martis von Vulcano selbst geschmiedet, und allerdings zugerichtet worden fen, wie im Belbenschat eins beschrieben wird, wovon alle andere Klingen entzwen fpringen, und die beherttefte Feinde und Lowen = Gemuter, wie forchtsame Safen entlauffen muffen. Nachbem er mich nun entließ, und befohlen, einen Bag vor mich zuschreiben, ging ich ben nachsten Weg ins Wirthshauß, und wuste nicht, ob ich am ersten schlaffen ober effen folte? dan es war mir bendes nothig; boch wolte ich zuvor meinen Magen ftillen, ließ mir berhalben etwas zueffen, und einen Trund langen, und machte Bebanden, wie ich meine Sachen anstellen, bag ich mit meinem Geld sicher nach Q. zu meinem Beib kommen mogte, ban ich hatte so wenig im Sinn zu meinem Regiment zugehen, als ben Sals abzufallen.

Indem ich nun fo speculirte, hindte ein Rerl an einem Steden in ber hand, in die Stube, ber hatte einen verbundenen Ropff, einen Urm in ber Schlinge, und so elende Kleider an, daß ich ihm feinen Seller barum geben hatte; sobald ihn der Haußknecht sahe, wolte er ihn außtreiben, weil er übel ftand, und fo voll Laufe mar, baß man die gange Schwabenhaibe bamit befegen tonte; er aber bat, wan wolte ihm boch um Gottes willen zulaffen, sich nur einwenig zuwarmen, so aber nichts halff; bemnach ich mich aber seiner erbarmete, und vor ihn bat, ward er fummerlich zum Ofen gelaffen: Er fahe mir, wie mich bundte, mit begierigem Appetit und groffer Andacht zu, wie ich brauff hieb, und ließ etliche Seuffber lauffen, und als ber Sauffnecht ging, mir ein ftud Gebra-[479]tens zuholen, ging er gegen mir zum Tifch zu, und reichte ein irden Bfennig = Safelein in ber Sand bar, als ich mir wol einbilden tonte, warum er tame? nam berhalben bie Kanne, und gog ihm feinen Safen voll, eh er hiefch; Uch Freund, fagte er, um Bertbrubers willen gebet mir auch zuessen! Da er solches sagte, ging mirs burchs Bert, und befand, daß es Berthbruder selbsten war, ich ware bennahe in Ohnmacht gefunden, ba ich ihn in einem fo elenden Stand fahe, boch erhielt ich mich, fiel ihm um ben Sals, und faste ihn zu mir, ba uns ban benden, mir auf Mitleiden und ihm auf Freude, die Augen übergiengen.

> Das XXVI. Capitel. Herthrubers elenden Lebens Zuftandes Begebenheit.

Mire unversehene Zusammenkunsst machte, daß wir saft weder essen noch trinden konten, nur fragte einer den andern, wie es ihm ergangen, sint wir das letzte mal bensammen gewesen, dieweil aber der Wirth und Haußknecht stets ab = und zugiengen, konten wir einander nichts verträuliches erzehlen, der Wirth wunderte, daß ich einen so lausigen Kerl ben mir lidte, Ich aber sagte, solches sen im Krieg unter rechtschaffenen Soldaten, die Came-raden wären, der Brauch. Da ich auch verstund, daß sich herzbruder bisher im Spital aussgehalten, vom Almosen

fich ernahret, und feine Bunden lieberlich verbunden worden, bingte ich bem Birth ein fonderlich Stublein ab, legte Bergbrudern in ein Bette, und ließ ihm ben besten Bund = Artt fommen, ben ich haben fonte, wie auch einen Schneiber und eine Raberin, ihn gufleiben, und ben Laufen auß ben Rahnen zuziehen; ich hatte [480] eben Diejenige Duplonen, fo Olivier einem toden Juden auf bem Maul bekommen, ben mir in einem Gactel, biefelbe ichlug ich auff ben Tifch, und fagte, bem Wirth zu Bebor, zu Bertbrudern: Schau Bruder, bas ift mein Gelb, bas will ich an dich wenden, und mit dir verzehren; bavon ber Wirth und wol auffwartete, bem Barbier aber wieß ich ben Rubin, ber auch ben bedeuten Juden gemefen, und ungefahr 20. Thaler werth war, und fagte: Beil ich mein wenig Geld, fo ich hatte, vor und zur Behrung, und meinem Camerad zur Rleibung auffwenden mufte, fo wolte ich ihm benfelben Ring geben, wan er besagten meinen Camerad in Balbe von Grund auf Davor curiren wolte. beffen er ban wol zufrieden, und feinen beften Reiß gur Cur anmante.

Also pflegte ich Herhern, wie meinem andern Ich, und ließ ihm ein schlecht Aleidlein von grauem Tuch machen, zuvor aber ging ich zum Commandanten wegen deß Passes, und zeigte ihm an, daß ich einen übels beschädigten Camerad angetroffen hatte, auff den wolte ich warten, biß er vollend heilete, dan ihn hinter mir zulassen, getraue ich bey meinem Regiment nicht zuverantworten; der Commandant lobte meinen Fürsat, und gönnete mir zubleiben, solang ich wolte, mit fernerm Anerbieten, wan mir mein Camerad würde folgen können, daß er uns beyde alsdan mit genugsamen Baß versehen wolte.

Demnach ich nun wieder zu Herhbrudern kam, und allein neben seinem Bette bey ihm saß, bat ich ihn, er wolke mir unbeschwert erzehlen, wie er in einen so arms seeligen Stand gerathen ware? dan ich bildete mir ein, er mögte vielleicht wichtiger Ursachen, [481] oder sonst eines Ubersehens halber, von seiner vorigen Dignität verstellen, unredlich gemachet, und in gegenwartig Elend gessetzt worden sehn; Er aber sagte: Bruder du weist, daß

ich beg Grafen von Gog fac totum ind pflerliebitet ge heimster Freund gewesen, hingegen ift vir anth Shalmain N befant, was die verwichene Campagne wier gemem Be neralat und Commando vor eine ungludie Enbidail erreichet, indem wir nicht allein die Schlacht ben Witten weber verloren, sondern noch darzu das belägerte Breysach quentfeten nicht vermogt haben: Weil ban unn begwegen hin und wieder vor aller Welt fehr ungleich geredet wird. zumalen wol = ermelter Graf, sich zuverantworten, nach Bien citiret worden, fo lebe ich bendes por Scham und Forcht, fremwillig in dieser Nibere, und winsche mir offt, entweder in diefem Elend zusterben, oder boch wenigst mich folang verborgen zuhalten, big mehr = wolbesagter Graf seine Unschuld an Tag gebracht, ban soviel ich weiß, ift er bem Rom. Raifer allezeit getren gewesen, bag er aber biefen verwichenen Sommer fo gar fein Blud gehabt, ift meines Erachtens mehr ber Gottlichen Borfehung (als welcher die Siege gibet wem er will) als beg Grafen Uberfeben bengumeffen.

Da wir Brenfach zuentsetzen im Werd waren, und ich fahe, daß es unserseits so schläfferig herging, armirte ich mich felbit, und ging bergeftalt auff die Schiffbrude mit an, als ob ichs allein hatte vollenden wollen, ba es boch bamals weber meine Profession noch Schuldigkeit war; ich thats aber ben andern gum Erempel, und weil wir den vergangenen Sommer so gar nichts aufgerichtet hatten, wolte mir bas Glud, ober vielmehr bas Unglud, baß ich unter ben [482] ersten Angangern bem Feind auch am erften auff ber Brude bas Beije in Angen fahe, ba es dan icharff berging, und gleichwie ich im Angriff ber erste gewesen, also ward ich, da wir der Frantosen unge= stummen Unseben nicht mehr widerstunden, der allerlette, und tam bem Feind am erften in die Sande: ich empfing zugleich einen Schuß in meinen rechten Arm, und ben andern in Schendel, alfo daß ich weder aufreiffen, noch meinen Degen mehr gebrauchen tonte, und als die Enge beg Orts und ber groffe Ernft nicht guließ, viel vom Quartier geben und nehmen zuparlementiren, friegte ich einen Sieb in Ropff, davon ich zuboden fiel, und weil

Grimmelshausen, Simpl.

ich fein gekleidet war, von etlichen in der Furi aufgezogen, und vor tod in Rhein geworffen ward. In folden Nothen fchrye ich zu Gott, und ftellete alles seinem beiligen Willen beim, und indem ich unterschiedliche Gelubbe that, spurete ich auch seine Bulffe, ber Rhein warff mich an Land, allwo ich meine Bunden mit Doß verstopffte, und obzwar ich bennahe erfror, so verspurte ich ieboch eine absonderliche Krafft bavon zukrichen, maffen mir Gott halff, daß ich (zwar jammerlich verwundet) zu etlichen Marobe Brudern und Solbaten Beibern tam. bie famtlich ein Mitleiben mit mir hatten, obzwar fie mich nicht kanten. Diese verzweiffelten bereits an einem gludlichen Entfat ber Beftung, bas mir weher that als meine Bunben, sie erquidten und bekleibeten mich ben ihrem Feur, und eh ich einwenig meine Wunden verband, muste ich seben, baß sich bie Unserige zu einem spottlichen Abzug rufteten, und bie Sache vor verloren gaben, fo mich trefflich schmerbete, resolvirte berhalben ben mir felbsten, mich nie-[483]mand zuoffenbaren, bamit ich mich feinen Spotts theilhafftig machte, maffen ich mich ju etlichen Beschädigten von unfrer Urmee gefellet, welche einen eigenen Felbscherer beh sich hatten, benen gab ich ein golben Creuglein, das ich noch am Hals davon gebracht, vor welches er mir biß hieher meine Wunden verbunden. In solchem Elend nun, werther Simplici, hab ich mich bigher beholffen, gebende mich auch keinem Menschen zuoffenbaren, big ich zuvor sehe, wie beg Grafen von Gog feine Sache einen Aufgang gewinnet. Und benmach ich beine Guthertigfeit und Treue febe, gibt mir foldes einen groffen Troft, bag ber liebe GOtt mich noch nicht verlaffen, maffen ich heut morgen, als ich auß ber Fruhmeffe tam, und bich vor beg Commandanten Quartier fteben fabe, mir eingebilbet, Gott batte bich anstat eines Engels zu mir geschickt, ber mir in meiner Armseeligkeit zuhulff kommen solte. Ich trostete Herberubern so gut ich konte, und vertraute ihm, daß ich noch mehr Gelb hatte als biejenige Duplonen bie er gefeben, welches alles zu feinen Dienften ftunde; und indem erzehlete ich ihm auch Oliviers Untergang, und was gestalt ich seinen Tob rachen mussen. Welches sein Gemut bermassen erquickte, also daß es ihm auch an seinem Leib wol zustatten kam, gestalt es sich an allen Wunden täglich mit ihm besserte.



# Das funffte Buch.

## Ginhalt beg V. Buchs.

1. Die Simplicius ein Bilger wird, und mit bem Bertsbruder wallen gebet.

2. Simplicius bekehrt fich, nachbem er zuvor von bem

Teuffel erschrodt worden. [484]

3. Wie bebbe Freunde ben Winter hinbringen.

4. Wasmaffen herpbruder und Simplicius abermal in

Krieg, und wieber barauf tommen.

5. Simplicius laufit Boten-weiß, und vernimt in Gestalt Mercurii von bem Jove, was er eigentlich wegen bes Kriegs und Friedens im Sinn habe.

6. Erzehlung eines Boffen, ben Simplicius im Saurbrunn

angeftellet.

- 7. Hertbruder ftirbt, und Simplicius fangt wieder an zubulen. 8. Simplicius gibt fich in die zwehte Che, hat beren balb
- satt, trifft seinen Knan an, und erfahret, wer feine Eltern gewesen.
  9. Welcher gestalt ihn die Kindswehe angestoffen, und wie er wieder zu einem Witwer wird.

10. Relation etlicher Baursleute, von der wunderbarn

Dammel : Gee.

11. Gine unerhorte Danckfagung eines Patienten, die beb Simplicio fast beilige Gebanden verursachet.

12. Wie Simplicius mit ben Splphis in bas Centrum

Terra fabret.

13. Der Bring über ben Mummel : Gee erzehlet die Urt und

bas Bertommen ber Shiphorum.

14. Was Simplicius ferner mit biesem Fursten unterwegs biscurirt, und was er vor verwunderliche und abentheurliche Sachen vernommen.

15. Was ber Konig mit Simplicio, und Simplicius mit bem

Ronig gerebet.

16. Etliche neue Zeitungen auß ber Tieffe beg unergrundslichen Meers Mar bel Zur, ober bas friedsame ftille Weer genant.

17. Rurudraife auf bem Mitteltheil ber Erben, feltame Brillen, Lufftgebau, Calenber, und gemachte Bechen ohn ben Wirth. 18. Simplicius bergettet feinen Saurbrunn an einem unrechten Drt.

19. Etwas wenigs von ben Ungarischen Wibertauffern, und

ibrer Art guleben.

20. Salt in fich einen furtweiligen Spagirmeg, bom Schwarkwalb big nach Moscau in Reuffen.

21. Wie es Simplicio weiters in ber Moscau erging.

Durch was bor einen naben und luftigen Beg er wieberum beim zu feinem Anan fommen. [485]

23. Simplicius gehet in fich felbst, betrachtet sein bbses und mubfames Leben, und bessert sich.
24. Warum und welcher gestalt Simplicius die Welt wieber verlaffen, ihr abgefaget, und Urlaub gegeben habe.

#### Das I. Capitel.

Die Simplicius ein Bilger wird, und mit bem Bergbruber mallen gebet.

1 Achdem Herthruber wieder allerdings erstärdt, und an feinen Wunden geheilet mar, vertrauete er mir, baß er in den hochsten Rothen eine Ballfahrt nach Ginfiblen zuthun gelobt; Beil er ban jest ohn bas fo nabe am Schweiterland mare, fo wolte er folche verrichten, und folte er auch babin bettlen! Das war mir febr angenehm zuhoren, berhalben bot ich ihm Gelb und meine Gefellichafft an, ja ich wolte gleich zween Rlepper tauffen, auff felbigen die Reise zuverrichten; nicht zwar der Urfache, daß mich die Andacht barzu getrieben, sondern die Andgnoßschafft, als das einzige Land, darin ber liebe Friede noch grunete, zubesehen: So freuete mich auch nicht wenig, daß ich die Gelegenheit hatte, Bergbrudern auff folder Raife zudienen, maffen ich ihn fast hoher als mich felbft liebte; Er aber ichlug benbes meine Bulffe und meine Gesellschafft ab, mit Bormand, feine Ballfahrt mufte aufuß, und bargu auff Erbien geschehen; Solte ich nun in seiner Gesellschafft fenn, so wurde ich ihn nicht allein an feiner Andacht verhindern, fondern auch mir felbit wegen feines langfamen mubfeeligen Bangs groffe Ungelegenheit auffladen. Das rebete er aber mich [486] bon ihm zu ichieben, weil er fich ein Bewiffen machte. auff

einer fo beiligen Raife von bemienigen Gelb gugebren, bas mit Morben und Rauben erobert worden; über bas wolte er mich auch nicht in allzugroffe Unkoften bringen, und fagte unverholen. daß ich bereits mehr ben ihm gethan, weder ich schuldig gewesen, und er zuerwidern ge= traue, hieruber geriethen wir in ein freundlich Gegande, bas war fo lieblich, baß ich bergleichen noch niemals habe horen habern, ban wir brachten nichts anders vor, als baß jeber fagte, er hatte gegen dem andern noch nicht gethan, was ein Freund bem andern thun folte, ja beh weitem die Gutthaten, so er vom andern empfangen, noch nit wett gemachet. Solches alles aber wolte ihn noch nit bewegen, mich bor einen Raisgeferten zugebulben, big ich endlich merdte, daß er bendes an Dliviers Gelb und meinem gottlosen Leben ein Etel batte, berhalben behalff ich mich mit Lugen, und überrebete ihn, bag mich mein Bekehrungs = Borfat nach Ginfiblen triebe, folte er mich nun von einem fo auten Werd abhalten, und ich barüber sterben, so wurde ers schwerlich verantworten tonnen. Hierdurch persuadirte ich ihn, daß er guließ, ben heiligen Ort mit ihm zubesuchen, sonderlich weil ich (wiewol alles erlogen war) eine groffe Reue über mein bofes Leben von mir icheinen ließ, als ich ihn ban auch überrebete, daß ich mir felbst zur Buffe auffgelegt hatte, iowol als er auff Erbien nach Ginfiblen zugehen.

Dieser Zand war kaum vorbey, ba geriethen wir schon in einen andern, dan Herhbruder war gar zu gewissenhafft; er wolte kaum zugeben, daß ich einen Paß vom Commandanten nam, der nach meinem [487] Regiment lautete: Was, (sagte er) haben wir nit im Sinn, unser Leben zudessern, und nach Einsidlen zugehen? und nun sihe um Gottes willen, du wilst den Ansang mit Betrug machen, und den Leuten mit Falscheit die Augen versteiben, wer mich vor der Welt verläugnet, den will ich auch vor meinem himlischen Vater verläugnen, saget Christus! Was sehnd wir vor verzagte Maulassen, saget Christus! Was sehnd wir vor verzagte Maulassen, so wären wenig Heilige im Himmel! Laß uns in Gottes Namen und Schutzempsehlung gehen wohin uns unser

beiliger Borfat und Begierben hintreiben, und im übrigen WDtt walten, fo wird uns GDtt icon hinfihren wo unfere Seelen Rube finden; 213 ich ihm aber vorhielt, man muste Gott nicht versuchen, sondern fich in die Reit schicken, und die Mittel gebrauchen, beren wir nicht ent= behren konten, vornemlich weil bas Wallfahrten geben ben ber Solbatesca ein ungewöhnlich Ding sen, und wan wir unfer Borhaben entdeckten, eber bor Aufreiffer als Bilger gehalten wurden, bas uns ban groffe Ungelegenheit und Gefahr bringen tonte, zumalen auch ber heilige Apostel Baulus, bem wir noch ben weitem nicht zuvergleichen, fich wunderlich in die Reit und Gebrauche biefer Belt geschicket: Ließ er endlich zu, baß ich einen Bag bekam, nach meinem Regiment zugeben, mit bemfelben gingen wir ben Beschliessung ben Thors famt einem getreuen Begweiser auf ber Stat, als wolten wir nach Rotweil, wandten und aber furt burch Reben = Wege, und tamen noch bie= felbige Nacht iber bie Schweiterische Grente, und ben folgenden Morgen in ein Dorff, allba wir uns [488] mit schwarten langen Roden, Bilgerstäben und Rosenkranten mondirten, und ben Boten mit guter Bezahlung wieber gurud ichidten.

Das Land tam mir fo fremd vor gegen andern Teutschen Lanbern, als wan ich in Brafilia ober in China gewesen ware, ba sabe ich die Leute in dem Frieden handlen und wandlen, die Stalle ftunden voll Biebe, die Baurn= Hofe lieffen voll Huner, Gans und Enten, die Straffen wurden sicher von den Raijenden gebrauchet, die Wirthshauser saffen voll Leute die fich luftig machten, ba war gant teine Forcht vor bem Feind, teine Sorge vor ber Blunderung, und feine Angft, fein Gut, Leib noch Leben zuverlieren, einjeder lebte ficher unter feinem Beinftod und Feigenbaum, und zwar gegen andern Teutschen Landern aurechnen, in lauter Wolluft und Freude, alfo, bag ich biefes Land vor ein irdisch Paradis hielt, wiewoln es von Art raub genug gufein ichiene. Das machte, baf ich auff bem ganten Weg nur bin und ber gaffte, wan bingegen Bertbruder an feinem Rofenfrant betete, begwegen ich manchen Gilt betam, ban er wolte baben, ich folte, wie

er, an einem Stud beten, welches ich aber nicht ge-

wohnen fonte.

Bu Burch tam er mir recht hinter bie Briefe, und babero fagte er mir bie Warheit auch am trodnesten herauß, ban als wir zu Schafhaufen (allwo mir bie Guffe von ben Erbsen sehr weh thaten) bie vorige Nacht geherberget, und ich mich ben funfftigen Tag wieder auff ben Erbien gugeben forchtete, ließ ich fie tochen, und that fie wieber in bie Schuhe, begwegen ich ban wol zufuß nach Burch gelangte, er aber gehub sich gar übel, und fagte zu mir: Bruber, bu haft groffe [489] Gnade von Gott, bag bu unangesen ber Erbsen in ben Schuhen, bannoch fo wol fortkommen tanft; Ja, fagte ich, liebster Hertbruder, ich habe sie getocht, sonst hatte ich so weit nicht brauff geben tonnen; Ach daß Gott erbarme, ant= wortete er, mas haftu gethan? bu hattest fie lieber gar auß ben Schuhen gelaffen, wan bu nur bein Gefpotte damit treiben wilt, ich muß forgen, daß Gott dich und mich zugleich straffe; halt mir nichts vor ungut Bruder, wan ich dir auf bruderlicher Liebe Teutsch herauß fage, wie mirs ums Bert ift, nemlich big, bag ich beforge, wofern bu bich nicht anberft gegen Gott ichideft, es ftebe beine Seeligkeit in hochfter gefahr, ich versichere bich, baf ich teinen Menschen mehr liebe, als eben bich, laugne aber auch nit, daß, wofern bu bich nit beffern wurdest, ich mir ein Gewissen machen nuß, solche Liebe zu continuiren. Ich verstumte vor Schröden, daß ich mich schier nit wieber erholen tonte, zulest befante ich ihm fren, bag ich bie Erbsen nit auß Andacht, sondern allein ihm zu gefallen in bie Schuhe gethan, bamit er mich mit ihm auff bie Raife genommen hatte. Ach Bruber, antwortete er, ich febe, daß bu weit vom Beg ber Seeligteit bift, mangleich bie Erbsen nit waren, GDit verleihe bir Befferung, ban ohn bieselbe tan unfre Freundschafft nicht bestehen.

Bon bieser Zeit an, folgte ich ihm traurig nach, als einer ben man zum Galgen führet, mein Gewissen fing an mich zudrücken, und indem ich allerlen Gedanken machte, stelleten sich alle meine Bubenstücke vor Augen, die ich mein Lebtag je begangen, da beklagte ich erst die verlorne

Unschuld, die ich auß dem Walb gebracht, und in der Welt so vielsätlig ver-[490]scherht hatte, und was meinen Jammer vermehrete, war dieses, daß Herhbruder nicht vielmehr mit mir redete, und mich nur mit Seufsten anschauete, welches mir nicht anders vorkam, als hatte er meine Verdamnus gewust, und an mir bejammert.

## Das II. Capitel.

Simplicius betehrt fich, nachbem er zuvor von bem Teufel erichredt worben.

Older geftalt langten wir zu Ginfiblen an, und famen Deben in die Kirche, als ein Priefter einen Befeffenen exorcifiret, bas war mir nun auch etwas neues und felhams, berowegen ließ ich Bergbrudern innen und beten, fo lang er mogte, und ging bin, biefem Spectacul auß Fürwiß zuzusehen; Aber ich hatte mich kaum einwenig genähert, ba schrie ber bose Geift auß bem armen Menschen: Dho, bu Kerl, schlägt bich ber Hagel auch her? ich habe vermeynt, bich zu meiner Heimkunfft ben bem Dlivier in unfrer hollischen Wohnung anzutreffen, fo febe ich wol, du last dich hier finden, du ehebrecherischer mor= berifcher Suren = Jager, barffft bu bir wol einbilben, uns zuentrinnen? D ihr Pfaffen, nemet ihn nur nicht an, er ift ein Gleigner und arger Luguer als ich, er foppt fich nur, und spottet bendes GDtt und ber Religion! Der Exorcist befahl bem Geift zuschweigen, weil man ihm als einen Ert = Lugner ohn das nicht glaube; Sa ja, antwortete er, fraget biefes aufgesprungenen Monche Raisgefellen, ber wird euch wol erzehlen tonnen, bag biefer Atheist fich nit gescheuet, die Erbjen gutochen, auf welchen er hieher zugehen versprochen. Ich wuste nit, ob ich auf bem Ropff ober Fuffen ftund, ba ich biefes alles horete, und mich jederman anfahe; Aber [491] der Priefter ftraffte ben Geift, und machte ihn ftillschweigen, tonte ihn aber benfelben Tag nicht außtreiben. Indeffen tam Bertbruder auch herzu, als ich eben vor Angft mehr einem Toben als Lebendigen gleich fahe, und zwischen Soffnung und Furcht nicht mufte, was ich thun folte, biefer troftete mich sogut als er konte, versicherte barneben die Umstehende,

und sonderlich die Patres, daß ich mein Tage nie fein Monch gewesen, aber wol ein Solbat, ber vielleicht mehr Bofes als Gutes gethan haben mogte, fagte barneben. ber Teuffel ware ein Lugner, wie er ban auch bas von ben Erbsen viel arger genrachet batte, als es an fich felbst ware; ich aber war in meinem Gemut bermaffen berwirret, baß mir nicht anders war, als ob ich allbereit bie hollische Bein selbst empfande; Also bag bie Beiftlichen genug an mir gutroften hatten, fie vermahnten mich zur Beichte und Communion, aber ber Beift schrie abermal auß bem Befeffenen: Ja ja, er wird fein beichten, er weiß nicht einmal was beichten ift, und zwar mas wollet ihr mit ihm machen, er ift einer Regerischen Urt, und und zuständig, seine Eltern fenn mehr Widertaufferisch als Calvinisch gewesen zc. Der Exorcist befahl bem Geift abermal still zuschweigen, und fagte zu ihm: Go wird bichs nur besto mehr verdrieffen, man bir bas arme verlorne Schafflein wieder auß bem Rachen gezogen, und ber Berbe Chrifti einverleibet wird; barauff fing ber Beift fo graufam an zubrullen, daß es schrödlich zuhören war. Muß welchem greulichen Gefang ich meinen groften Troft Schopffte, ban ich gedachte, wan ich feine Gnabe von Gott mehr erlangen tonte, so wurde sich der Teuffel nicht so ubel geheben. [492]

Wiewol ich mich damals auff die Beichte nicht gefast gemachet, auch mein Lebtag nie in Sinn genommen zus beichten, sondern mich jederzeit auß Scham davor gessürchtet, wie der Teusel vorm heil. Erent, so empsand ich jedoch in selbigem Augenblick in mir eine solche Reue über meine Sünden, und eine solche Begierde zur Busse und mein Leben zudessern, daß ich alsvbald einen Beichts vater begehrte, über welcher gehlingen Bekehrung und Bessernung sich Hertherter höchlich erfreuete, weil er warsgenommen und wol gewust, daß ich disher noch keiner Religion beygethan gewesen, demnach bekante ich mich bissentlich zu der Catholischen Kirche, ging zur Beichte, und communicirte nach empfangener Absolution; Worauff mir dan so leicht und wol ums Hert ward, daß ichs nicht außsprechen kan, und was das verwunderlichste war, ist

bieses, daß mich der Geist in dem Besessenen fürterhin zufrieden ließ, da er mir doch vor der Beichte und Absolution unterschiedliche Bubenstück die ich begangen gehabt, so eigentlich vorgeworffen, als wan er auff sonst nichts, als meine Sunden anzumerden, bestellet gewesen ware; doch glaubten ihm als einem Lügner die Zuhörer nichts, sonderlich weil mein erbarer Pilgerhabit ein anders vor

bie Augen ftellete.

Wir verblieben vierzehen ganher Tage an biesem gnabenreichen Ort, allwo ich Gott um meine Bekehrung banckte, und die Wunder so allda geschehen, betrachtete; welches alles mich zu zimlicher Andacht und Gottseeligkeit reihete, doch währete solches auch so lang als es mogte; dan gleichwie meine Bekehrung ihren Ursprung nicht auß Liebe zu [493] Gott, genommen: sondern auß Angst und Kurcht verdamt zuwerden; also ward ich auch nach und nach wieder ganh sau und träg, weil ich allmählich deß Schreckens vergaß, den mir der hose Feind eingejaget hatte; und nachdem wir die Resignien der Heisigen, die Ornat, und andere sehenswürdige Sachen deß Gotteshauses gnungsam beschauet, begaben wir uns nach Baden, allborten vollends außzuwintern.

## Das III. Capitel. Wie behde Freunde den Winter hinbringen.

The bingete baselbst eine lustige Stube und Kammer vor uns, beren sich sonsten, sonderlich Sommerszeit, die Bad- Gaste zugebrauchen pslegen; welches gemeisniglich reiche Schweizer sehn, die mehr hinziehen sich zuserlustiren und zuprangen, als einiger Gebrechen halber zu baden; so verdingte ich uns auch zugleich in die Kost, und als Herzbruder sahe, daß ichs so herrlich angriff, vermahnete er mich zur Gesparsamseit, und erinnerte mich deß langen rauhen Winters, den wir noch zuüberstehen hatten; massen er nicht getraue, daß mein Gelt soweit hinauß langen wurde, ich wurde meinen Vorrath, sagte er auff den Frühling wol brauchen, wan wir wieder von hinnen wollen, viel Gelt seh bald verthan, wann man nur davon, und nichts darzu thue: Es stäube hinauß wie der

Rauch, und verspreche nimmermehr wieder gutommen, zc. Auff folde treubertige Erinnerung tonte ich Bergbrubern nicht langer verbergen wie reich mein Sedel mare, und daß ich bedacht uns benben gutes bavon zuthun, fintemal beffen Un=[494]tunfft und Erwerbung obn bas alles Segens jo unwurdig mare, daß ich feinen Dagerhof barauß quertauffen gebachte, und wanschon ichs nicht anlegen wolte, meinen liebsten Freund auff Erden damit zuunterhalten, so ware boch billich, daß er Hertheruber auß Oliviers Gelb vergnugt wurde, um biejenige Schmach, bie er hiebevor von ihm vor Magbeburg empfangen. Und bemnach ich mich in aller Sicherheit zusenn wufte, zog ich meine benbe Scapulier ab, trennete bie Ducaten und Biftoletten herauß, und fagte gu Bergbrubern, er moge nun mit biefem Belb nach feinem Belieben bifponiren, und folches anlegen und auktheilen, wie er vermenne, bak es uns benden am nutlichften mare.

Da er neben meinem Vertrauen bas ich zu ihm trug, soviel Gelb fabe, mit welchem ich auch ohn ihn wol ein simlicher Berr hatte fenn tonnen, fagte er: Bruber, bu thust nichts so lang ich bich tenne, als beine gegen mir habenbe Liebe und Treue gubezeugen! Aber fage mir, womit vermennstu wol, daß ichs wieder um dich werde beschulden tonnen? es ift nicht nur um bas Gelb guthun, ban folches ift vielleicht mit ber Beit wieber gubegahlen, fondern umb beine Liebe und Treue, vornemlich aber um bein zu mir habendes hohes Bertrauen, fo nicht auschaten ift, Bruber mit einem Bort, bein tugenthafft Gemut machet mich zu beinem Sclaven, und mas bu gegen mir thuft, ift mehr zuverwundern, als zuwidergelten muglich. D ehrlicher Simplici, dem ben biesen gottlosen Beiten, in welchen die Welt voll Untreue ftedet, nicht in Ginn tomt, ber arme und hochbedorfftige Bergbruder mogte mit einem jo ansehnlichen Stud [495] Gelb fortgeben, und ihn anftat feiner in Mangel feben; verfichert Bruber, Diefer Beweißthum beiner waaren Freundschafft verbindet mich mehr gegen bir, als ein reicher Berr, ber mir viel taufenb verehrete: Allein bitte ich mein Bruber, bleib felber Berr, Bermahrer und Auftheiler über bein Gelb, mir ift genug, daß du mein Freund bift! Ich antwortete, was wunder= liche Reden sehn das, hochgeehrter Herthruber, er gibt mundlich zuvernehmen, daß er mir verbunden seh, und will boch nicht bavor fenn, daß ich unfer Geld, benbes ihm und mir zu Schaben, nicht unnit verschwende. Alfo redeten wir benberfeits gegeneinander lappisch genug, weil je einer in beg andern Liebe trunden war. Alfo ward Bergbruber zugleich mein hoffmeifter, mein Sedelmeifter, mein Diener und mein Berr, und in folder muffigen Beit erzehlete er mir feinen Lebenslauff, und burch was Mittel er ben bem Grafen von Got befant und beforbert worden, worauff ich ihm auch erzehlete, wie mirs ergangen, fint fein Bater feel. geftorben, ban wir uns bigher noch niemal foviel Beit genommen, und da er horete, daß ich ein junges Beib zu L. hatte, verwiese er mir, daß ich mich nicht ehender zu berfelbigen, als mit ihm in bas Schweiterland begeben, ban folches ware mir anftanbiger, und auch meine Schulbigfeit gewesen. Demnach ich mich aber entschulbiget. daß ich ihn als meinen allerliebsten Freund in seinem Elend zuverlaffen, nicht ubers Bert bringen tonnen, beredete er mich. baß ich meinem Beib schrieb, und ibr meine Gelegenheit zuwiffen machte, mit Berfprechen, mich mit ehistem wieder zu ihr zubegeben, that auch [496] meines langen Ausbleibens halber meine Entschuldigungen, daß ich nemlich allerhand widriger Begegnuffen halber, wie gern ich auch gewolt, mich nicht ehender ben ihr hatte einfinden fonnen.

Dieweil dan Herthbruder auß den gemeinen Zeitungen erfuhr, daß es um den Grafen von Got wol stünde, sons berlich daß er mit seiner Berantwortung bey der Käiserl. Majestät hinauß langen, wieder auf freyen Fuß kommen, und gar wiederum das Commando über eine Armee kriegen würde, berichtete er demselben seinen Zustand nach Wien, schrieb auch nach der Chur Bahrischen Armee wegen seiner Bagage, die er noch dort hatte, und sing an zushoffen, sein Glück würde wieder grünen, derhalben machten wir den Schluß, künstligen Frühling voneinander zuscheiden, indem er sich zu bemeltem Erafen, ich aber mich nach L. zu meinem Weib begeben wolte. Damit wir aber dens

selben Winter nicht mussig zubrächten, lerneten wir von einem Ingenieur auff dem Papier mehr fortisieren, als die Könige in Hispanien und Frankreich ins Werd setzen können, darneben kam ich mit etsichen Alchymisten in Kundschafft, die wolten mich, weil sie Geld hinter mir merkten, Gold machen lernen, da ich nur den Verlag darzu hersgeben wolte, und ich glaube, sie hatten mich überredet, wan ihnen Herhruder nicht abgedandt hatte, dan er sagte: Wer solche Kunst könte, wurde nicht so bettelhafftig

baber geben, noch andere um Gelb aufprechen.

Gleichwie nun Bergbruder von hochermeltem Grafen eine angenehme Wieder = Antwort und treffliche Bromeffen von Wien auß erhielt, alfo betam [497] ich von &. feinen einzigen Buchstaben, unangesehen ich unterschiedliche Bosttage in duplo hinschriebe: Das machte mich unwillig, und verursachete, daß ich benfelben Fruhling meinen Weg nicht nach Weftphalen antrat, fondern von Bergbrubern erhielt, baß er mich mit ihm nach Wien nam, mich feines berhoffenben Gluds geniessen gulaffen; Also mondirten wir und auß meinem Gelb wie 2. Cavalliers, beybes mit Rleidungen, Bferben, Dienern und Gewehr, gingen burch Coftant auff Ulm, allba wir uns auff bie Donau fatten. und von bort auß in 8. Tagen zu Wien gludlich anlangeten. Auff bemfelben Weg observirte ich fonft nichts. als daß die Beibsbilber, fo an dem Strand mohnen, ben Borüberfahrenden, fo ihnen zuschrhen, nicht mundlich, fon= bern ichlechthin mit bem Beweisthum felbft antworten, bavon ein Rerl manch feines Ginfehen haben tan.

## Das IV. Capitel.

Bas maffen hergbruber und Simplicius abermal in Rrieg, und wieber barauß tommen.

S gehet wol selham in der veränderlichen Welt her! Man pfleget zusagen: Wer alles wüste, der würde bald reich; Ich aber sage: Wer sich alls weg in die Zeit schieden könte, der würde bald groß und mächtig. Mancher Schindhund oder Schabhals (dan diese behde Ehren=Titul werden den Geitzigen gegeben) wird wol bald reich, weil er einen und andern Vorthel weiß.

und gebrauchet, er ist aber darum nicht groß, sondern ist und verbleibet vielmals von geringrer æstimation, als er zuvor in seiner Armuth war; Wer sich aber weiß groß und mächtig zu-[498]machen, dem folget der Reichthum auff dem Juß nach. Das Glück, so Macht und Reichthum zugeben psleget, blickte mich trefslich holdseelig an, und gab mir, nachdem ich ein Tag oder acht zu Wien gewesen, Gelegenheit genug an die Hand, ohn einzige Versinderungen auff die Staffeln der Hoheit zusteigen, ich thäts abernicht, Warum? Ich halte, weil mein katum ein anders beschlossen, nemlich daszenige, dahin mich meine katuitas leitete.

Der Graf von ber Wahl, unter beffen Commando ich mich hiebevor in Westphalen bekant gemacht, war eben auch zu Wien, als ich mit Bergbrubern hintam; biefer ward ben einem Banquet, da fich verschiedene Raiferliche Rriegsrathe neben bem Grafen von Got und andern mehr befanden, als man von allerhand felkamen Rovffen. un= terschiedlichen Solbaten, und berühmten Partengangern rebete, auch beg Jagers von Soeft eingebend, und erzehlete etliche Studlein von ihm fo ruhmlich, daß fich theils über einen fo jungen Rerl verwunderten, und bedaureten, baß: ber liftige Beffische Obrifter 8. A. ihm ein Weh-Bengel angehengt, bamit er entweber ben Degen benseits legen, oder boch Schwedische Waffen tragen folte; Dan wolbefagter Graff von der Wahl hatte alles erfundiget, wie berfelbige Obrifter ju Q. mit mir gespielet; Bergbruber, ber eben bort ftund, und mir meine Wolfahrt gern beforbert hatte, bate um Berzeihung und Erlaubnuß zureben. und fagte, bag er ben Sager bon Soeft beffer tenne, als sonst einen Menschen in der Welt, er fen nicht allein ein guter Solbat, ber Bulver riechen tonte, fonbern auch ein zimlicher Reuter, ein perfecter [499] Fechter, ein trefflicher Buchsenmeifter und Feurwerder, und über big alles einer ber einem Ingenieur nichts nachgeben wurde, er hatte nicht nur fein Weib weil er mit ihr fo schimpfflich hintergangen worden, fondern auch alles was er gehabt, zu &. hinterlaffen, und wiederum Raiferl. Dienfte gefuchet, maffen er in verwichener Campagne fich unter bem Grafen pon Gog befunden, und als er von den Weymarischen gefangen worden, und von denselben sich wieder zu den Kaiserl, begeben wollen, neben seinem Camerad einen Corporal sant sechs Mußquetierern die ihnen nachgesetet, und sie wieder zurück sühren sollen, niedergemacht, und ansehenliche Beuten davon gedracht, massen er mit ihm selbsten nach Wien kommen, des Willens, sich abermal wider der Rom. Kaiserl. May. Feinde gedrauchen zulassen, doch sofern er solche Conditiones haben könte, die ihm anständig seyn, dan keinen gemeinen Knecht begehre er mehr zuagiren.

Damals war biefe ansehnliche Compagni mit bem lieben Trund ichon bergeftalt begeiftert, baß fie ihre Curiofitat ben Jager gufeben, contentirt haben wolte, maffen Bergbruber gefchidt warb, mich in einer Gutiche guholen; berfelbe instruirte mich unterwegs, wie ich mich ben biefen ansehenlichen Leuten halten folte, weil mein funfftig Glud baran gelegen ware; Ich antwortete berhalben als ich hin= tam, auff alles fehr tury und apophthegmatifch, alfo bag man sich über mich zuberwundern anfing, dan ich redete nichts, es mufte ban einen klugen Nachbruck haben: in Summa, ich erschien bergeftalt, bag ich jebem angenehm war, weil ich ohn bas vom herrn [500] Grafen von ber Wahl auch bas Lob eines guten Solbaten hatte; Mithin friegte ich auch einen Rausch, und glaube wol, bag ich alsban auch habe scheinen laffen, wiewenig ich ben Sof gewesen; endlich war biefes bas Enbe, bag mir ein Dbrifter gufuß eine Compagni unter feinem Regiment versprochen, welches ich ban gar nicht aufschlug, ban ich bachte, ein Sauptmann gufenn, ift furwar tein Rinderfpiel! Aber Bergbruder verwiese mir ben andern Tag meine Leichtfertigkeit, und sagte, wan ich nur noch langer gehalten hatte, so ware ich noch wol hoher ankommen.

Also ward ich einer Compagni vor einen Hauptmann vorgestellet, welche obzwar sie samt mir in prima plana gant complet, aber nicht mehr als siben Schillergaste hatte, zudem meine Unter Officierer mehrentheils alte Krachwebel, darüber ich mich hintern Ohren kratte, als ward ich mit ihnen ben ber unlängst hernach vorgangenen

scharffen Occasion besto leichter gemartscht, in welcher ber Graf von Got das Leben, Herthruder aber seine Testiculos einbuste, die er durch einen Schuß verlor; ich bekam meinen Theil in einen Schenkel, so aber gar eine geringe Wunde war. Dannenhero begaben wir uns ausst Wien, um sich curiren zulassen, weil wir ohn das unser Vermügen dort hatten, ohn diese Wunden, so zwar bald geheilet, ereignete sich an Herthrudern ein ander gefährlicher Zustand, den die Medici ansänglich nicht gleich erkennen konten, dan er ward lahm an allen vieren, wie ein Cholericus den die Galle verderbt, und war doch am wenigsten selbiger Complexion noch dem Jorn betygethan, nichts desto weniger ward ihm die Saurbrunnen und gerathen, [501] und hierzu der Grießbacher an dem Schwarts was borgethas.

Also veränderte sich das Glück undersehens, hertsbruder hatte kurt zuvor den Willen gehabt, sich mit einem vornehmen Fräusein zuverheuraten, und zu solchem Ende sich zu einem Frehherrn, mich aber zu einem Seelmann machen zulassen; nunnehr aber muste er andere Gedanken concidiren, dan weil er daszenige verloren, damit er ein neues Geschlecht propagiren wollen, zumalen von seiner Lähme mit einer langwierigen Krancheit bedrohet ward, in deren er guter Freunde vonnöthen, machte er sein Testament, und satte mich zum einzigen Erben aller seiner Verlassenst, und fatzte mich zum einzigen Erben aller seiner Verlassensten, und heine Compagni quitirt, damit ich ihn in Saurdrunn begleiten, und deselbsten, diß er seine Gesundheit wieder erlangen mögte, auswarten könte.

Das V. Capitel.

Simplicius laufft Botenweiß, und vernimt in gestalt Mercurij von dem Jove, was er eigentlich wegen des Kriegs und Friedens im Sinn habe.

As nun Herhbruder wieder reuten konte, übermachten wir unfre Paarschafft (ban wir hatten nunmehr nur einen Sedel miteinander) per Werel nach Basel, mondirten uns mit Pferden und Dienern, und begaben uns

Die Donau hinauff nacher Ulm, und von bannen in ben obbesagten Saurbrunn, weil es eben im Man und luftig juraifen war; baselbst bingten wir ein Losament, ich aber ritte nach Stragburg, unfer Gelt, welches wir von [502] Bafel auß borthin übermachet, nicht allein zum theil zuempfangen, sondern auch mich um erfahrne Medicos umzusehen, Die Bertbrudern Recepta und Bad = Ordnung vorschreiben folten, biefelben begaben fich mit mir, und befanden, baß Bergbrudern vergeben worben, und weil bas Gifft nicht fract genug gewesen, ihn gleich hinzurichten, bag folches ihm in die Glieder geschlagen ware, welches wieder burch Pharmaca, Antidota, Schweiftbaber evacuiret werben mufte. und wurde fich folche Cur auff ungefehr eine Boche ober acht belauffen, ba erinnerte fich Bergbruber gleich, wan und burch wen ihm ware vergeben worden, nemlich burch Diejenige, Die gern feine Stelle im Rrieg betreten hatten, und weil er auch von ben Medicis verftunde, bag feine Cur eben feinen Saurbrunn erfobert hatte, glaubte er festiglich, daß fein Medicus im Gelb durch eben diefelbe feine Æmulos mit Gelt bestochen worben, ihn soweit hinweg zuweisen; jedoch resolvirte er fich im Saurbrunn feine Cur suvollenben, weil es nicht allein eine gefunde Lufft, fondern auch allerhand anmuthige Gesellschafften unter ben Bad-Gaften batte.

Solche Zeit mogte ich nicht vergeblich hindringen weil ich eine Begierde hatte, dermalen eins mein Weib auch wiederum zusehen, und weil Herhrburder meiner nicht sonderlich vonnöthen, eröffnete ich ihm mein Anligen, der lobte meine Gedancen, und gab mir den Rath, ich solte sie besuchen, gab mir auch etliche kostaare Aleinodien, die ich ihr seinetwegen verehren, und sie damit um Verzeihung bitten solte, daß er ein Ursache gewesen seh, daß ich sie [503] nicht ehender besuchet; Also ritt ich nach Straßburg, und machte mich nicht allein mit Gelt gefast, sondern erkundigte auch, wie ich meine Räise anstellen mögte, daß ich am sichersten sortkame, besand aber daß es so alleinzig zupferd nicht geschehen könne, weilen es zwischen so vielen Guarnisonen, der beyderseits kriegenden Theilen von den Bartheyen zimlich unsicher war; Erhielt derowegen einen

Paß, vor einen Straßburger Bottenlauffer, und machte etliche Schreiben an mein Weib, ihre Schwester und Eltern, als wan ich ihn damit nach L. schwester wolte, stellete mich aber als wan ich wieder andern Sinns wäre worden, erpracticirte also den Paß vom Boten, schickte mein Pferd und Diener wieder zuruck, verkleibete mich in eine weisse und rothe Lieberen, und suhr also in einem Schiff hin und big nach Coln, welche Stat damals zwischen

ben friegenden Partheyen Neutral war.

3ch ging zuforberft bin meinen Jovem gubefuchen. ber mich hiebevor zu seinem Ganymede erklaret hatte, um ju erfundigen, wie es mit meinen hinterlegten Sachen eine Bewandnuß hatte, ber war aber damals wiederum gant hirnschellig und unwillig über bas Menschliche Geschlecht: O Mercuri fagte er zu mir, als er mich fabe, was bringft bu neues von Münfter? vermennen die Menichen wol ohn meinen Willen Friede zumachen? Nimmermehr! Sie hatten ihn, warum haben fie ihn nicht behalten? Gingen nicht alle Lafter im schwang, als fie mich bewegten ihnen ben Krieg zu senden? womit haben sie seithero verdienet, daß ich ihnen den Frieden wiedergeben solte? haben sie sich ban felbi=[504]ger Zeit her bekehrt? fennd fie nicht arger worden, und felbst mit in Rrieg geloffen wie zu einer Rirmeß? ober haben fie fich vielleicht wegen ber Theurung bekehret, die ich ihnen zugefandt, darin soviel tausend Seelen Sungers geftorben; Dber hat fie vielleicht bas grausame Sterben erschröcket, (bas soviel Millionen hinsgerafft) daß sie sich gebessert? Rein, nein Mercuri, die übrig verbliebene, die den elenden Jammer mit ihren Augen angesehen, haben sich nicht allein nicht gebeffert, sonbern sennd viel arger worden als fie zuvor jemals gewesen! haben fie fich nun, wegen fo vieler icharffen Beimfuchungen nicht bekehret, sondern unter fo ichwerem Creus und Trubfal gottloß zuleben nicht auffgehoret, was werden fie ban erft thun, wan ich ihnen ben wol-luftbarlichen golbenen Frieden wieber zusendete? Ich mufte forgen, daß fie mir wie hiebevor die Rifen gethan, ben Simmel abzusturmen unterfteben wurden; aber ich will foldem Muthwillen wol benzeit fteuren, und fie im Rrieg hoden laffen.

Beil ich nun wufte, wie man biefem Gott laufen mufte, wan man ihn recht ftimmen wolte, jagte ich: Uch groffer Gott, es feuffzet aber alle Welt nach bem Friede, und versprechen eine groffe Befferung, warum wolteft bu ihnen ban folden noch langer verweigern tonnen? Sa, antwortete Jupiter, fie feufften wol, aber nicht meinet = fondern um ihrentwillen; Richt, daß jeder unter feinem Beinftod und Feigenbaum Gott loben, fondern daß fie beren edle Fruchte mit guter Rube, und in aller Wolluft genieffen mogten; Ich fragte neulich einen grindigen Schneiber, ob ich ben Frieden geben folte? Aber er ant= wor=[505]tete mir, was er sich barum gehene, er muffe fowol zu Kriegs = als Friedenszeiten mit ber ftablernen Stange fechten: Gine folche Antwort friegte ich auch von einem Rothgieffer, ber fagte, wan er im Friede feine Gloden zugieffen hatte, fo hatte er im Rrieg genug mit Studen und Feuermorfeln guthun. Alfo antwortete mir auch ein Schmid, und fagte, habe ich feine Bfluge und Bauren = Bagen zubeschlagen, fo fommen mir jedoch im Mrieg genug Reuterpferbe und Beermagen unter bie Sanbe, also daß ich beg Friedens wol entberen tan. Sihe nun lieber Mercuri, warum folte ich ihnen dan ben Frieden verleihen? Ja, es find zwar etliche bie ihn munichen, aber nur wie gesagt, um ihres Bauchs und Wolluft willen; hingegen aber find auch andere, die ben Rrieg behalten wollen, nicht zwar weil es mein Wille ift, sondern weil er ihnen einträget; Und gleichwie die Maurer und Rimmerleute ben Frieden wunschen, damit fie in Aufferbauung der eingeascherten Saufer Geld verdienen, alfo verlangen andere, die fich im Friede mit ihrer Sand-Arbeit nicht zuernehren getrauen, die Continuation ben Rrieas. in felbigem auftehlen.

Weilen dan nun mein Jupiter mit diesen Sachen umsging, konte ich mir leicht einbilden, daß er mir in solchem verwirrten Stand von dem Meinigen wenig Nachricht würde geben können, entdeckte mich ihm derhalben nicht, sondern nam meinen Kopff zwischen die Ohren, und ging durch Abwege, die mir dan alle wol bekant waren, nach Liragte daselbst nach meinem Schwehervater, allerdings wie

ein fremder Bote, und erfuhr gleich, daß er samt meis [506]ner Schwieger bereits vor einem halben Jahr diese Welt gesegnet, und dan daß meine Liebste, nachdem sie mit einem jungen Sohn niederkonmen, den ihre Schwester ben sich hatte, gleichsalls stracks nach ihrem Kindbette diese Zeitlichkeit verlassen; Darauff lieserte ich meinem Schwager diejenige Schreiben, die ich selbst an meinen Schweher, an meine Liebste, und an ihn meinen Schwager geschrieben; derselbe nun wolte mich selbst herbergen, damit er von mir als einem Boten ersahren konte, was Standes Simplicius sen, und wie ich mich verhielte? zu dem Ende discurirte meine Schwägerin lang mit mir von mir selbsten, und ich redete auch von mir, was ich nur löbliches von mir wuste, dan die Urschlechten hatten mich dergestalt verserbt und verändert, daß mich kein Mensch mehr kante, ausser der von Schönstein, welcher aber als mein getreuster Freund, reinen Mund hielt.

Als ich ihr nun nach der Lange erzehlete, daß Berr Simplicius viel ichoner Pferde und Diener hatte, und in einem ichwarben sammeten Muten auffzoge, ber überall mit Gold verbremt ware, fagte fie: Ja, ich habe mir jederzeit eingebilbet, bag er feines fo fclechten Berfommens fen, als er fich bavor aufgeben, der hiefige Commandant hat meine Eltern feel. mit groffen Berheiffungen verfuadirt. daß fie ihm meine Schwester feel. Die wol eine fromme Jungfer gewesen, gant vortelhafftiger Beije auffgesattelt, bavon ich niemalen ein gutes Ende habe hoffen tonnen, nichts bestoweniger hat er sich wol angelassen, und resolvirt, in hiefiger Guarnison Schwedische, ober vielmehr Seffische Dienfte anzunehmen, maffen er gut fol-[507]chem Enbe seinen Borrath, was er zu Coln gehabt, hieher holen wollen, das fich aber gestedt, und er barüber gant fchelmischer Beife in Frandreich practicirt worben, meine Schwester, die ihn noch taum vier Bochen gehabt, und fonft noch wol ein halb dutet Burgers Tochter, fcmanger hinterlaffend; wie ban eine nach ber andern (und zwar meine Schwester am allerletten) mit lauter jungen Sohnen niederkommen. Beil dan nunmehr mein Bater und Mutter tob, ich und mein Mann aber feine Rinder miteinander duhoffen, haben wir meiner Schnefter Kind zum Erben aller unser Berlassenschaft angenommen, und mit Husses bes hiesigen Herrn Commandanten seines Vaters Haab zu Coln erhoben, welches sich ungefähr auff 3000. sl. bestauffen möchte, daß also dieser junge Knab, wan er einmal zu seinen Jahren komt, sich unter die Arme zurechnen keine Ursache haben wird; Ich und mein Mann lieben das Kind auch so sehr, daß wirs seinem Bater nicht liessen, wanschon er selbst käme, und ihn abholen wolte, über daß so ist er der Schönste unter allen seinen Stieffsbrüdern, und sihet seinem Bater so gleich, als wann er ihm auß den Augen geschnitten ware; und ich weiß, wan mein Schwager wüste, was er vor einen schwen Sohn hier hatte, daß er ihm nicht abbrechen könte hieher zustommen (da er schon seine übrige Hurenkinder schenen

mogte) nur bas liebe Berggen gufeben.

Solche und bergleichen Sachen brachte mir meine Schwagerin vor, woraug ich ihre Liebe gegen meinem Rind leicht fpuren tonnen, welches ban bort in feinen erften Bofen herumlieff, und mich im Ber=[508]ten er= freuete. berhalben fuchte ich bie Rleinodien herfur, Die mir Berbbruder geben, folche feinetwegen meinem Beib guverehren, bieselbige (fagte ich) hatte mir Berr Simplicius mitgeben, feiner Liebsten zum Gruß einzuhandigen, weil aber selbige tob mare, schätte ich, es mare billich, baß ich fie feinem Rind hinterlieffe, welche mein Schwager und feine Frau mit Freuden empfingen, und barauß ichloffen, daß ich an Mitteln teinen Mangel haben, sondern viel ein ander Gefell fenn mufte, als fie fich hiebevor von mir eingebilbet. Mithin trang ich auff meine Abfertigung, und als ich biefelbe bekam, begehrete ich im Ramen Simplicij den jungen Simplicium zutuffen, damit ich feinem Bater folches als ein Bargeichen erzehlen tonte; Als es nun auff Bergunftigung meiner Schwagerin geschahe, fing benbes mir und bem Rind bie Rafe an zubluten, barüber mir bas Bert hatte brechen mogen, boch verbarg ich meine Affecten, und bamit man nicht Zeit haben mogte, ber Urfache biefer Sympathiæ nachzudenden, machte ich mich ftrads auf bem Staub, und fam nach 14. Tagen durch viel Muhe und Gefahr wieder in Bettlers Gestalt in Saurbrunn, weil ich unterwegs aufgeschälet worben.

## Das VI. Capitel.

Erzehlung eines Boffen, ben Simplicius im Saurbrunn angeftellet.

Ach meiner Ankunfft ward ich gewahr, daß es sich mit Herhordern mehr gebösert als gebessert hatte, wiewol ihn die Doctores und Apothecker strenger als eine sette Gans gerupfft; über das kam [509] er mir auch gant kindisch vor, und konte kunmerlich mehr recht gehen, ich ermunterte ihn zwar so gut ich konte, aber es war schlecht bestellt, er selbst mercke an Abnehmung seiner Kräften wol, daß er nicht lang mehr wurde dauren konnen, sein gröster Trost war, daß ich ben ihm sehn solte, wan

er die Augen wurde guthun.

Singegen machte ich mich luftig, und suchte meine Freude, wo ich folche gufinden vermennete, boch folcher gestalt, daß meinem Bergbruder an seiner Pflege nichts manglete. Und weil ich mich einen Witwer zusehn wuste, reitten mich bie guten Tage und meine Jugend wiederum zur Buleren, beren ich ban trefflich nachhing, weil mir ber zu Ginfiblen eingenommene Schroden allerdings wieber vergeffen war. Es befand fich im Saurbrunn eine fcone Dame, die fich vor eine von Abel aufgab, und meines Erachtens boch mehr mobilis als nobilis war, berfelben Mannsfallen wartete ich trefflich auf ben Dienft, weil fie zimlich glattharig zusehn schiene, erhielt auch in turper Reit nicht allein einen fregen Butritt, sondern auch alle Bergnugung, die ich hatte wunschen und begehren mogen, aber ich hatte gleich ein Abscheuen ab ihrer Leichtfertigkeit, trachtete berhalben, wie ich ihrer wieder mit Manier loß werben tonte, ban wie mich bundte, so ging fie mehr barauff um, meinen Sedel zuscheren, als mich zur Che zubekommen, zu bem übertrieb sie mich mit liebreitzenben feurigen Bliden und andern Bezeugungen ihrer brennenden Affection, wo ich ging und ftund, bag ich mich beubes vor mich und fie schamen mufte. [510]

Neben bem befand fich auch ein vornehmer reicher

Schweißer im Bad, dem ward nicht nur sein Geld, sondern auch seines Weibs Geschmuck, der in Gold, Silber, Perlen und Edelgesteinen bestund, entfremdet; Weil dan nun solche Sachen eben so ungern verloren werden, als schweißer zuerobern sehn, derhalben suchte bemelter Schweißer allerhand Rath und Mittel, dadurch er selbige wieder zur Hand bringen mögte, massen er den berühmten Teuffelssbanner auß der Geißhaut kommen ließ, der durch seinen Bann, den Dieb dergestalt tribulirte, daß er das gestolene Gut in eigener Person wieder an seine gehörige Derter liesern muste, deswegen der Herenmeister dan 10. Reichs-

thaler zur Berehrung befam.

Diefen Schwartfunftler hatte ich gern gesehen, und mit ihm conferirt, es mogte aber, wie ich davor hielt, ohn Schmalerung meines Unsehens (ban ich bundte mich bamals teine Saue fenn) nicht geschehen, berhalben ftellete ich meinen Rnecht an, mit ihm benfelben Albend gufauffen, weil ich vernommen, daß er ein Augbund eines Beinbeiffers fenn folte, um zusehen, ob ich vielleicht hierdurch mit ihm in Rundschafft tommen mogte, ban es wurden mir foviel felhame Sachen von ihm erzehlet, die ich nicht glauben tonte, ich hatte fie ban felbit von ihm vernommen; ich verkleidete mich wie ein Landfahrer, ber Salben feil hat, satte mich zu ihm an Tisch, und wolte vernehmen, ob er errathen, oder ihm der Teuffel eingeben wurde, wer ich mare? aber ich konte nit bas gerinaste an ihm fpuren, ban er foff immer bin, und hielt mich vor einen, wie meine Rleider anzeigten, also daß er mir auch etliche Glafer zubrachte, [511] und boch meinen Anecht hoher als mich respectivte, bemselben erzehlte er vertraulich, man berjenige jo ben Schweißer bestolen, nur bas geringste bavon in ein flieffend Baffer geworffen, und alfo bem leibigen Teuffel auch Partom geben hatte, so ware unmuglich ge-wesen, weber ben Dieb zunennen, noch das verlorne wieder gur Sand zubringen.

Diese narrische Possen hörete ich an, und verwunderte mich, daß der heimtücksische und tausendlistige Feind den armen Wenschen durch so geringe Sachen in seine Klauen bringet. Ich konte leicht ermässen, daß dieses Stücklein

ein Theil des Bacts feu, den er mit dem Teufel getroffen. und tonte wol gebenden, daß folche Runft ben Dieb nichts belffen murbe, man ein ander Teuffelsbanner geholt murbe den Diebstal zuoffenbaren, in beffen Bact biefe Clauful nicht stunde; befahl dennach meinem Knecht, (welcher arger stelen konte als ein Bohme) daß er ihn gar voll fauffen, und ihm hernach feine geben Reichsthaler ftelen, alfobalben aber ein paar Baten bavon in die Rench werffen folte. Dig that mein Rerl gar fleiffig; Als nun bem Teuffelsbanner am Morgen frube fein Gelb mangelte. begab er fich gegen ber Buften Rench in einen Buid. ohnameiffel feinen Spiritum familiarem begwegen gubefprechen, er warb aber fo ubel abgefertigt, bag er mit einem blauen und zerfratten Angesicht wieder zurud tam; Begwegen mich ban ber arme alte Schelm bergeftalt daurte, baß ich ihm fein Gelb wieber geben, und barben fagen lieffe, weil er nunmehr febe, was vor ein betruglicher bofer Gaft ber Teufel fen, tonte er hinfort beffen Dienst und Gesellichaft wol aufffunden, und fich wieber zu [512] GDtt befehren. Aber folche Bermahnung betam mir wie bem Sund bas Gras, ban ich hatte von biefer Beit an weber Blud noch Stern mehr, maffen mir gleich hernach meine icone Bferbe burch Bauberen hinfielen? und zwar was hatte davor feyn follen? ich lebte gottlok wie ein Epicurer, und befahl das meinige niemal in Gottes Schut, warum hatte fich ban biefer Rauberer nicht wiederum an mir follen racben fonnen.

## Das VII. Capitel.

hertbruder ftirbt, und Simplicius fangt an, wieder gubulen.

Er Saurbrunn schlug mir jelanger je besser zu, weil sich nicht allein die Bad-Gaste gleichsam taglich mehreten, sondern weil der Ort selbst und die Manier zuleben, mich anmutig seyn dunckte: Ich machte mit den Lustigsten Kundschafft, die dahin kamen, und sing an courtoise Reden und Complimenten zulernen, deren ich mein Tage sonst niemal viel geachtet hatte. Ich ward vor einen vom Abel gehalten, weil mich meine Leute Herr Hauptmann nanten, sintemal deraleichen Stellen kein Soldat

von Fortun so leichtlich in einem solchen Alter erlanget, barin ich mich bamals befand; Dannenhero machten die reichen Stutzer mit mir, und hingegen ich hinwiederum mit ihnen nicht allein Kund = sondern auch gar Brüdersichafft, und war alle Kurzweile, Spielen, Fressen und Sauffen meine allergrößte Arbeit und Sorge, welches aber manchen schönen Ducaten hinweg nam, ohn daß ich es sonderlich wargenommen und geachtet hätte, dan mein [513] Seckel von dem Olivierischen Erbgut war noch trefslich schwer.

Unterbessen ward es mit Herhbrudern je langer je arger, also daß er endlich die Schuld der Natur bezahlen muste, nachdem ihn die Medici und Aerhte verlassen, als sie sich zuvor genugsam an ihm begraset hatten; Er bestetigte nachmalen sein Testament und letzten Willen, und machte mich zum Erben über daszenige, so er von seines Baters seel. Verlassenschafft zuempfangen, hingegen ließ ich ihn gant herrlich begraben, und seine Diener mit Traur-Rieidern und einem Stuck Gelb ihres Wegs lauffen.

Sein Abschied that mir schmerblich weh, vornemlich weil ihm vergeben worben, und obzwar ich solches nicht endern tonte, jo enderts boch mich, dan ich flohe alle Befellichafften, und fuchte nur die Ginsamteit, meinen betrubten Gebanden Audient zugeben, zu bem Ende verbarg ich mich etwan irgends in einen Buich, und betrachtete nicht allein was ich vor einen Freund verloren, fondern auch daß ich mein Lebtag seines gleichen nicht mehr betommen wurde; Mithin machte ich auch von Unstellung meines funfftigen Lebens allerhand Anichlage, und beichloß boch nichts gemiffes; balb wolte ich wieder in Rrieg, und unversebens gebachte ich, es hattens die geringfte Baurn in felbiger Gegend beffer, als ein Obrifter, ban in baffelbe Geburg tamen teine Bartenen, fo fonte ich mir auch nit einbilden, was eine Urmee barin guschaffen haben mufte, dieselbe Lands = Art zuruiniren, maffen noch alle Bauren = Sofe, gleich als zu Friedenszeiten in treflichem Ban, und alle Stalle voll Biebe waren, [514] unangesehen auff bem ebenen Land in ben Dorffern weber hund noch Rate anzutreffen.

Als ich mich nun mit Anhorung beg lieblichften Bogel= gesangs ergette, und mir einbilbete, baf bie Nachtigal burch ihre Lieblichkeit andere Bogel banne ftill zuschweigen, und ihnen zuzuhoren, entweber auß Scham, ober ihr etwas von folchem anmuthigen Rlang abzustelen; ba naberte fich jenseit bem Baffer eine Schonheit an bas Beftab, bie mich mehr bewegte, (weil fie nur ben Sabit einer Baurn = Dirne antrug) als eine ftattliche Damoiselle fonft nicht hatte thun mogen, biefe hub einen Rorb vom Rovif. barin fie einen Ballen frische Butter trug, folden im Saurbrunn guverkauffen, benfelben erfrischte fie im Baffer, bamit er wegen ber groffen Site nicht schmelten folte, unterbeffen satte fie fich nieber ins Gras, warff ihren Schlener und Baurn-But von sich, und wischte ben Schweiß vom Angesicht, also bag ich sie genug betrachten, und meine vorwißige Augen an ihr wehben konte, ba bundte mich, ich hatte bie Tage meines Lebens kein schoner Mensch gesehen, die Proportion beg Leibes ichien volltommen und ohn Tabel, Arme und Banbe Schneeweiß, bas Angeficht frisch und lieblich, die schwarte Alugen aber voller Feur und Liebreikender Blide; Als fie nun ihre Butter wieder einpadte, fchrye ich hinüber: Uch Jungfer, ihr habt gwar mit euren ichonen Sanden eure Butter im Baffer abgetublt, hingegen aber mein Bert burch eure flare Hugen ins Feur geset! Sobald sie mich sahe und horete, lieff sie bavon, als ob man sie gejagt hatte, ohn daß sie mir ein Bortlein geantwortet hatte, mich mit all benjenigen Torhei-[515]ten beladen hinterlaffend, damit die verliebte Phantaften gepeinigt zuwerben pflegen.

Aber meine Begierben, von dieser Sonne mehr besichienen zuwerden, liessen mich nicht in meiner Einsamkeit, die ich mir außerwehlt, sondern machten, daß ich den Gesang der Nachtigallen nicht höher achtete, als ein Geheul der Bolffe; derhalben trollete ich auch dem Saursbrunn zu, und schiekte meinen Jungen voran, die ButtersBerkäufferin anzupacken, und mit ihr zumarken, biß ich hernach käme; dieser that das seinige, und ich nach meiner Ankunsst auch das meinige; aber ich sand ein steinern Herb, und eine solche Kaltsinniakeit, deraleichen ich binter

einem Baurn-Magblein nimmermehr zufinden getrauet hatte, welches mich aber viel verliebter machte, unangesehen ich, als einer der mehr in solchen Schulen gewesen, mir die Rechnung leicht machen konnen, daß sie sich nicht so leicht wurde bethoren lassen.

Damals hatte ich entweder einen ftrengen Feind, ober einen guten Freund haben follen; einen Feind, bamit ich meine Bedanden gegen bemfelbigen hatte richten, und ber narrifchen Liebe vergeffen muffen, ober einen Freund, ber mir ein anders gerathen, und mich von meiner Torheit, die ich vornam, hatte abmahnen mogen: Aber, Ach leider, ich hatte nichts als mein Gelb bas mich verblenbete, meine blinde Begierben die mich verführeten, weil ich ihnen ben Baum ichieffen ließ, und meine grobe Unbesonnenheit, die mich verberbete, und in alles Unglud fturgete, ich Rarr batte ja auf unfern Rleibungen, als auf einem bofen Omen judiciren follen, daß mir ihre Liebe nicht wol außichlagen wurde, ban weil mir Bergbruber, Die-[516]fem Magblein aber ihre Eltern geftorben, und wir babero alle bende in Traur-Rleibern auffrogen, als wir einander bas erfte mal faben, was hatte unfre Bulfchafft vor eine Frolichfeit bebeuten follen? Mit einem Wort, ich war mit bem Narrnfail rechtschaffen verftridt, und berhalben gant blind und ohn Berftand, wie bas Rind Cupido felbften, und weil ich meine viehische Begierben nicht anbers zusättigen getrauete, entschloß ich, sie zuheuraten. Bas, gedachte ich, du bift beines Herkommens boch nur ein Baurn-Sohn, und wirft beine Tage tein Schloß befigen, biefe Revier ift ein ebel Land, bas sich gleichwol big grausame Kriegs= wefen hindurch gegen andern Orten gurechnen, im Bolftand und Flor befunden; über bas haft bu noch Gelb genug, auch ben beften Baurn-Sof in Diefer Gegend gu= bezahlen, bu wilft big ehrliche Baurn-Gretlein heuraten, und bir einen geruhigen Berrn- Sandel mitten unter ben Bauren ichaffen, wo woltest bu bir eine luftigere Bohnung auffehen konnen als ben bem Saurbrunn, ba bu wegen ber zu= und abraifenden Badgafte, gleichsam alle 6. Wochen eine neue Welt feben, und bir baben einbilden tanft, wie fich ber Erdfrais von einem Seculo gum andern

verändert. Solche und dergleichen mehr tausendfältige Gedanken machte ich, bis ich endlich meine Geliebte zur Ehe begehrete, und (wiewol nicht ohn Mühe) das Jawort erhielt.

## Das VIII. Capitel.

Simplicius giebt fich in die zwehte She, hat beren balb fatt, trifft feinen Rnan an, und erfahrt, wer feine Eltern gewefen.

MCh ließ trefflich zur Hochzeit zuruften, dan der Himmel hing mir voller Beigen; bas Bauren = [517] Gut, barauff meine Braut geboren worden, lofete ich nicht allein gant an mich, sondern fing noch bargu einen ichonen neuen Bau an, gleich als ob ich baselbst mehr Bof- als Haußhalten hatte wollen, und eh ich die Hochzeit voll-zogen, hatte ich bereits über dreissig Stude Biehe da fteben, weil man soviel das Jahr hindurch auff bemfelben But erhalten tonte, in Summa, ich bestellete alles auff bas beite, auch fo gar mit toftlichem Saufrath, wie es mir nur meine Torheit eingab. Aber die Pfeiffe fiel mir bald in Dred, dan da ich nunmehr vermennete mit autem Wind in Engeland zuschiffen, fam ich wider alle Buversicht in Holland, und damals, aber viel zuspat, ward ich erst gewar, was Ursache mich meine Braut so ungern nemen wollen, das mich aber am allermeiften ichmertete, mar. daß ich mein spottlich Anligen feinem Menschen flagen borffte. Ich tonte zwar wol ertennen, daß ich nach bem Maag ber Billigfeit Schulden bezahlen mufte, aber folche Erfantnus machte mich barum nichts beito gebultiger, viel weniger frommer, sondern weil ich mich so betrogen befand, gedachte ich meine Betrugerin wieder zubetrugen, maffen ich anfing grafen zugehen, wo ich zukommen tonte, uber das ftad ich mehr ben guter Befellichafft im Saurbrun, als zu Sauß; In Summa, ich ließ meine Saufhaltung allerdings ein gut Jahr haben, andern theils war meine Frau eben so liederlich, sie batte einen Ochsen, ben ich ins Bang ichlagen laffen, in etliche Korbe eingesalten; und als fie mir auff eine Zeit eine Spanfau gurichten folte, unterstund fie folche wie einen

Bogel zuropffen, wie sie mir dan auch Krebse auff dem Rost, und Forellen an einem Spieß braten wollen; [518] Beh diesen paar Crempeln kan man unschwer abnehmen, wie ich im übrigen mit ihr bin versorgt gewesen, nicht weniger trank sie auch das liebe Weingen gern, und theilete andern guten Leuten auch mit, das mir dan mein kunfftig

Berberben prognofticirte.

Einsmals spazirete ich mit etlichen Stupern Das Thal binunter, eine Gefellichafft im untern Bab gubefuchen, ba begegnete uns ein alter Baur, mit einer Beig am Strid, Die er verkauffen wolte, und weil mich bundte, ich batte Diefelbe Berfon mehr gefehen, fragte ich ihn, wo er mit biefer Beiß herkame? Er aber zog fein Sutlein ab, und fagte: Gnabiger Hearr, eich barffe ouch werli neit fan; ich fagte, bu wirft fie ja nicht geftolen haben? Rein, ant= wortete ber Baur, fondern ich bringe fie auf bem Stategen unten im Thal, welches ich eben gegen bem Berrn nicht nennen darff, dieweil wir von einer Beig reben: Goldes bewegte meine Gefellichafft zum lachen, und weil ich mich im Angesicht entfarbte, gedachten fie, ich hatte einen Berbrug, ober icamte mich, weil mir ber Baur fo artlich eingeschendt; Aber ich hatte andere Bedanden, ban an ber groffen Warte, die ber Baur gleichsam wie das Ginhorn mitten auff ber Stirn stehen hatte, ward ich eigentlich versichert, daß es mein Rnan auß dem Spessert war, wolte berhalben zuvor einen Waarsager agiren, eh ich mich ihm offenbaren, und mit einem fo ftatlichen Golin, als bamals meine Rleider außwiesen, erfreuen wolte, fagte berhalben gu ihm: Mein lieber alter Bater, fend ihr nicht im Speffert guhauß? Ja Bearr, antwortete ber Baur; Da fagte ich. haben euch nicht vor ungefahr 18. Jahren die Renter euer hauß und hof geplindert und verbrant? [519] Sa. Gott erbarms, antwortete ber Baur, es ift aber noch nicht folang; Ich fragte weiter, habet ihr nicht damals zwen Rinder, nemlich eine erwachsene Tochter, und einen jungen Anaben gehabt, ber ench ber Schaf gehutet? Bearr, antwortete mein Anan, die Tochter war mein Rind, aber ber Bub nicht, ich habe ihn aber an Rindes-ftat auffziehen wollen: Bierauß verftund ich wol, daß ich biefes groben Anollfinden Sohn nicht fen, welches mich einen theils erfreuete, hingegen aber auch betrübete, weil mir zugefallen, ich mufte fonften ein Bandert ober Findling fenn; fragte berowegen meinen Ruan, mo er ban benfelben Buben auffgetrieben? ober mas vor Urfache er gehabt, benfelben an Kindes stat zuerziehen? Ach, sagte er, es ist mir selham mit ihm gangen, der Krieg hat mir ihn geben, und der Krieg hat mir ihn wieder genommen. Weil ich ban beforgte, es borffte wol ein facit herauf fommen, bas mir wegen meiner Geburt nachtheilig fenn mogte, verwante ich meinen Discurs wieder auff die Beig, und fragte, ob er fie ber Wirthin in Die Ruche verkaufft hatte? bas mich befrembe, weil die Saurbrunn Gafte fein alt Beiffenfleifch zugenieffen pflegten; Ach nein Begrr, antwortete ber Baur, Die Wirthin hat felber Geiffen genug, und gibt auch nichts vor ein Ding, ich bringe fie ber Grafin bie im Saurbrunn babet, und [hat] ihr ber Doctor Sans in allen Gaffen etliche Rrauter geordnet, fo die Beig effen muß. und mas fie ban vor Milch bavon gibt, die nimt ber Doctor, und machet der Grafin noch fo ein Ernen druber, fo muß fie bie Milch trinden, und wieder gefund bavon werben, man fait, es mangle ber Grafin am Bebeng, und [520] man ihr die Geiß hilfft, so vermag fie mehr als ber Doctor und seine Abbeder miteinander. Unter mahrender folder Relation besann ich, auff mas weise ich mehr mit bem Baur reden mogte, bot ihm berhalben einen Thaler mehr um die Beif, als ber Doctor ober die Grafin barum geben wolten; folches ging er gleich ein (ban ein geringer Gewin persuadiret die Leute bald anders) doch mit dem Beding, er folte ber Grafin zuvor anzeigen, bag ich ihm einen Thaler mehr barauff geboten, wolte fie ban foviel barum geben als ich, fo folte fie ben Borkauff haben, wo nicht, so wolte er mir die Geiß zukommen laffen, und wie ber Sandel stunde, auff bem Abend anzeigen.

Also ging mein Knan seines Wegs, und ich mit meiner Gesellschafft den unserigen auch, doch konte und mogte ich nicht länger ben der Compagni bleiben, sondern derhete mich ab, und ging hin, wo ich meinen Knan wieder fand, der hatte seine Geiß noch, weil ihm andere nicht

joviel als ich barum geben wolten, welches mich an fo reichen Leuten wunderte, und boch nicht farger machte: Ich führte ihn auff meinen neuserkaufften Sof. bezahlte ihm feine Beig, und nachdem ich ihm einen halben Rausch angehengt, fragte ich ihn, woher ihm derjenige Rnab zu= gestanden mare, von bem wir heut gerebet? Ach Berr. fagte er, ber Mansfelber Krieg hat mir ihn beschert, und die Nordlinger Schlacht hat mir ihn wieder genommen; 3ch fagte, bas muß wol eine luftige Biftori fenn, mit Bitte, weil wir boch fonft nichts gureben hatten, er wolte mirs boch por die lange Beile erzehlen: Darauff fing er an, und fagte, als ber Mansfelber ben Sochft die Schlacht verlor, zerftreuete fich [521] fein fluchtig Bold weit und breit herum, weil sie nicht alle wusten, wohin sie fich retiriren solten, viel kamen in Spessert, weil sie bie Busche fuchten, fich zuverbergen, aber indem fie bem Tob auff ber Ebne entgingen, fanden fie ihn ben uns in den Bergen, und weil bende triegende Theile vor billich achteten, einander auff unferm Grund und Boden zuberanben und niber zumachen, griffen wir ihnen auch auff bie Sauben. damals ging felten ein Baur in den Bufden ohn Feurrohr, weil wir zu Sauf ben unfern Sauen und Bflugen nicht bleiben fonten; In bemfelben Tumult befam ich nicht weit von meinem Sof in einem wilben ungeheuren Balb eine schone junge Ebelfrau, samt einem statlichen Pferd, als ich zuvor nicht weit bavon etliche Buchfenschuffe gehoret hatte, ich fahe fie anfanglich vor einen Rerl an, weil fie fo mannlich baber ritt, aber indem ich fie bendes Sand und Augen gegen bem Simmel auffheben fahe, und auff Belich mit einer erbarmlichen Stimme zu Gott ruffen borete, ließ ich mein Rohr, bamit ich Feur auff fie geben wolte, finden, und jog ben Sahn wieder gurud, weil mich ihr Geschren und Geberben verficherten, daß fie ein betrubtes Beibsbild mare; mithin naberten wir uns einander, und ba fie mich fabe, fagte fie: Uch! wan ihr ein ehrlicher Chriften Mensch fend, so bitte ich euch um Gottes und feiner Barmherhigteit, ja um beg Jungften Gerichts willen, por welchem wir alle um unfer Thun und Laffen Rechen= ichafft geben muffen, ihr wollet mich zu ehrlichen Beibern führen, die mich durch Göttsliche hulfse von meiner Leibes surde entledigen helffen! Diese Worte, die mich so grosser Dinge erinnerten, [522] samt der holdseeligen Außsprache, und zwar betrübten doch überauß schonen und anmuthigen Gestalt der Frau, zwangen mich zu solcher Erdarmde, daß ich ihr Pferd behm Ziegel nam, und sie durch Heden und Stauden, an den allerdicksten Ort des Gesträuchs führete, da ich selbst mein Weib, Kind, Gesind und Viehe hin gessehnt hatte, daselbst genaß sie ehender als in einer halben Stunde, dessenigen jungen Knaben, von dem wir heut

miteinander geredet haben.

Siermit beschloß mein Rnan feine Erzehlung, weil er eine trand, ban ich fprach ihm gar gutlich zu, ba er aber bas Glaß außgeleeret hatte, fragte ich, und wie ift es barnach weiter mit ber Frau gangen? Er antwortete, als sie bergestalt Kindbetterin worden, bat sie mich zu Gevattern, und daß ich das Rind ehiftens gu ber Tauffe forbern wolte, sagte mir auch ihres Manns und ihren Namen, damit sie mogten in das Tauffbuch geschrieben werben, und indem that fie ihr Fellepfen auff, darin fie wol toftliche Sachen hatte, und schenctte mir, meinem Beib und Kind, der Magd und sonst noch einer Frau soviel, daß wir wol mit ihr zufrieden sehn konnen, aber indem sie so damit umging, und uns von ihrem Mann erzehlete, starb sie uns unter den Handen, als sie uns ihr Rind zuvor wol befohlen hatte: weil es ban nun fo gar ein groffer Lermen im Land war, daß niemand ben Sauf bleiben tonte, vermogten wir taum ein Bfarr-Berrn, ber ben ber Begrabnus war, und bas Rind tauffte, ba aber endlich beydes geschehen, ward mir von unferm Schulgen und Pfarrheren befohlen, ich folte bas Rind auffziehen biß es groß wurde, und vor [523] meine Dube und Koften ber Frauen gange Berlaffenschafft behalten, aufgenommen etliche Pater Noster, Ebelgesteine und fo Geschmeiß, welches ich vor bas Rind auffbehalten folte: Mijo ernahrte mein Frau bas Rind mit Gaigmild, und wir behielten den Buben gar gern, und bachten, wir wolten ihm, wan er groß wurde, unfer Mabgen gur Frau geben, aber nach ber Nordlinger Schlacht habe ich benbe

bas Magblein und ben Buben verloren, famt allem bem,

was wir vermogten.

Ihr habet mir, sagte ich zu meinem Knan, eine artliche Geschicht erzehlet, und boch das beste vergessen, dan ihr habet nicht gesagt weder wie die Frau, noch ihr Mann oder das Kind geheissen: Herr, antwortete er, ich habe nicht gemeint, daß ihrs auch gern hattet wissen mögen; die Edelfrau hiesse Susanna Ramsi, ihr Mann Capitain Sternsels von Fuchsheim, und weil ich Melchior hieß, so ließ ich den Buben bey der Tausse auch Melchior Sternsels von Juchsheim nennen, und ins Taussbuch schreiben.

Hierauß vernam ich umståndlich, daß ich meines Einsiblers und deß Gubernators Ramsan Schwester leibelicher Sohn gewesen, aber ach leider viel zuspat, dan meine Eltern waren beyde tod, und von meinem Vetter Ramsan konte ich anders nichts ersahren, als daß die Hanauer ihn mit samt der Schwedischen Guarnison außgeschafft hatten, weßwegen er dan vor Jorn und Ungedult gant unsinnig worden ware.

Ich bedte meinen Petter vollends mit Wein zu, und ließ ben andern Tag sein Weib auch holen, da ich mich ihnen nun offenbarete, wolten sie es nicht [524] eher glauben, bis ich ihnen zuvor einen schwarzen haarigen Fleden auffgewiesen, den ich forn auff der Brust hatte.

## Das IX. Capitel.

Welcher gestalt ihn bie Rinbesweben angestoffen, und wie er wieber zu einem Witwer wirb.

Snlangst hernach nahm ich meinen Petter zu mir, und that mit ihm einen Ritt hinunter in Spessert, glaubwurdigen Schein und Urkund meines Herkoms mens und ehelicher Geburt halber zuwege zubringen, welches ich ohnschwer auß dem Tauffsuch und meines Betters Zeugnus erhielt. Ich kehrte auch gleich ben dem Pfarrer ein, der sich zu Hanau auffgehalten, und meiner angenommen, derselbe gab mir einen schrifftlichen Beweiß mit, wo mein Bater seel. gestorben, und daß ich ben dems selben biß in seinen Tod, und endlich unter dem Namen

Simplicii eine Zeitlang bey Herrn Ramsay bem Gubernator in Hanau gewesen ware, ja ich ließ über meine
ganze Histori auß ber Zeugen Mund durch einen Notarium ein Instrument auffrichten, dan ich gedachte, wer
weiß, wo du es noch einmal brauchest, solche Raise kostete
mich über 400. Thaler, dan auff dem Zurick-Weg ward
ich von einer Parten erhascht, abgesetzt, und geplündert,
also daß ich und mein Knan oder Petter allerdings nackend,
und kaum mit dem Leben davon kamen.

Indessen ging es daheim auch schlim zu, dan nachsem mein Weib vernommen, daß ihr Mann ein Junder sey, spielte sie nicht allein der grossen Frau, sondern versliederlichte auch alles in der Haußhaltung, welches ich, weil sie grossen Leibes war, stillschweis[525]gend übertrug, über das war mir ein Unglud in den Stall kommen, so

mir das meifte und befte Biebe hingerafft.

Dieses alles ware noch zuverschmerten gewesen, aber o mirum! kein Unglud allein, in der Stunde, darin mein Weib genase, ward die Magd auch Kindbetterin, das Kind zwar so sie brachte, sahe mir allerdings ahnlich, das aber so mein Weib gebar, sahe dem Knecht so gleich, als wan es ihm auß dem Gesicht ware geschnitten worden; Zudem hatte diesenige Dame, deren oben gedacht, in eben dersselben Nacht auch eins vor meine Thur legen lassen, mit schrifftlichem Bericht, daß ich der Vater ware, also daß ich auss einner zusammen brachte, und war mir nicht anders zu Sinn, als es würde auß jedem Windel noch eins hersurkriechen, welches mir nicht wenig graue haare machte! Aber es gehet nit anders her, wan man in einem so gottlosen und verruchten Leben, wie ich eins geführet, seinen viehischen Begierden solget.

Run was halffs? Ich muste tauffen, und mich noch darzu von der Obrigkeit rechtschaffen straffen lassen, und weil die Herrschafft damals eben Schwedisch war, ich aber hiebevor dem Kaiser gedienet, ward mir die Zeche desto höher gemachet, welches lauter Præludia meines abermaligen ganhlichen Verderbens waren. Gleichwie mich nun so vielerleh unglückliche Zufalle höchlich betrübten, also nam es andern theils mein Weibgen nur auff die

leichte Achsel, ja sie trillete mich noch bar zu Tag und Nacht, wegen deß schonen Fundes, der mir vor die Thur geleget, und bag ich um foviel Gelbes mare geftrafft worden; hatte fie aber gewust, wie es mit mir und ber Magb [526] beschaffen gewesen, so wurde sie mich noch wol arger gequalet haben, aber bas gute Menfch war fo auffrichtig, daß fie fich durch so viel Geld, als ich sonst ihrent= wegen hatte Straffe geben muffen, bereden ließ, ihr Rind einem Stuper zuzuschreiben, ber mich bas Sahr guvor unterweilen besuchet, und ben meiner Bochzeit gewesen, ben fie aber fonft weiters nicht gefant, boch mufte fie auf bem Sauß, ban mein Beib argwähnete, was ich ihrentwegen vom Anecht gedachte, und borffte boch nichts anden, ban ich hatte ihr fonft vorgehalten, bag ich in einer Stunde nicht zugleich ben ihr und ber Magd fenn tonnen. Indeffen ward ich mit dieser Anfechtung hafftig gepeiniget, daß ich meinem Anecht ein Rind auffziehen, und die Meinige nicht meine Erben fenn folten, und daß ich noch bargu ftill ichweigen, und froh fein muste, daß gleichwol sonst niemand nichts bavon mufte.

Mit solchen Gebancken marterte ich mich täglich, aber mein Weib belectirte sich stündlich mit Wein, dan sie hatte ihr das Känngen sint unser Hochzeit bergestalt angewehnt, daß es ihr selten vom Maul, und sie selbsten gleichsam keine Nacht ohn einen zimlichen Rausch schlaffen ging, davon soff sie ihrem Kind zeitlich das Leben ab, und entzündete ihr selbsten das Geheng dergestalt, daß es ihr auch bald hernach entsiel, und mich wiederum zu einem Witwer machte, welches mir so zuherzen ging, daß ich mich sast trank hierüber gelachet hätte.

## Das X. Capitel.

Relation etlicher Baureleute, bon ber munberbarn Mummel : See.

A ich mich nun solcher gestalt wieder in meine erste Frenheit gesetzt befand, mein Beutel aber [527] von Geld zimlich gelderet, hingegen meine groffe Haltung mit vielem Biehe und Gesind beladen, nam ich meinen Better Melchior vor einen Bater, meine Goth, seine Frau, vor meine Mutter, und den Banckert Sim=

plicium, ber mir vor die Thure geleget worden, vor meinen Erben an, und übergab biefen benben Alten Saug und Sof, famt meinem gangen Bermogen, big auff gar wenig gelbe Baten und Cleinodien, die ich noch auff die aufferfte Noth gesparet, und binterhalten: ban ich hatte einen Efel ab aller Beiber Benwohnung und Gemeinschafft gefast, daß ich mir vornam, weil mirs so übel mit ihnen gangen, mich nicht mehr zuverheuraten, diese bende alte Cheleute, welche in re rusticorum nicht wol ihres gleichen mehr hatten, goffen meine Saughaltung gleich in ein ander Model, fie schafften von Gefind und Biehe ab, was nichts nutte, und bekamen hingegen auff ben Sof, mas etwas eintrug; Mein alter Anan famt meiner alten Meuber vertrofteten mich alles Guten, und versprachen, wan ich fie nur hausen lieffe, so wolten fie mir allweg ein gut Pferd auff ber Streu halten, und joviel verschaffen, bag ich je zuzeiten mit einem ehrlichen Bibermann ein Daaß Wein trinden tonte: Ich fpurete auch gleich, mas por Leute meinem Sof vorstunden, mein Better bestellete mit bem Gefind ben Feldbau, ichacherte mit Biehe und mit bem Solt = und Harthandel arger als ein Jud, und meine Gothin legte fich auff die Biehaucht, und mufte die Milchpfenninge beffer zugewinnen und zusammen zuhalten, als zehen folcher Weiber, wie ich eins gehabt hatte. Auff folche Beise ward mein Bauren-Sof in furper Zeit [528] mit allerhand nothwendigem Borrath, auch groß und fleinem Biebe genugiam verfeben, alfo, bag er in Balbe vor ben Beften in ber gangen Gegend geschätzet warb, ich aber ging baben spaziren, und wartete allerhand Contem= plationen ab, ban weil ich fabe, bag meine Gothin mehr auf ben Immen an Bars und Bonig vorschlug, als mein Beib hiebevor auß Rindviehe, Schweinen und anderm eroberte, konte ich mir leicht einbilden, daß sie im übrigen nichts verschlaffen wurde.

Einsmals spazirte ich in Saurbrunn, mehr einen Trunck frisch Basser zuthun, als mich meiner vorigen Gewonheit nach, mit den Stutzern bekant zumachen, dan ich fing an meiner Alten Kargheit nachzudhmen, welche mir nicht riethen, daß ich mit den Leuten viel um-

geben folte, die ihre und ihrer Eltern Saab fo un= nutslich verschwendeten: Gleichwol aber gerieth ich zu einer Gesellschafft mittelmaffigen Standes, weil fie von einer feltenen Sache, nemlich von bem Mummel = See biscurirten, welcher unergrundlich, und in ber Nachbarichafft auff einem von ben hochsten Bergen gelegen fen; fie hatten auch unterschiedliche alte Bauersleute beschickt, Die erzehlen muften, mas einer ober ber ander von biefer wunderbarlichen See gehoret hatte, beren Relation ich ban mit groffer Luft zuhorete, wiewol ichs vor eitel Fabuln hielt, ban es lautete also lugenhafftig, als etliche Schwende bef Blinii.

Giner fagte, wan man ungerab, es fenn gleich Erbfen, Steinlein ober etwas anders, in ein Nastuchlein binbe, und hinein benge, so verandere es sich in gerad; also auch, wan man gerad hinein henge, [529] fo finde man un= gerab. Ein anderer, und zwar die meifte gaben vor, und bestetigten es auch mit Erempeln, wan man einen ober mehr Steine hinein wurffe, so erhebe fich gleich, GDtt gebe wie ichon auch der himmel zuvor gewesen, ein graufam Ungewitter, mit ichrodlichem Regen, Schloffen und Sturmwinde. Bon biefem tamen fie auch auff allerhand felkame Siftorien, fo fich barben zugetragen, und was fich vor wunderbarliche Spectra von Erd = und Waffer= mannlein barben hatten feben laffen, und mas fie mit ben Leuten geredet. Giner erzehlete, bag auff eine Beit, ba etliche Birten ihr Biebe ben ber See gehutet, ein brauner Stier herauß gestiegen, welcher sich zu bem anbern Rindviehe gesellet, bem aber gleich ein kleines Mannlein nachgefolget, ihn wieder gurud in Gee gutreiben, er hatte aber nicht pariren wollen, bif ihm das Mannlein gewünscht hatte, es folte ihn aller Menschen Leiben ankommen, wan er nicht wieder gurud fehre! Auff welche Worte er und bas Mannlein fich wieber in bie Gee begeben hatten. Ein ander fagte, es fen auff eine Beit, als bie Sce uberfroren gewesen, ein Baursmann mit seinen Ochsen und etlichen Blochern, barauß man Tihlen schneibet, über bie See gefahren ohn einzigen Schaben, als ihm aber fein bund nachkommen, fen bas Gig mit ihm gebrochen, und

ber arme Hund allein hinunter gefallen, und nicht mehr gesehen worden. Roch ein ander behauptete ben groffer Warheit, es seh ein Schütze auff der Spur des Wildes beh der See vorüber gangen, der hatte auff demselben ein Wassermannlein sitzen sehen, das einen gantzen Schos voll gemüntzte Goldsorten gehabt, und gleichsam damit [530] gespielet hatte; und als er nach demselbigen Feur geben wollen, hatte sich das Männlein geduckt, und diese Stimme hören lassen: Wan du mich gebeten, deiner Ursmuth zuhülff zukommen, so wolte ich dich und die deinige

reich genug gemachet haben.

Solde und bergleichen mehr Siftorien, die mir alle als Marlein vorkamen, damit man die Kinder auffhalt, horete ich an, verlachte sie, und glaubte nicht einmal, daß eine folche unergrundliche See auff einem boben Berge fenn tonte; Aber es fanden fich noch andere Baursleute, und zwar alte glaubwurdige Manner, die erzehleten, bag noch ben ihrem und ihrer Bater Gebenden Bobe Guritl. Bersonen die besagte See zubeschauen sich erhoben, wie ban ein regirender Bertog zu Burtenberg, zc. einen Floß machen, und mit bemfelbigen barauff hinein fahren laffen. feine Tieffe abzumeffen, nachdem die Meffer aber bereits neun Rwirn=Net (ift ein Dag, bas bie Schwartwalber Bauren= Beiber beffer als ich ober ein ander Geometra versteben) mit einem Sendel binunter gelaffen, und gleichwol noch feinen Boben gefunden, hatte bas Floß, wider bie Natur beß Holges, anfaben zufinden, also bag die fo fich barauff befunden, von ihrem Vornehmen abstehen, und sich ans Land falviren muffen, maffen man noch heut zutag bie Studen beg Floffes am Ufer ber See, und jum Bebachtnus biefer Geschicht bas Furftl. Burtenberg. Bappen und andere Sachen mehr, in Stein gehauen vor Augen febe. Andere bewiesen mit vielen Reugen, daß ein Erb= Bertog von Defterreich, ic. die See gar hatte wollen abgraben laffen, es fen Som aber von vielen Leuten widerrathen. und durch Bitte [531] ber Lanbleute fein Bornehmen hintertrieben worden, auß Forcht, das gange Land mogte unter gehen und ersauffen: Uber das hatten Hochstgedachte Fürsten etliche Legeln voll Forellen in Die Gee feben lassen, die sehn aber alle, eh als in einer Stunde, in ihrer Gegenwart abgestanden, und zum Außlauss der See hinauß gestossen, unangesehen das Wasser, so unter dem Gebürg, darauff die See lige, durch das Thal (so von der See den Namen habe) hinsteust, von Natur solche Fische hervorbringe, da doch der Außlauff deß Sees in dasselbige Wasser sich ergiesse.

## Das XI. Capitel.

Eine unerhorte Dandfagung eines Patienten, Die beh Simplicio faft beilige Gebanden verursachet.

Jeser lettern Außsage machte, daß ich denen zuerst beinache völligen Glauben zustellete, und bewog meinen Fürwiß, daß ich mich entschlöß, die wunderbare See zubeschauen; Bon denen, so neben mir alle Erzehlung gehöret, gab einer diß, der ander jenes Urtheil darüber, darauß dan ihre unterschiedliche und widereinander lauffende Meynungen gnugsam erhelleten; Ich zwar sagte, der Teutsche Name Mummel See gebe gnugsam zuverstehen, daß es um ihn, wie um eine Mascarade, ein verkapptes Wesen seh, also daß nicht jeder seine Urt sowol als seine Tiesse ergründen könne, die doch auch noch nicht ware ersunden worden, da doch so Hohe Personen sich dessen untersangen hätten; ging damit an bensenigen Ort, allwoich vorm Jahr mein verstorbenes Weib das erste mal sahe, und das süsse Gisse einsoff. [532]

Daselbsten legte ich mich auff das grüne Gras in Schatten nider, ich achtete aber nicht mehr als hiebevor, was die Nachtigallen daher pfiffen, sondern ich betrachtete, was vor Beränderung ich seithero erduldet; Da stellete ich mir vor Augen, daß ich an eben demselbigen Ort den Anfang gemachet, auß einem freyen Kerl zu einem Knecht der Liebe zuwerden, daß ich seithero auß einem Officier ein Baur, auß einem reichen Baur ein armer Edelmann, auß einem Simplicio ein Melchior, auß einem Wittver ein Ehemann, auß einem Khemann ein Gauch, und auß einem Gauch wieder ein Witwer worden ware; Item, daß ich auß eines Baurs Sohn, zu einem Sohn eines rechtschaffenen Soldaten, und gleichwol wieder zu einem

Sohn meines Ruans worben. Da führete ich gu Gemut, wie mich feithero mein fatum beg Bergbrubers beraubet. und hingegen vor ihn mit zweben alten Cheleuten verjorget hatte; Ich gebachte an bas gottfelige Leben und Absterben meines Baters, an ben erbarmlichen Tod meiner Mutter, und barneben auch an die vielfaltige Beranbe= rungen, beren ich mein Lebtag unterworffen gewesen, alfo daß ich mich beg wennens nicht enthalten konte. Und indem ich zu Gemuth fuhrete, wieviel icon Gelb ich bie Tage meines Lebens gehabt und verschwendet, zumal folches gubebauren anfing, tamen zween gute Schluder ober Weinbeiffer, (benen die Cholica in die Glieber geschlagen, deß= wegen fie ban erlahmet, und bas Bab famt bem Saurbrunn brauchten) bie fatten fich junachft ben mir niber, weil es eine gute Ruheftat hatte, und flagte je einer bem andern feine Roth, weil fie vermenneten allein gufenn. ber eine fagte: Mein [533] Doctor hat mich hieher ge= wiesen, als einen, an bessen Gesundheit er verzweiffelt. ober als einen, ber neben andern bem Wirth um bas Saglein mit Butter fo er ihm neulich geschickt, Satisfaction thun folle, ich wolte, daß ich ihn entweder die Tage meines Lebens niemals gefehen, ober bag er mir gleich Anfanas in Saurbrunn gerathen hatte, fo murbe ich ent= weber mehr Gelb haben, oder gefunder fenn, als jest, ban ber Saurbrunn ichlagt mir wol zu. Ach! antwortete ber ander, ich bande meinem Gott, bag er mir nicht mehr überfluffig Gelb beschehret hat, als ich vermag, ban hatte mein Doctor noch mehr hinter mir gewuft, fo hatte er mir noch lang nicht in Saurbrunn gerathen, fonbern ich hatte guvor mit ihm und feinen Apothedern, die ihn beßwegen alle Sahre schmieren, theilen muffen, und hatte ich barüber fterben und verberben follen; Die Schabhalfe rathen unfer einem nicht eber an ein fo heilfam Ort, fie getrauen ban nit mehr zuhelffen, ober wiffen nichts mehr an einem zuropffen; Wan man bie Warheit betennen will, so muß ihnen berjenige so sich hinter fie laft, und hinter welchem fie Gelb wiffen, nur lohnen, baß fie einen frand erhalten.

Diese zween hatten noch viel schmahens über ihre

Doctores, aber ich mags barum nicht alles erzehlen, dan die Herren Medici mögten mir sonst feind werden, und künfftig eine Purgation eingeben, die mir die Seele außetreiben nögte: Ich melde diß allein deswegen, weil mich der letztere Patient mit seiner Dancksaung, daß ihm Gott nicht mehr Geld bescheret, dergestalt tröstete, daß ich alle Ansechtungen und schwere Gedancen, die ich damals deß Geldes halber [584] hatte, auß dem Sinn schlug. Ich resolvirte mich, weder mehr nach Ehren, noch Geld, noch nach etwas anders das die Welt liebet, zutrachten; Ja ich nam mir vor zuphilosophiren, und mich eines gottsseligen Lebens zubesleissen, zumalen meine Undußsertigkeit zubereuen, und mich zuerkühnen (gleich meinem Vater sel.) auff die höchste Staffeln der Tugenden zusteigen.

## Das XII. Capitel.

Die Simplicius mit ben Sylphis in bas Centrum Terra fabret.

77 Je Begierbe bie Mummelfee zubeschauen vermehrete fich ben mir, ale ich von meinem Better verftund, bag er auch baben gemefen, und ben Weg bargu miffe, ba er aber horete, bag ich überein auch bargu wolte, fagte er, und was werbet ihr ban bavon tragen, wan ihr gleich hinfomt? ber Berr Sohn und Better wird nichte anders seben ale ein Cbenbild eines Weners, ber mitten in einem groffen Balb ligt, und wan er feine jegige Luft mit beschwerlicher Unluft gebuffet, so wird er nichts anders als Reue, mibe Fiffe, (ban man fan schwerlich hinreuten) und ben Bergang vor ben Singang bavon haben; Es folte mich fein Mensch hingebracht haben, wan ich nicht hatte hinfliehen muffen, als ber Doctor Daniel (er wolte Duc d'Anguin fagen) mit feinen Kriegern bas Land hinunter vor Philipsburg jog; hingegen fehrete fich mein Furwit nicht an feine Abmahnung, fondern ich bestellete einen Kerl ber mich hinfuhren folte; ba er nun meinen Ernft fahe, fagte er, weil die Saberfaat furuber, und auff bem Sof weder guhanen noch zu ernten, wolte er felbft mit mir gehen, [535] und ben Weg weisen; ban er hatte mich fo lieb, bag er mich ungern auß bem Beficht ließ, und weil bie Leute im Land glaubten, baf ich fein leiblicher

Sohn sey, prangte er mit mir, und that gegen mir und jederman, wie etwan ein gemeiner armer Mann gegen seinem Sohn thun mögte, den das Glud ohn sein zuthun und Befürderung zu einem groffen Herrn gemachet hatte.

Alfo manderten wir miteinander über Berg und Thal, und tamen zu ber Mummelfee, eh wir 6. Stunden ge= gangen hatten, ban mein Better war noch fo tefermaffig und sowol zufuß als ein Junger; Wir verzehreten baselbit was wir von Speiß und Trand mit uns genommen, ban ber weite Beg und die Sohe beg Berge, auff welchem bie See ligt, hatte uns hungerig und hellig gemacht; Nachbem wir fich aber erquidt, beschauete ich bie See, und fand gleich etliche gezimmerte Solber barin ligen, Die ich und mein Rnan bor rudera beg Burtenbergischen Floffes hielten; ich nam ober mag bie Lange und Breite ben Wasiers vermittelft ber Geometriæ, weil gar beschwerlich war um die See zugeben, und diefelbe mit Schritten und Schuhen zumeffen, und brachte feine Beschaffenbeit vermittelft beg verjungten Daafftabs in mein Schreibtafelein, und als ich damit fertig, zumaln der himmel burchauß hell, und bie Lufft gant windftill, und wol temperirt war, wolte ich auch probiren was Warheit an ber Sagmehr ware, baß ein Ungewitter entstehe, wan man einen Stein in die See werffe; fintemal ich allbereit die Borfage, baß die Gee feine Forellen leibe. am Mineralischen Geschmad bes Baffers waar gufenn befunden. [536]

Solche Probe nun ins Werck zusetzen, ging ich gegen ber linden Hand an der See hin, an benjenigen Ort, da das Wasser (welches sonst so hell ist als ein Erystall) wegen der abscheulichen Tieffe deß Sees gleichsam kohlschwart zusenn schenet, und deswegen so forchterlich außssieht, daß man sich auch nur vor dem Anblick entsetzt, daselbst sing ich an so grosse Steine hinein zuwerffen, als ich sie immermehr erheben und ertragen konte; mein Petter oder Knan wolte mir nicht allein nicht helssen, sondern warnete und bat mich davon abzustehen soviel ihm immer müglich, ich aber continuirete meine Arbeit emsig fort, und was ich von Steinen ihrer Grösse und Schwere halben nicht

ertragen mogte, das walgerte ich herben, biß ich deren über 30. in die See brachte; Da fing die Lufft an, den himmel mit schwarhen Wolden zubededen, in welchen ein grausames Donnern gehöret ward; Also daß mein Better, welcher jenseit der See ben dem Außlauff stund, und über meine Arbeit lamentirte, mir zuschrie, ich solte mich doch salviren, damit uns der Regen und das schrödliche Wetter nicht ergreiffe, oder noch wol ein größer Unglud betreffe; Ich aber antwortete ihm hingegen, Vater ich will bleiben und deß Endes erwarten, und solte es auch helleparten regnen; Ja, antwortete mein Knan, ihr macht es wie alle verswegene Buben, die sich nichts darum gehenen, wangleich

bie gante Welt unterginge.

Indem ich nun diesem seinem Schmelen fo guborete, vermante ich die Augen nicht von der Tieffe der See, in Meynung, etwan etliche Blattern ober Blafen vom Grund beffelbigen aufffteigen zusehen, [537] wie zugeschehen pfleget, man man in andere Tieffe, fo ftillstehenbe als flieffende Baffer Steine wirfft; aber ich ward nichts bergleichen gewahr, fondern fabe febr weit gegen den abyssum etliche Creaturen im Waffer herum flabern, die mich ber Geftalt nach an Frofche ermahneten, und gleichsam wie Schwermerlein auß einer auffgestiegenen Ratquet, Die in ber Lufft ihre Burdung ber Gebihr nach vollbringet, herum vagirten; und gleichwie fich dieselbige mir jelanger jemehr naherten, alfo schienen fie auch in meinen Augen je langer je groffer, und an ihrer Gestalt ben Menschen besto ahnlicher: wenwegen mich dan erstlich eine groffe Verwunderung, und endlich weil ich fie fo nahe ben mir hatte, ein Graufen und Entjegen antam: Uch! fagte ich bamal vor Schreden und Bermunberung zu mir felber, und boch fo laut, bag es mein Rnan, ber jenfeit ber See ftund, wol boren tonte (wiewol es ichrodlich bonnerte) wie fennd die Bunberwerde beg Schopffers auch jo gar im Bauch ber Erben, und in ber Tieffe beg Baffers fo groß! Raum hatte ich biefe Borte recht aufgesprochen, ba mar icon eins von biefen Sylphis oben auff bem Baffer, bas antwortete, Gibe: bas betenneft bu, eh bu etwas bavon gesehen haft; mas wurdest bu wol fagen, man bu erst felbsten im centro terræ marest, und

unfre Wohnung, die bein Furwit beunruhiget, beschaueteft? Unterbeffen tamen noch mehr bergleichen Baffer = Mannlein hier und bort, gleichsam wie die Tauch-Entlein hervor. bie mich alle ansahen, und bie Steine wieder herauff brachten, die ich hinein geworffen, worüber ich gant er-ftaunete; Der erste und vornehmste aber unter ih=[538] nen, beffen Rleibung wie lauter Gold und Gilber glantete. warff mir einen leuchtenden Stein zu, so groß als ein Dauben-Ey, und so grun und durchsichtig als ein Schmaragd, mit diesen Worten: Rim hin diß Cleinob, damit du etwas von uns und dieser See zusagen wisseft! Ich hatte ihn aber kaum auffgehoben und zu mir gestedt, da ward mir nicht anderst, als ob mich die Lufft hatte ersticken ober erfäuffen wollen, berhalben ich mich ban nicht langer auffrecht behalten tonte, sondern herum baumelte wie eine Garnwinde, und endlich gar in die Gee hinunter fiel: Sobald ich aber ins Waffer tam, erholete ich mich wieber, und brauchte auß Rrafft beg Steins ben ich ben mir hatte, im Athmen bas Baffer, anftat ber Lufft, ich fonte auch gleich fowol als die Waffermannlein mit geringer Dube in der See herum webern, maffen ich mich mit benfelben in Abarund hinab that, so mich an nichts anders ermahnete, als wan fich eine Schaar Bogel mit Umschweiffen auß bem oberften Theil ber temperirten Lufft gegen ber Erbe niber laffet.

Da mein Knan biß Wunder zum theil (nehmlich soviel oberhalb beß Bassers geschehen) samt meiner gahlingen Berzuckung gesehen, trollete er sich von der See hinweg, und heim zu, als ob ihm der Kopst brennte, daselbst erzehlete er allen Verlauff, vornemlich aber, daß die Wassermannlein diejenige Steine, so ich in die See geworssen, wieder in vollem Donnerwetter herauff getragen, und an ihre vorige stat gelegt, hingegen aber mich mit ihnen hinunter genommen hatten: Etsiche glaubten ihm, die meiste aber hielten es vor eine Fabel; Andere bilbeten sich ein, [539] ich hatte mich wie ein anderer Empedocles Agrigentinus (welcher sich in den Berg Atnam gestürzt, damit jederman gedenden solte, wan man ihn nirgend sinde, er ware gen Hinmel gesahren) selbst in der See ertränkt,

und meinem Bater befohlen, solche Fabuln von mir auszugeben, um mir einen unsterblichen Namen zumachen; man hatte eine Zeitlang an meinem melancholischen Humor wol gesehen, daß ich halber desperat gewesen ware, 2c. Andere hatten gern geglaubt, wan sie meine Leidsfrafsten nicht gewust, mein angenommener Bater hatte mich selbst ermordet, damit er als ein geitziger alter Mann meiner loß wurde, und allein Herr auff meinem Hof seyn mögte; Also daß man um diese Zeit von sonsten nichts, als von der Mummel See, von mir und meiner Hinfahrt und von meinem Petter, beydes im Saurbrunn und auff dem Land zusagen und zurahten wuste.

Das XIII. Capitel.

Der Print über bie Mummel-See erzehlet bie Art und bas herkommen ber Splphorum.

Linius schreibet im Ende beg zwenten Buchs vom Geometra Dionysio Doro, bag beffen Freunde einen Brieff in seinem Grab gefunden, ben er Dionysius geschrieben, und barin berichtet, bag er auf feinem Grab biß in bas mittelfte Centrum ber Erben fen fommen, und befunden, baß 42000. Stadia big bahin fenn; Der Fürst uber die Mummel= See aber, fo mich begleitet, und obiger gestalt vom Erdboben hinweg geholet hatte, fagte mir vor gewiß, daß sie auß dem Centro Terre big an die Lufft [540] burch die halbe Erde, just 900. Tentscher Meilen hatten, fie wolten gleich in Teutschland, ober zu benen Antipodibus, und solche Raifen muften fie alle burch ber= gleichen See nehmen, beren hin und wieder soviel in ber Welt, als Tag im Jahr fenn, welcher Ende ober Abgrunde alle ben ihres Ronigs Wohnung zusammen ftieffen. Diese groffe Weite nun paffirten wir eh als in einer Stunde, alfo bag wir mit unfrer ichnellen Raife beg Monden Lauff fehr wenig, ober gar nichts bevor gaben, und bannoch geschahe solches so gar ohn alle Beschwerung, bag ich nicht allein feine Mudigkeit empfand, sondern auch in foldem fanfiten Abfahren mit obgemelten Mummelfeer= Bring allerhand biscuriren tonte, ban ba ich seine Freundlichfeit vermercte, fragte ich ihn, zu was Ende fie mich

einen fo weiten, gefahrlichen, und allen Menichen ungewohnlichen Weg mit fich nehmen? Da antwortete er mir gar bescheiben, ber Beg fen nicht weit, ben man in einer Stunde fpaziren tonte, und nicht gefahrlich, Dieweil ich ibn und feine Gefellichafft mit bem überreichten Stein ben mir hatte, daß er mir aber ungewöhnlich vorkomme, fen fich nichts zuverwundern; fonst hatte er mich nicht allein auß feines Ronigs Befelch, ber etwas mit mir gureben, abgeholt, sondern daß ich auch gleich die felhame Bunder ber Natur unter ber Erbe und in Baffern beichauen folte. beren ich mich zwar bereits auff bem Erbboben verwunderte. eh ich noch faum einen Schatten bavon geseben. Darauff bat ich ihn ferner, er wolte mich boch berichten, zu was Ende der gutige Schopffer soviel wunderbarliche Seen erschaffen, fintemal fie, wie mich [541] bundte, keinem Menschen nichts nutten, sondern viel ehender Schaben bringen fonten? Er antwortete, bu fragft billich um bas= jenige, mas bu nicht weift ober verfteheft, biefe Seen find brenerlen Urfachen willen erschaffen: Dan erftlich werben burch fie alle Meere, wie die Namen haben, und fonderlich ber groffe Oceanus, gleichsam wie mit Rageln an die Erbe gehefftet; Zweytens werben von uns burch biefe See (gleichsam als wie burch Teichel, Schlauche ober Stiefeln ben einer Baffer Runft, beren ihr Menschen euch gebrauchet) die Baffer auß bem abyssu bef Oceani in alle Quellen beg Erbbobens getrieben, (welches ban unfer Geschäfft ift) wovon alsban alle Brunnen in ber ganken Welt flieffen, die groffen und fleinen Bafferfluffe entfteben, ber Erdboben befeuchtiget, Die Gemachie erquidet, und bendes Menichen und Biebe getrandet werben; Drittens. bak wir als vernunfftige Creaturen Gottes hierin leben. unfere Beidaffte verrichten, und Gott ben Schopffer in feinen groffen Bunderwerden loben follen! Biergu nun feund wir und folche Seen erschaffen, und werden auch biß an ben Jungften Tag bestehen; Wan wir aber gegen berfelben letten Zeit unsere Geschäffte, bargu wir von Gott und ber Natur erschaffen und verordnet find, einer ober andern Urfache unterlaffen muffen, fo muß auch nothwendig die Welt durche Keur untergeben, so aber

vermuthlich nicht ehender geschehen kan, es sey dan, daß ihr den Mond, (donec auferatur luna, Psal. 71.), Venerem oder Martem, als Worgen und Abendstern versieret, dan es müsten die generationes fructu- & animalium erst [542] vergehen, und alle Wasser verschwinden, eh sich die Erde von sich selbst durch der Sonnen Hie enzünde, calcinire, und wiederum regenerire; Solches aber gedühret uns nicht zuwissen, ist auch allein Gott bekant, ausser was wir etwan muthmassen, und eure Chymici auß ihrer Kunst daher sallen.

Da ich ihn fo reben, und die B. Schrifft angieben horete, fragte ich, ob fie sterbliche Creaturen maren, bie nach ber jetigen Welt auch ein funfftiges Leben guhoffen hatten? ober ob fie Geifter fenn, welche folang die Welt itunde, nur ihre anbefohlene Geschäffte verrichten? Darauff antwortete er, wir find feine Beifter, fonbern fterbliche Leutlein, die zwar mit vernunfftigen Seelen begabet, welche aber famt den Leibern bahin fterben und vergeben; Gott ift zwar fo munderbar in feinen Werden, bag fie teine Creatur aufzusprechen vermag, boch will ich bir, soviel unfre Art anbelanget, simpliciter erzehlen, baf bu barauf faffen kanft, wieweit wir von ben andern Creaturen BDttes zuunterscheiben fenn: Die beilige Engel find Geifter. jum Chenbild Gottes gerecht, verftanbig, fren, feuich, hell. icon, flar, geschwind und unfterblich, zu bem Enbe erichaffen, daß fie in ewiger Freude Gott loben, ruhmen, ehren und preisen, in biefer Zeitlichkeit aber ber Kirche Gottes hier auff Erben auf ben Dienst marten, und bie Allerheiligfte Gottliche Befelche verrichten follen, begwegen fie ban auch zuzeiten Nuneii genennet werden, und ihrer fepnd auff einmal so viel hundert taufend mal taufend Millionen erschaffen worben, als ber Gottlichen Beigheit wolgefallig gewesen; nachdem aber auß ihrer groffen Un= gahl unauffprech=[543]lich viel, die fich ihres hohen Abels überhoben, auß Hoffart gefallen, seynd erst euere erfte Eltern von Gott mit einer vernunfftigen und unfterblichen Seele zu feinem Ebenbild erschaffen, und begwegen mit Leibern begabet worden, daß fie fich auß fich felbsten vermehren folten, bif ihr Geschlecht bie Bahl ber gefallenen

Engel wiederum erfulle; zu folchem Ende nun ward die Belt erichaffen, mit allen andern Creaturen, bag ber irdische Mensch, bis sich sein Geschlecht soweit vermehrete, [baß] Die angeregte Bahl ber gefallenen Engel bamit erfest werben tonte, barauff wohnen, Gott loben, und fich aller anderer erschaffenen Dinge auff ber ganten Erdfugel (ale worüber ihn GOtt jum Berrn gemachet) zu GOttes Chren, und zu feines Nahrung bedorffigen Leibes Auffenthaltung bedienen folte; damals hatte ber Menich diefen Untericheid zwischen ihm und ben heil. Engeln, bag er mit ber irdischen Burbe seines Leibes beladen, und nicht wuste was gut und boje war, und bahero auch nicht so stard und geschwind als ein Engel fenn konte; hatte hingegen aber auch nichts gemeines mit ben unvernunfftigen Thieren. bemnach er aber burch ben Gundenfall im Barabeis feinen Leib dem Tod unterwarff, schätten wir ihn bas Mittel zusenn zwischen den heiligen Engeln und den unvernünff= tigen Thieren, ban gleichwie eine heilige entleibte Seele eines zwar irdischen boch himmlisch gefinnten Menschen alle aute Gigenschaft eines beiligen Engels an fich hat, alfo ift ber entfeelte Leib eines irbijchen Menschen (ber Berwesung nach) gleich einem andern Maß eines unvernunfftigen Thiers, uns felbsten aber ichagen wir vor bas Mittel [544] zwischen euch und allen andern lebendigen Creaturen der Welt, fintemal, obgleich wir wie ihr, vernunfftige Seelen haben, fo fterben jedoch bieselbige mit unfern Leibern gleich hinweg, gleichsam als wie die lebhaffte Geister der unvernünfftigen Thiere in ihrem Tod verschwinden. Zwar ist uns fundbar, daß ihr burch ben Ewigen Sohn Gottes, burch welchen wir ban auch erschaffen, auffs allerhochste geabelt worden, indem er euer Beichlecht angenommen, ber gottlichen Berechtigfeit genug gethan, ben Born Gottes gestillet, und euch bie ewige Seeligfeit wiederum erworben, welches alles euer Beschlecht bem unserigen weit vorziehet; Aber ich rede und verstehe hier nichts von der Ewigkeit, weil wir deren gugenieffen nicht fabig fenn, fondern allein von biefer Reitlichfeit, in welcher ber Allergutigfte Schopffer uns gnugfam befeeligt, als mit einer guten gefunden Bernunfft, mit

Erfantnuß beg Allerheiligften Billens Gottes, foviel uns vonnothen, mit gefunden Leibern, mit langem Leben, mit ber edlen Frenheit, mit anugiamer Biffenichafft, Runft und Verstand aller naturlichen Dinge, und endlich, so bas allermeifte ift, find wir feiner Gunde, und bannenbero auch feiner Straffe, noch bem Born Gottes, ja nicht einmal ber geringsten Krancheit unterworffen: Belches alles ich dir darum fo weitlauffig erzehlet, und auch deßwegen ber B. Engel, irbischen Menschen, und unvernunfftigen Thieren gedacht, bamit bu mich besto besser verstehen konnest. Ich antwortete, es wolte mir bannoch nicht in Ropff; ba fie keiner Missethat, und also auch feiner Straffe unterworffen, worzu fie ban eines Ronigs bedorffig? item, wie fie fich ber Frenheit ruh=[545]men tonten, wan fie einem Ronig unterworffen? item, wie fie geboren werben, und wieder fterben tonten, man fie gar feinen Schmerben ober Krandheit zuleiben geartet waren? Darauff antwortete mir bas Bringlein, fie hatten ihren Ronig nicht, bag er Justitiam administriren, noch baß fie ibm bienen folten, sondern bag er wie der Ronig oder Beiffel in einem Immenftod, ihre Geschäffte birigire; und gleichwie ihre Beiber in coitu teine Bolluft empfanden. also senn sie hingegen auch in ihren Geburten teinen Schmerten unterworffen, welches ich etlicher maffen am Erempel ber Raten abnehmen und glauben tonte, die zwar mit Schmerken empfahen, aber mit Bolluft gebaren; So fturben fie auch nicht mit Schmerben, ober auf hohem gebrechlichem Alter, weniger auf Rrandheit, sondern gleichsam als ein Liecht verlosche, wan es feine Beit geleuchtet habe, also verschwinden auch ihre Leiber samt ber Seelen: gegen ber Frenheit, beren er sich geruhmt, sen die Frenheit bes alleraroften Monarchen unter und irbifchen Menschen gar nichts. ja nicht foviel als ein Schatten gurechnen, ban fie tonten weber von uns noch andern Creaturen getobet, noch zu etwas unbeliebigem genotiget, vielweniger befangnuft werben, weil sie Feur, Wasser, Lufft und Erbe ohn einzige Muhe und Mudigkeit (von beren fie gar nichts wusten) durchgehen konten. Darauff sagte ich, wan es mit euch fo beschaffen, fo ift euer Beschlecht von unferm Schopffer

weit höher geadelt und beseeligt, als das unserige; Ach nein, antwortete der Fürst, ihr sündiget wan ihr diß glaubet, indem ihr die Gute Gottes einer Sache beschul= biget, die nicht [546] so ist, dan ihr send weit mehrers befeeligt als wir, indem ihr zu der sceligen Ewigfeit, und bas Angesicht Gottes unauffhorlich anzuschauen erschaffen. in welchem feeligen Leben eurer einer ber feelig wird, in einem einzigen Augenblick mehr Freude und Wonne, als unfer ganges Geschlecht von Anfang ber Erschaffung biß an ben Jungften Tag, geneuft. 3ch fagte, mas haben barum Die Berbammte bavon? Er antwortete mir mit einer Bieber - Frage, und fagte: Bas tan bie Gute Gottes bavor, wan euer einer sein selbst vergisset, sich der Creaturen der Welt, und beren schändlichen Wollusten ergibet, seinen viehischen Begierben ben Bugel schieffen laffet, fich baburch bem unvernünfftigen Biebe, ja burch folden Ungehorfam gegen Gott, mehr ben hollischen als feeligen Beiftern gleich machet? Solcher Verbammten ewiger Jammer, worein fie fich felbst gestürtt haben, benimt barum ber Sobeit und bem Abel ihres Geschlechtes nichts, fintemal fie fowol als andere, in ihrem zeitlichen Leben bie ewige Seeligfeit hatten erlangen mogen, ba fie nur auff bem barzu verordneten Bea batten manblen wollen.

# Das XIV. Capitel.

Was Simplicius ferner mit biesem Farsten unterwegs biscurirt, und was er vor verwunderliche und abentheurliche Sachen vernommen.

Th sagte zu dem Fürstlein, weil ich auff dem Erdsboden ohn das mehr Gelegenheit hatte, von dieser Materia zuhören, als ich mir zunuh machte, so wolte ich ihn gebeten haben, er wolte mir doch davor die Urssache erzehlen, warum zuzeiten ein so groß [547] Ungeswitter entstehe, wan man Steine in solche See wersse? dan ich erinnerte mich von dem Pilatussse im Schweitzersland eben dergleichen gehört, und vom See Camarina in Sicilia ein solches gelesen zuhaben, von welchem die Phrasis enstanden, Camarinam movere; Er antwortete, weil alles das schwer ist, nicht eher gegen dem centro terræ

zufallen auffhoret, wan es in ein Baffer geworffen wirb, treffe ban einen Boben an, barauff es unterwegs ligen verbleibe, hingegen biefe Seen alle mit einander big auff bas centrum gant Bobenlog und offen fennd, alfo daß bie Steine fo hinein geworffen werden, nothwendig und naturlicher Beife in unfere Bohnung fallen, und ligen bleiben muften, wan wir fie nicht wieder zu eben bem Ort, ba fie her fommen, von uns hinauf ichafften, als thun wir foldes mit einer Ungeftume, bamit ber Muthwille berjenigen, fo fie hinein zuwerffen pflegen, abgeschredt, und im Baum gehalten werben moge, jo ban eins von ben vornehmiten Studen unfers Beichaffte ift. bargu wir erschaffen. Solten wir aber gestatten, bag ohn bergleichen Ungewitter Die Steine eingeschmiffen, und wieder aufgeschafft murben, fo tame es endlich bargu, daß wir nur mit benen muthwilligen Leuten guthun hatten, Die und taglich von allen Orten ber Belt ber auf Rurtweile Steine zusendeten. Und an dieser einzigen Berrichtung die wir guthun haben, tanftu die Nothwendigfeit unfers Geschlechts abnehmen, fintemal ba obiger gestalt bie Steine von uns nicht aufgetragen, und boch taglich burch soviel bergleichen unterschiedliche Seen, Die fich bin und wieder in der Welt befinden, dem centro [548] terræ. barin wir wohnen, soviel zugeschickt wurden, so muften endlich zugleich die Gebaude, bamit bas Deer an bie Erbe gehefftet und beveftiget, gerftoret, und bie Bange, badurch die Quellen auß bem Abgrund beg Meers bin und wieder auff die Erde geleitet, verftopfft merden, bas ban nichts anders als eine schabliche Confusion, und ber ganten Welt Untergang mit fich bringen tonte.

Ich bedandte mich dieser Communication, und sagte: Weil ich verstehe, daß euer Geschlecht durch solche See alle Quellen und Flüsse auff dem ganten Erdboden mit Wasser versihet, so werdet ihr auch Bericht geben können, warum sich die Wasser nicht alle gleich besinden, beydes an Geruch, Geschmack, zc. und der Krafst und Würckung, da sie doch ihre Wiederkehrung (wie ich verstanden) ursprünglich alle auß dem Abgrund deß großen Oceani hernehmen, darein sich alle Wasser wiederum ergiesen:

Dan etliche Quellen fennt liebliche Saurbrunnen, und taugen zu der Gesundheit, etliche sind zwar saur, aber unfreundlich und schädlich zutrinden; und andere sennd gar toblich und vergifft, wie berienige Brunn in Arcadia. bamit Jollæ bem Alexandro Magno vergeben haben folle; etliche Brunnenquellen fennd laulicht, etliche fiebent = baig, und andere Giffalt; etliche freffen burch Gifen, als Aqua fort, wie einer in Zepusio ober ber Graffichafft Bips in Ungarn; Andere hingegen beilen alle Bunben, als fich ban einer in Theffalia befinden folle; etliche Baffer werben zu Stein, andere zu Salt, und etliche zu Bictriol; Der See ben Birdnit in Rarnten hat nur Binterszeit Baffer. und im Sommer ligt er allerbings [549] troden; ber Brum ben Aenastlen laufft nur Sommerszeit, und zwar nur zu gewiffen Stunden, wan man bas Biebe trandet; ber Schandlebach ben Ober-Rabenheim laufft nicht eber, als man ein Ungluck übers Land kommen folle. Und ber Fluvius Sabbathicus in Spria bleibet allezeit ben fiebenden Tag gar auß. Worüber ich mich offtermal, wan ich ber Sache nachgebacht, und die Urfache nicht erfinnen tonnen, zum allerhöchsten verwundern muste.

Hierauff antwortete der Fürst: Diese Dinge alle miteinander hatten ihre natürliche Ursachen, welche dan von den Naturkündigern unsers Geschlechtes mehrentheils auß denen unterschiedlichen Geruchen, Geschmaden, Kräfften und Bürdungen der Wasser genugsam errathen, abgenommen, und auff dem Erdboden wären offenbaret worden. Wan ein Basser von ihrer Wohnung an diß zu seinem Außelauff, welchen wir die Quelle nenneten, nur durch allerhand Steine lauffe, so verbleibe es allerdings kalt und süß, dasern es aber auff solchem Weg durch und zwischen die Metalla passire, (dan der grosse Burch und zwischen dis da sen Gold, Silber, Kupffer, Jinn, Bley, Eisen, Quecksilber, 2c. oder durch die halbe Mineralia, nemlich Schwesel, Salz mit allen seinen Gattungen, als naturale, sal gemmæ, sal nativum, sal radicum, sal nitrum, sal armoniacum, sal petræ, &c. weisse, rothe, gelbe und grüne Farben, Victril, marchasita aurea, argentea, plumbea.

ferrea, lapis lazuli, alumen, arsenicum, antimonium, risigallum, Electrum naturale, Chrisocolla. Sublimatum &c. io nehme es beren Geschmad, Geruch, [550] Art, Krafft und Wurdung an fich, alfo baß es ben Menschen entweder heilfam ober schablich werbe. Und eben baber hatten wir fo unterschiedlich Salt, ban etliches fen gut, und etliches schlecht; zu Cervia und Comachio ist es zimlich schwart, zu Memphis rothlich, in Sicilia Schneeweiß, bas Centaropische ift Burpurfarbig, und bas Cappa= bocifche gelblecht. Betreffend aber die warme Baffer. fagte er, fo nehmen biefelbe ihre Site von bem Genr an fich. das in der Erde brennet, welches sowol als unfre See, hin und wieder feine Lufftlocher und Camine hat. wie man am berühmten Berg Ætna in Sicilia, Hecla in Abland, Gumapi in Banda und andern mehr abnehmen mag. Bas aber ben Birdniper See anlanget, so wird beffen Waffer Sommerszeit ben ber Rarntner Antipodibus gesehen, und ber Mengitler=Brunn an andern Orten bef Erbbobens zu gemiffen Stunden und Beiten beg Sahrs und Tags anzutreffen fenn, eben basjenige guthun, mas er ben ben Schweitern verrichtet. Gleiche Beschaffenheit hat es mit der Ober=Naheimer Schandlibach, welche Quellen alle burch unfers Geschlechtes Leutlein nach bem Willen und Ordnung Gottes, um fein Lob badurch ben euch zuvermehren, solcher gestalt geleitet und geführet werben: 28as ben Fluvium Sabbathicum in Svria betrifft, pflegen wir in unfrer Wohnung, wan wir ben fiebenben Tag fegern, uns in beffen Urfprung und Canal, als bas lustigste Ort unsers gangen Aquætori, sich zulagern und zuruhen, beswegen ban ermelter Fluß nicht lauffen mag, folang wir baselbit bem Schopffer zu Ehren fenerlich verharren. [551]

Nach solchem Gespräch fragte ich ben Print, ob auch müglich sehn könte, daß er mich wieder durch einen andern als den Mummelsee, auch an ein ander Ort der Erden auff die Welt bringen könte? Freylich, antwortete er, warum das nicht, wan es nur Gottes Wille ist; dan auf solche Weise haben unsere Vor-Eltern vor alten Zeiten etliche Cananeer, die dem Schwert Josuá entronnen, und sich

auf Desperation in einen folchen Gee gesprenget, in Americam geführet, maffen beren Nachfommlinge noch auff ben heutigen Tag ben See zuweisen wiffen, auf welchem ihre Ur-Eltern anfanglich entsprungen. Alls ich nun fabe. daß er fich über meine Bermunderung vermunderte, gleichsam als ob feine Erzehlung nicht verwunderns wurdig mare, fagte ich zu ihm: Ob fie fich ban nicht auch verwunderten. ba fie etwas feltenes und ungewöhnliches von uns Menichen seben? Hierauff antwortete er: Wir verwundern uns an euch nichts mehrers, als daß ihr euch, ba ihr boch zum ewigen feeligen Leben, und ben unendlichen himmlifchen Freuden erichaffen, burch bie zeitliche und irbifche Bollufte, die boch fowenig ohn Unluft und Schmerten. als bie Rofen ohn Dorner find, bergeftalt bethoren laffen, baß ihr baburch eure Gerechtigkeit am Simmel verlieret, euch ber frolichen Unschauung beg Allerheiliaften Angesichtes GOttes beraubet, und ju ben verftoffenen Engeln in Die ewige Berdamnuß fturget! Uch mogte unfer Geschlecht an eurer Stelle fenn, wie wurde fich jeder befleiffen, in bem Augenblick eurer nichtigen und fluchtigen Reitlichkeit bie Probe beffer zuhalten, als ihr, ban bas Leben fo ihr habet, ift nicht euer Leben, fondern euer Le-[552]ben ober ber Tod wird euch erst gegeben, wan ihr die Reitlichteit verlaffet; bas aber mas ihr bas Leben nennet, ift aleichsam nur ein Moment und Augenblid, fo euch verlieben ift, Gott barin zuerkennen, und ihm euch gunabern, bamit er euch zu sich nehmen moge, bannenhero halten wir die Welt vor einen Brobierstein Gottes, auff welchem ber Allmachtige bie Menschen, gleichwie fonft ein reicher Mann bas Gold und Silber probiret, und nachdem er ihren Valor am Strich befindet, ober nachdem fie fich burche Feur lautern laffen, die gute und feine Gold= und Silber= forten in feinen himmlischen Schat leget, die bofe und faliche aber ins emige Feur wirfft, welches euch ban euer Beiland und unfer Schopffer mit bem Erempel vom Beiten und Untraut anugiam porgejaget und offenbaret bat.

Das XV. Capitel.

Bas ber Konig mit Simplicio, und Simplicius mit bem Konig gerebet.

38 war bas Ende unsers Gesprachs, weil wir uns bem Sit beg Ronigs naberten, por welchen ich ohn Ceremonien ober Berluft einziger Zeit hingebracht ward: Da hatte ich nun wol Urfache, mich über seine Majestat zuverwundern, ba ich doch weder eine wolbestelte Soffhaltung noch einziges Geprang, ja auffe wenigfte feinen Canpler ober geheime Rathe, noch einzigen Dolmetschen, ober Trabanten und Leibguardi, ja fo gar feinen Schaldenaren, noch Roch, Reller, Bage, noch einzigen Favoriten oder Dellerleder nicht sahe, sondern rings um ihn her schwebten die Fürsten über alle Seen, die sich in ber [556] gangen Welt befinden, einjedweder in berjenigen Landes = Urt auffziehend, in welches fich ihre unterhabende See von dem Centro Terræ auß erstrecte, bannenbero fabe ich zugleich die Chenbilber ber Chineser und Africaner, Troglodyten und Novazembler, Tartarn und Mexicaner. Samogeden und Moluccenser, ja auch von benen, so unter ben Polis arctico und antarctico wohnen. bas wol ein felhames Spectacul war; die zween, fo über ber wilben und ichwarten See bie Inspection trugen, waren allerdings befleibet, wie ber fo mich convojirt, weil ibre See junachit am Mummelfee gelegen, jog alfo berjenige, fo uber ben Bilatus-fee bie Obficht trug, mit einem breiten ehrbaren Bart und einem par Bloberhofen auf, wie ein reputierlicher Schweiter, und berjenige fo über die obgemelte See Camarina die Aufficht hatte, fabe bendes mit Rleibern und Geberben einem Sicilianer fo abnlich, daß einer taufend Ande geschworen hatte, er mare noch niemaln auß Sicilia tommen, und tonte fein Teutsches Bort; Also sahe ich auch, wie in einem Trachten-Buch, die Gestalten der Berser, Japonier, Moscowiter, Finnen, Lappen, und aller andern Nationen in ber gangen Belt.

Ich bedorffte nicht viel Complimenten zumachen, dan der König fing selbst an sein gut Teutsch mit mir zureden, indem sein erstes Wort war, daß er fragte: Auß was Ursache hastu dich untersangen, uns gleichsam

gant muthwilliger Beife fo einen Sauffen Steine gugu= schiden? Ich antwortete kurt, weil ben uns einemjeden erlaubt ist, an einer verschlössenen Thure anzuklopssen; Darauff fagte er: Wie, wan bu aber ben Lohn beiner fürwitigen Importunitat [557] empfingest? Ich antwortete, ich tan mit teiner groffern Straffe beleget werben, als daß ich sterbe, fintemal ich aber seithero soviel Bunder erfahren und gesehen, die unter soviel Millionen Menschen teiner bas Glud nicht bat, wurde mir mein Sterben ein geringes, und mein Tob vor gar feine Straffe qu= rechnen fenn; Ach elende Blindheit! fagte hierauff ber Ronig, und hub bamit die Augen auff, gleichwie einer ber auß Berwunderung gen Simmel ichauet, ferner fagende: Ihr Menschen tont nur einmal fterben, und ihr Chriften foltet ben Tob nicht eber getroft zuüberftehen wiffen, ihr waret ban vermittelft euers Glaubens und Liebe gegen Gott burch eine unzweiffelhaffte Soffnung versichert, baß euere Seelen bas Ungeficht beg Bochften eigentlich anschauen wurden, sobald der sterbende Leib die Augen zusthäte: Aber ich habe vor dieses mal weit anders mit dir zureben.

Darauff fagte er, es ift mir referirt worben, bag fich die irdifche Menschen, und sonderlich ihr Chriften beg jungften Tags ehiftes berfeben, weilen nicht allein alle Beiffagung, fonderlich mas die Sybillen hinterlaffen, erfüllet, sondern auch alles mas auff Erden lebet, ben Lastern so schröcklich ergeben sen: also daß der Allmächtige GOtt nicht länger verziehen werde, der Welt ihr Endichafft zugeben; Weilen ban nun unfer Geschlecht mit famt ber Welt untergeben, und im Feur (wiewol wir beg Baffers gewohnt fenn) verberben muß, als entfeten wir fich nicht wenig wegen Bunahung folder erschrödlichen Beit; haben bich berowegen zu uns holen laffen, um zubernehmen, mas etwan begwegen vor Sorge, ober [555] Hoffnung zumachen fenn mogte? wir zwar tonnen auß bem Geftirn noch nichts bergleichen abnehmen, auch nichts an ber Erbfugel vermerden, bag eine fo nabe Beranberung obhanden fen; muffen fich berowegen von benen benachrichtigen laffen, welchen hiebevor ihr Benland felbften etliche

Warzeichen feiner Butunfft hinterlaffen, ersuchen bich berowegen gang holdseelig, bu wollest uns bekennen, ob ders jenige Glaube noch auff Erben sen ober nicht, welchen ber zukunfftige Richter ben seiner Untunfft schwerlich mehr finden wird? Ich antwortete bem Konig, er hatte mich Sachen gefraget, die mir zubeantworten viel zuhoch fenn, zumaln tunfftigs zuwiffen: und fonderlich die Antunfft deß BErrn allein GOtt bekant; Run wolan ban, ant= wortete ber Konig hinwiederum, fo fage mir ban, wie fich bie Stande ber Welt in ihrem Beruff halten, bamit ich barauf entweder der Welt und unfers Geschlechtes Untergang: Dber gleich meinen Worten mir und ben meinigen ein langes Leben und gludfeelige Regirung conjecturiren tonne, hingegen will ich bich feben laffen mas noch wenig gufehen bekommen, und hernach mit einer folchen Berehrung abfertigen, beren bu bich bein lebtag wirst zuer= freuen haben, wan bu mir nur die Warbeit bekennest: Ms ich nun hierauff ftill schwieg und mich bedachte, fuhr ber Ronig ferner fort und fagte, nun bran, bran, fang am hochsten an und beschließ es am niberften, es muß boch fenn, man bu anders wieder auf ben Erdboden wilft.

Ich antwortete, wan ich an bem höchsten anfahen soll, so mache ich billich ben Anfang an ben Geistlichen, dieselbe nun sehnd gemeiniglich alle, sie [556] sehn auch gleich was vor Religion sie immer wollen, wie sie Eusedius in einer Sermon beschriben; nemlich rechtschaffene Verächter der Ruhe, Vermeider der Wollüste, in ihrem Beruff des gierig zur Arbeit, gedultig in Verachtung, ungedultig zur Ehre, arm an Haab und Geld, reich am Gewissen, demutig gegen ihren Verdiensten, und hochmuthig gegen den Lastern; und gleichwie sie sich allein besleissen Gert zudienen, und auch andere Menschen mehr durch ihr Exempel als ihre Worte zum Reich Gottes zudringen; Also haben die Weltliche hohe Häupter und Vorsteher allein ihr Absehen auff die liebe Justitiam, welche sie dan ohn Ansehen der Person einemjedwedern, Armen und Reichen, durch die Vand hinauß schnursgerad ertheilen und widersahren lassen: Die Theologi sind gleichsam sauter Hieronymi und Bedæ, die Cardinale eitel Borromæi, die Viscossies

die Aebte andere Hylariones und Pachomi, und die übrige Religiosen miteinander wie die Congregation der Eremiten in der Thebanischen Bildnuß! Die Rauffleute handlen nicht auf Beit, ober um Bewins willen, fondern damit fie ihren Nebenmenschen mit ihrer Bahre, Die fie zu folchem Ende auf fernen Landen berbringen, bedient fenn konnen: Die Wirthe treiben nicht begwegen ihre Wirthschaften, reich zuwerben, sonbern bamit fich ber Bungerige, Durftige und Raifende ben ihnen erquiden, und fie bie Bewirthung als ein Werd ber Barmberkigfeit an ben muben und trafftlosen Menschen üben tonnen: Also suchet ber Medicus nicht feinen Dut, fondern die Gefundheit feines Batienten, wohin ban auch bie Apotheder zielen : Die Sandwerder mif=[557]fen von teinen Borteln, Lugen und Betrug, fonbern befleiffigen fich, ihre Runden mit baurhaffter und rechtschaffener Arbeit am besten zuversehen: Den Schneibern thut nichts geftolenes im Mug webe, und die Beber bleiben auf Redlichkeit fo arm, daß fich auch teine Dauß ben ihnen ernahren tonnen, benen fie etwan ein Rnaul Garn nachwerffen muften: Man weiß von keinem Bucher, fonbern ber Bolhabige hilfft bem Durfftigen auf Chriftlicher Liebe gant ungebeten: Und wan ein Armer nicht zubezahlen hat, ohn mercklichen Schaden und Abgang seiner Nahrung, so schenct ihm der Reiche die Schuld von fregen Studen: Man fpuret feine Soffart, ban jeder weiß und bebendt, bag er fterblich ift: Dan merdet feinen Neid, ban es weiß und erkennet je einer ben andern vor ein Ebenbild Gottes, bas von feinem Schopffer geliebet wird: Reiner erzornt sich über ben andern, weil sie wissen, daß Christus vor alle gelitten und gestorben: Man horet von keiner Unkeuschheit, ober unordentlichen fleischlichen Begierben, sondern was so vorgehet, das geschiehet auß Begierbe und Liebe zur Kinderzucht: Da findet man teine Trundenbolbe ober Bollfauffer, sondern man einer ben andern mit einem Trund ehret, so laffen sich bende nur mit einem Christl. Rauschlein benügen: Da ift teine Tragheit im Gottesbienst, ban einjeder erzeiget einen emfigen Fleiß und Enfer, wie er por allen anbern Gott rechtichaffen bienen moge. und eben begwegen find jegund fo

schwere Kriege auff Erben, weil je ein Theil vermennet, das andere diene Gott nicht recht: Es gibet keine Geizige mehr, sondern Gesparsame; keine Berschwender, sondern [558] Frengedige; keine Kriegsgurgeln, so die Leute berauben und verderben, sondern Soldaten, die das Baterland beschirmen; keine muthwillige faule Bettler, sondern Berächter der Reichthümer, und Liebhaber der frenwilligen Urmuth; keine Korn= und Wein=Juden, sondern vorsichtige Leute, die den überslüssigen Vorrath auff den besorgenden künfftigen Nothfall vor das Vold aufsheben und fein zussammen halten.

## Das XVI. Capitel.

Etliche neue Zeitungen auß ber Tieffe beg unergrunblichen Meers Dare bel Bur, ober bas friebfame ftille Meer genant.

MCh paufirte einwenig, und bedachte mich was ich noch ferners vorbringen wolte, aber ber Ronig fagte, er hatte bereits soviel gehoret, daß er nicht mehrers zuwiffen begehre; wan ich wolte, so solten mich bieseinige aleich wieder an den Ort bringen wo fie mich genommen; wolte ich aber (ban ich febe wol, fagte er, bag bu zimlich curios bift) in feinem Reich eins und anders beschauen, bag meines gleichen ohnzweifel felham fenn murbe, fo folte ich in feiner Jurisdiction ficher bin begleitet werben, wohin ich nur wolte, und alsban so wolte er mich mit einer Berehrung abfertigen, daß ich damit zufrieden fenn tonte; ba ich mich aber nichts entschliessen, und ihm nicht ant= worten fonte, mante er fich zu etlichen die eben in ben Abgrund beg Mare del Zur, fich begeben: und borten beibes wie auß einem Garten, und wie von einer Jagb, Nahrung holen folten, zu benen fagte er, nemet ihn mit, und bringet ihn bald wieder ber, bamit er noch heut wieder auf den Erdboden ge-[559]stellet werde; zu mir aber sagte er, ich konte mich indessen auff etwas besinnen, bas in seiner Macht stunde, um foldes mir zum Recompens und einer emigen Bedachtnuß mit auff ben Erbboben gugeben; Also wischte ich mit ben Sylphis bavon burch ein Loch welches etliche hundert Meilen lang mar, eh wir auff ben Grund ben obgebachten friedfamen Deers tamen.

barauff ftunden Corallenzinden fo groß als bie Gichbaume, von welchen fie zur Speife mit fich nahmen, was noch nicht erhartet und gefarbet mar, ban fie pflegen fie zueffen. wie wir die junge Birschgeweihe, ba fabe man Schneden= Bauglein fo hoch als ein zimlich Rondel, und fo breit als ein Scheuerthor; Item Berlen fo bid als Faufte, welche fie anftat ber Eper affen, und andere viel felkamere Meerwunder die ich nicht alle erzehlen tan, der Boben lag überall mit Smaragben, Turdis, Rubinen, Diamanten. Saphiren und andern bergleichen Steinen überftreuet, gemeiniglich in ber groffe, wie ben uns Wadensteine, fo bin und wieber in ben flieffenden Bachen ligen; ba fabe man hier und bort gewaltige Schröffen viel Meilwegs hoch in die Bobe ragen, welche vor bas Baffer hinauf gingen und luftige Insulen trugen; diefe waren rund herum mit allerhand luftigen und wunderbarlichen Meergewächsen gezieret, und von mancherlen felhamen friechenben. ftehenden und gehenden Creaturen bewohnet; gleichsam als wie ber Erbboben mit Menschen und Thieren, Die Fifche aber beren wir groß und flein und von unzahlbarer Art eine groffe Menge bin und wieber über uns im Wasser herum vagiren sahen, ermahneten mich allerdings an so vielerlen Bo-[560]gel, die sich Frühlingszeit und im Berbit ben une in ber Lufft erluftiren; und weil es eben Bollmond und eine helle Zeit war (ban bie Sonne [war] bamals über unferm Horizont, alfo, bag ich bamals mit unfern antipodibus Racht, Die Guropeer aber Tag hatten) tonte ich burch bas Baffer hinauff ben Mond und bas Gestirn famt bem Polo antarctico feben, beffen ich mich wol vermundern mufte; Aber ber, bem ich in feine Obhut befohlen mar, fagte mir, man wir fowol ben Tag hatten als die Nacht, so wurde mir alles noch verwunderlicher vorkommen, ban man tonte alsban von weitem feben, wie es fowol in Abgrund ben Deers als auf dem Land schone Berge und Thaler abgebe, welches iconer ichiene, als die iconfte Lanbichafften auff bem Erdboden; Als er auch fahe, baß ich mich über ihn und alle die so mit ihm waren, verwunderte, daß fie als Beruaner, Brasisianer, Mexicaner und Insulaner de los

latronos auffgezogen und dannoch so gut teutsch redeten, da sagte er, daß sie nicht mehr als eine Sprache könten, die aber alle Bolcker auff dem ganzen Umkreiß der Erden in ihrer Sprache verstünden, und sie hingegen dieselbe hinwiederum: welches daher komme, dieweil ihr Geschlecht mit der Torheit so ben dem Babylonischen Thurn vor-

gangen, nichts zuschaffen hatte.

Als sich nun meine Convon genugsam proviantirt hatte, fehreten wir wiederum durch eine andere Bole auß bem Meer in das Centrum terræ, unterwegs erzehlete ich ihrer etlichen, daß ich vermeint hatte, bas Centrum ber Erden mare inwendig hol, in welchem holen Theil die Pigmei wie in einem Rranrad ber-[561]umlieffen, und also bie gante Erdfugel berum trilleten, bamit fie überall von der Sonne, welche nach Aristarchi und Copernici Mennung mitten am Himmel unbeweglich ftill ftunde, beichienen wurde; Belcher Ginfalt wegen ich ichrodlich außgelachet ward, mit Bericht, ich folte sowol beren obigen benden Gelehrten Mennung, als meine gehabte Einbildung mir einen eitelen Traum fenn laffen; Ich folte mich fagten fie, anftat biefer Bedanden befinnen, mas ich von ihrem Konig por eine Gabe begehren wolte, damit ich nicht mit leerer Sand wiederum auff den Erbboben borffe: Sch antwortete, die Bunder die ich feithero gesehen, hatten mich fo gar auß mir felbst gebracht, daß ich mich auff nichts bebenden tonte, mit Bitte, fie wolten mir boch rathen, was ich von dem Konig begehren folte; Meine Mennung ware (fintemal er alle Brunnenquellen in ber Welt zu birigiren hatte) von ihm einen Gefund - Brunn auff meinen Sof zubegehren, wie berjenige mare, ber neulich von sich selbst in Teutschland entsprungen, ber gleichwol boch nur Sugwaffer fuhre, ber Furft ober Regent über bas ftille Meer und beffen Bulen, antwortete, folches wurde in feines Konigs Macht nicht fteben, und wangleich es ben ihm ftunde, und er mir gern gratificiren wolte, fo hatten jedoch bergleichen Beilbrunnen in die Lange teinen Bestand, 2c. 3ch bat ihn er wolte mir doch unbeschwert die Urfache erzehlen; ba antwortete er, es befinden sich hin und wieder in ber Erben lare Statte, Die fich nach

und nach mit allerhand Metallen auffüllen, weil fie ba= felbst auß einer exhalatione humida, viscosa & crassa generiret werben, indem nun solche Generation ge-[562] ichihet, schläget fich zuzeiten durch die Spalte ber Marchasitæ aureæ vel argenteæ auf bem centro, bavon alle Quellen getrieben werben, Baffer bargu, welches ban um und zwischen ben Metallis viel hundert Jahr fich enthalt, und ber Metallen eble Urt und heilfame Gigenschafften an fich nimt, wan fich ban bas Waffer auf bem centro jelanger jemehr vermehret, und burch feinen ftarden Trieb. einen Auflauff auff bem Erdboden fuchet und findet. fo wird bas Baffer, welches foviel hundert ober taufend Sahre zwijchen ben Metallen verschloffen gemefen, und beffen Kraffte an fich genommen, jum allererften aufge= ftoffen, und thut alsban an benen Menschlichen Corpern biejenige munberbarliche Burdung, bie man an folchen neuen Beilbrunnen fihet, sobald nun folches Baffer, bas fich folang zwischen ben Metallen enthalten, verfloffen, fo folget gemein Baffer hernach, welches zwar auch burch biefelbige Bange paffiret, in feinem ichnellen Lauff aber feine Tugenden ober Rrafften von den Metallen an fich nehmen, und also auch nicht wie bas erfte heilfam fenn fan; Wan ich (fagte er) die Gefundheit fo fehr affectire, fo folte ich feinen Ronig erfuchen, bag er mich bem Ronig ber Salamandræ, mit welchem er in guter Correspondenz ftunde, in eine Cur recommendire; berfelbe konne die Menschliche corpora zurichten, und durch ein Ebelgestein begaben, daß fie in keinem Feur verbrennen mogen, wie eine fonderbare Leinwat die wir auff Erben hatten, und im Feur zureinigen pflegten, wan fie schmutig morben mare; alsban fete man einen folden Menfchen wie eine schleimige alte stindende Tabacofeiffe mitten [563] ins Feur, da verzehreten fich ban alle bofe Humores und ichabliche Feuchtigkeiten, und tomme ber Patient wieder fo jung, frifch, gefund und neugeschaffen hervor, als wan er das Elixier Theophrasti eingenommen hatte; Ich wuste nicht ob mich der Kerl soppete oder ob es ihm ernst war, doch bedandte ich mich ber vertraulichen Com-munication, und sagte, ich besorge, diese Chur sen mir

als einem Colerico, zuhitig; mir wurde nichts liebers fenn, als wan ich meinen Mit-Menschen eine beilsame rare Quelle mit mir auff ben Erbboben bringen tonte, welches ihnen gunut, ihrem Ronig aber gur Ehre: mir aber zu einem unfterblichen Namen, und ewigem Bebacht= nus gereichen wurde; Darauff antwortete mir der Fürst. wan ich folches fuche, so wolle er mir schon ein gut Wort verleihen, wiewol ihr Ronig fo beschaffen, baf er ber Ehre ober Schande fo ihm auff Erben zugeleget werbe, gleich viel achte: Mithin tamen wir wiederum in den Mittel= punct ber Erden, und por den Konias Angesicht, als er und feine Bringen fich eben fpeifen wolten; Es war ein Imbig wie die Griechische Nephalia, ba man-weder Bein noch ftard Getrande brauchte, aber anftat beffen, tranden fie Berlen wie robe ober weichgesottene Eper auß, als welche noch nicht erhartet waren, und treffliche Starce gaben, ober (wie die Bauren fagen) füterten.

Da observirte ich, wie die Sonne eine See nach der andern beschiene, und ihre Stralen durch dieselbige biß in diese schröckliche Tiesse hinunter warst, also daß es diesen Sylphis niemal an keinem Liecht nicht mangelte: Man sahe sie in diesem Abgrund so heiter [564] wie aust dem Erdboden leuchten, also daß sie auch einen Schatten warst: So daß ihnen den Sylphis die See wie Taglocher oder Fenster taugten, durch welche sie beydes Helle und Wärme empfingen, und wan sich solches nicht überall schickte, weil etliche Seen gar krum hinum gingen, ward solches durch die reslexion ersetz, weil die Natur hin und wieder in die Winckel gange Felsen von Crystall, Diamanten und Carsuncken geordnet, so die Helling hinunter sertigten.

## Das XVII. Capitel.

Burudraife auß bem Mitteltheil ber Erben, felkame Grillen, Lufftgebau, Calender, und gemachte Bechen ohn ben Wirth.

Mbessen hatte sich die Zeit genähert, daß ich wieder heim solte, derhalben befahl der König, ich solte mich vernehmen lassen, womit ich vermehne, daß er mir einen Gefallen thun konte? Da sagte ich, es konte mir keine grösser Gnade wiedersahren, als wan er mir einen

rechtschaffenen Medicinalischen Saurbrunn auff meinen Bof wurde gufommen laffen; Ift es nur bas? antwortete ber Konig, Ich hatte vermennt, du wurdest etliche grosse Smaragben auß bem Americanischen Deer mit bir genommen, und gebeten haben, bir folche auff ben Erbboben paffiren zulaffen? Jest febe ich, daß tein Beit ben euch Chriften ift; Mithin reichte er mir einen Stein von selkamen varirenden Karben, und sagte: Diesen stede zu bir, und wo du ihn hin auff ben Erdboben legen wirft, baselbst wird er anfahen bas Centrum wieder zusuchen, und die bequemfte Mineralia burchgeben, big er wieder zu uns tomt, und dir unsertwe-[565]gen eine herrliche Saurbrunnquelle zuschicket, die bir fo wol bekommen und zuschlagen fol, als bu mit Eroffnung ber Warheit um und verdienet haft. Darauff nam mich ber Furst von ber Mummel-See alsbald wieber in fein Geleit, und paffirte mit mir ben Weg und See wieder gurud, durch welchen wir berkommen waren, 2c.

Diese Beimfahrt bundte mich viel weiter, als die Sinfahrt, also daß ich auff dritthalb = taufend wolgemaffener Teutscher Schweißer=Meilen rechnete; es mar aber gewiß bie Urfache, daß mir die Reit solang ward, weil ich nichts mit meiner Convon redete, als bloglich, daß ich von ihnen vernam, sie wurden big auff 3. 4. ober 500. Jahre alt, und folche Zeit lebten fie ohn einzige Krancheit. Im übrigen war ich im Sinn mit meinem Saurbrunn so reich, baß alle meine Gedanden und Wit genug zuthun hatten, zus berathschlagen, wo ich ihn hinseben, und wie ich mir ihn zunut machen wolte; Da hatte ich allbereit meine Unschläge wegen ber ansehnlichen Gebaue, Die ich barzu feten mufte. bamit die Badgafte auch rechtschaffen accommobirt fenn. und ich hingegen ein groffes Losament=gelt auffheben mogte; Ich ersan schon, durch was vor Schmiralia ich bie Medicos persuadiren wolte, daß sie meinen neuen Bunder=Saurbrunn allen andern, ja gar dem Schwal= bacher vorziehen, und mir einen Hauffen reiche Badgafte zuschaffen solten; Ich machte schon gante Berge eben, damit sich die Ab= und Zusahrende über keinen muhe= samen Weg beschwereten; Ich bingete icon verschmiste

Bauffnechte, geitige Rochinnen, vorsichtige Bett - Magbe, wachtsame Stallknechte, saubere Bad = und Brunnen = Ber= walter, und [566] fan auch allbereits einen Plat auß, auff welchen ich mitten im wilben Geburge, ben meinem Bof, einen iconen ebenen Quit-Garten pflanten. allerlen rare Bewachse barinn zielen wolte, bamit fich bie fremde Berren Babgafte und ihre Frauen barin erfpagiren, die Krande erfrischen, und die Gefunde mit allerhand furtweiligen fpielen ergeten und erramlen tonnen. musten mir die Medici, doch um die Gebuhr, einen herrlichen Tractat von meinem Brunn und beffen foitlichen Qualitaten zu Papier bringen, welchen ich alsban neben einem iconen Rupfferstud, barein mein Baurnhof im Grundriß entworffen, wolte bruden laffen. auf welchem einjeder abwesender Krander sich gleichsam halb gefund lefen und hoffen mogte; Ich ließ alle meine Rinder von Q. holen, fie allerhand lernen zulaffen, das fich zu meinem neuen Bab ichicte, boch borffte mir teiner fein Baber werben, ban ich hatte mir vorgenommen, meinen Gaften, obzwar nicht ben Ruden, boch aber ihren Beutel bavffer auschrepffen.

Mit solchen reichen Gebanden und über-glückseeligem Sinn-Handel erreichte ich wiederum die Lufft, massen mich der vielgedachte Print allerdings mit trockenen Kleibern auß seiner Mummel-see and Land satte, doch muste ich das Cleinod, so er mir anfänglich geben, als er mich abgeholet, stracks von mir thun, dan ich hatte sonst in der Lufft entweder ersauffen, oder Athem zuholen den Kopff wieder ins Wasser steden mussen, weil gedachter Stein solche Würckung vermogte. Da nun solches geschehen, und er denselben wieder zu sich genommen, beschirmten wir einander als Leute, die einander nimmermehr wies [567]der zusehen wurden bekommen, er duckte sich, und fuhr wieder mit den Seinigen in seinen Ubgrund, ich aber ging mit meinem Lapide, den mir der König geben hatte, so voller Freuden davon, als wan ich das Gölbene Fell auß der Inst Colchis davon gebracht hätte.

Aber Ach! meine Freude, die sich selbst vergeblich auff eine immerwährende Beständigkeit grundete, warete gar

nicht lang, ban ich war kaum von diefer Bunber-See hinweg, als ich bereits anfing in bem ungeheuren Balb zuverirren, weil ich nicht Achtung geben hatte, von wannen her mein Rnan mich zur See gebracht; Ich ging ein gut ftud Wegs fort, eh ich meiner Berirrung gewahr warb, und machte noch immerfort Calender, wie ich ben koftlichen Saurbrunn auff meinen Sof fegen, wol anlegen, und mir daben einen geruhigen Berrnhandel ichaffen mogte. Dergestalt tam ich unvermerdt jelanger jeweiter von bem Ort, wohin ich am allermeisten begehrete, und was das schlimste war, ward ichs nicht eher inn, biß sich die Sonne neigete, und ich mir nicht mehr zuhelffen wuste, ba stund ich mitten in einer Wilhnus wie Dat von Dregben, benbes ohn Speif und Gewehr, beffen ich gegen bie be= porstehende Nacht mol bedörffig gewesen ware; Doch troftete mich mein Stein, ben ich mit mir auf bem innerften Gingeweibe ber Erben herauß gebracht hatte: Gebult, Bedult! fagte ich zu mir felber, biefer wird bich aller überftandenen Noth wiederum ergeben, gut Ding will Beile haben, und portreffliche Sachen werben ohn groffe Mube und Arbeit nicht erworben, sonst wurde jeder Narr ohn Schnauffens und Bart-[568]wischens einen solchen edlen Saurbrunn, wie bu einen ben bir in ber Dafche haft, feines Befallens zuwege bringen.

Da ich mir nun solcher gestalt zugesprochen, faßte ich zugleich mit der neuen Resolution auch neue Kräffte, massen ich weit dapsserer als zuvor auff die Solen trat, obgleich mich die Nacht darüber ereilete; Der Vollmond leuchtete mir zwar sein, aber die hohe Dannen liessen mir sein Liecht nicht sowol gedenen, als denselben Tag das tiesse Weer gethan hatte, doch kam ich so weit fort, dis ich um Mitternacht von weitem ein Feur gewahr ward, auff welches ich den geraden Weg zuging, und von sern sahe, daß sich etsiche Wald-Vauren darben befanden, die mit dem Hart zuthun hatten: Wiewol nun solchen Gesellen nicht allzeit zutrauen, so zwang mich doch die Noth, und rieth mir meine eigne Courage ihnen zuzusprechen, Ich hinterschlich sie unversehens, und sagte: Gute Nacht, oder guten Tag, oder guten Worgen, oder guten Abend

ihr herren! Saget mir zuvor, um welche Reit es fen, bamit ich euch barnach zugruffen wisse? Da stunden und faffen fie alle fechfe vor Schroden gitternb, und wuften nicht mas fie mir antworten folten, ban weil ich einer von den Langsten bin, und eben bamals noch wegen meines jungftverftorbenen Beibleins feel. ein schwart Traur-Rleid anhatte, zumalen einen ichrodlichen Brugel in Sanden trug, auff welchen ich mich wie ein wilber Mann steurete. fam ihnen meine Gestalt entsetlich vor; Wie? fagte ich, will mir ban feiner antworten? Sie verblieben aber noch eine aute Beile erstaunt, bif sich endlich einer erholete, und fagte: Wear ischt [569] ban ber Bair? Da horete ich, bag es eine Schmabifche Nation sehn muste, die man zwar (aber vergeblich) vor einfaltig ichatet, fagte berowegen, ich fen ein fahrender Schuler, ber jeto erft auf bem Benus Berg tomme, und einen ganten Sauffen munderliche Runfte gelernet hatte: Dho! antwortete ber alteste Baur, jest glaube ich Gott Lob. daß ich den Frieden wieder erleben werde, weil die fahrende Schuler wieder anfangen guraifen.

#### Das XVIII. Capitel.

Simplicius bergettet feinen Saurbrunn an einem unrechten Ort.

N Ljo kamen wir miteinander ins Gesprach. und ich genoß fo vieler Sofflichfeit von ihnen, baß fie mich hieffen zum Feur nidersiten, und mir ein Stud ichwart Brot und magern Ruh-Rag anboten, welches ich ban alle bende acceptirte; Endlich murden fie fo vertraulich, bag fie mir zumutheten, ich folte ihnen als ein fahrenber Schuler gute Warheit fagen: Und weil ich mich sowol auff die Physiognomiam als Chiromantiam um etwas verstund, fing ich an einem nach dem andern auffauschneiden. was ich meinete daß fie contentiren wurde, damit ich ben ihnen meinen Credit nicht verliere, ban es war mir beh biefer wilden Waldbursche nicht allerdings beimlich. Sie begehreten allerhand furwitige Runfte von mir zulernen, ich aber vertroftete fie auff ben kunfftigen Tag, und begehrete, daß fie mich einwenig wolten ruhen laffen. Und bemnach ich folder gestalt einen Zigeiner agirt hatte, legte

ich mich einwenig benfeits, mehr zu horchen und zuvernehmen, [570] wie fie gefinnet, als bag ich groffen Billen (wiewol es am Appetit nicht mangelte) zuschlaffen gehabt hatte; jemehr ich nun schnarchte, je wachtsamer fie fich erzeigeten, fie ftieffen die Ropffe gusammen, und fingen an um die Wette gurathen, wer ich doch fenn mogte? por teinen Solbaten wolten fie mich halten, weil ich ein schwart Rleid antrug, und vor feinen Burgers = Rerl fonten fie mich nicht schaben, weil ich zu einer solchen ungewohn-lichen Zeit so fern von den Leuten in das Mucken-Loch (fo heisset ber Balb) angestochen tame. Bulest beschlossen fie, ich mufte ein Lateinischer Sandwerchs-Gefelle fenn, ber verirret mare, ober meinem eigenen Borgeben nach, ein fahrender Schuler, weil ich jo trefflich maarfagen tonte; Sa, fing ban ein ander an, und fagte, Er hat barum nicht alles gewuft, er ist etwan ein loser Krieger, und hat fich so verkleidet, unfer Biebe und die Schliche im Bald außzukundigen, Ach daß wir es wusten, wir wolten ihn schlaffen legen, daß er das Auffwachen vergeffen folte! Beschwind war ein ander ba, ber diesem Widerstand hielt, und mich vor etwas anders ansabe. Indeffen lag ich dort, und spitte die Ohren, ich gedachte, werden mich biese Knollfinden angreiffen, so muß mir zuvor einer ober brey ins Gras beiffen, eh fie mich auffopffern.

Demnach nun biese so rathschlagten, und ich mich mit Sorgen angstigte, ward mir gehling, als ob einer bey mir lege, der ins Bette bruntzte, dan ich lag unversehens gant naß, o mirum! da war Troja verloren, und alle meine trefsliche Anschläge waren dahin, dan ich mercte am Geruch, daß es mein Saurbrunn war; da gerieth ich vor Born und Un-[571]willen in eine solche Raseren, daß ich mich beynahe allein hinter die sechs Baurn ge-lassen, und mit ihnen herum geschlagen hatte: Ihr gottlose Flegel, (sagte ich zu ihnen, als ich mit meinem schröcklichen Brügel auffgesprungen war) an diesem Saurbrunn der auff meiner Lägerstat hervorquillet, könnet ihr mercken, wer ich sen, es ware kein Bunder, ich straffte euch alle, daß euch der Teuffel holen mögte! weil ihr so böse Gebanden in Sinn nehmen dörffen, machte darauff so be-

brohliche und erschrödliche Minen, daß fie fich alle vor mir entsatten: Doch kam ich gleich wieder zu mir selber, und merdte, was ich vor eine Torheit beging, Rein, (ge= dachte ich) beffer ift es ben Saurbrunn, als das Leben verloren, bas bu leicht einbuffen tanft, wan bu bich hinter biefe Limmel macheft: Gab ihnen berhalben wieber aute Worte, und sagte, eh sie sich etwas anders entsinnen tonten: Stehet auff, und versuchet den herrlichen Saurbrunn, den ihr und alle Bart = und Holymacher hinfort in biefer Wildnus meinetwegen zugenieffen haben werdet! Sie tonten fich in mein Befprach nicht richten, fonbern faben einander an, wie lebendige Stockfifche, bif fie faben, daß ich fein nuchtern auß meinem but ben erften Trund that, ba ftunden fie nacheinander vom Feur auff, barum fie gefeffen, befahen bas Wunder, und versuchten bas Baffer, und anftat baß fie mir barum hatten bandbar fenn follen, fingen fie an gulaftern, und fagten: Gie wolten, baß ich mit meinem Saurbrunn an ein ander Ort ge= rathen ware, ban folte ihre Berrichafft beffen inwerben, fo mufte bas gange Umt Dornftet frohnen, und Bege bargu machen, welches ihnen ban eine groffe Be-[572] schwerlichkeit fenn wurde. Singegen (fagte ich) habet ihr beffen alle zugenieffen, euere hinner, Eger, Butter, Biebe und anders, tonnet ihr beffer ans Gelb bringen; Rein, nein, sagten fie, Rein! die Herrschafft setzt einen Wirth hin, der wird allein reich, und wir muffen seine Narren fenn, ihm Wege und Stege erhalten, und werben noch feinen Dand bargu bavon haben! Bulett entzweyten fie fich, zween wolten ben Saurbrunn behalten, und ihrer vier mutheten mir gu, ich folte ihn wieder abschaffen; welches, ba es in meiner Macht gestanden ware, ich wol ohn fie wolte gethan haben, es ware ihnen gleich lieb ober leib gewesen.

Weil ban nunmehr der Tag vorhanden war, und ich nichts mehr da zuthun hatte, zumalen besorgen muste, wir wurden, da es noch lang herunging, einander endlich in die Haare gerathen, sagte ich: Wan sie nicht wolten, daß alle Kühe im gangen Bayersbrunner Thal rothe Milch geben solten, so lang der Brunn lieffe, so solten sie mir

alsobald den Weg in Seebach weisen, dessen sie dan wol zufrieden, und mir zu solchem Ende zweh mitgaben, weil

fich einer allein ben mir forchtete.

Alfo schied ich von dannen, und obzwar dieselbe ganbe Gegend unfruchtbar war, und nichts als Tann-zapffen trug, so hatte ich fie boch noch elender verfluchen mogen, weil ich alle meine Hoffnung baselbst verloren; boch ging ich ftillschweigend mit meinen Wegweisern fort, biß ich auff bie Bobe beg Geburgs tam, allwo ich mich bem Gelander nach wieder einwenig erkennen fonte. fagte ich zu ihnen: Ihr herren tonnet euch euren neuen Saur=[573]brunn trefflich zunut machen, wan ihr nemlich hingehet, und eurer Obrigfeit beffen Urfprung anzeiget. ban ba wurde es eine treffliche Verehrung seten, weil alsban ber Furst felbigen gur Bierbe und Rut beg Landes auffbauen, und zu Vermehrung feines Interesse aller Welt wird bekant machen laffen; Ja, fagten fie, ba waren wir wol Narren, daß wir uns eine Ruthe auff unfern eigenen Sindern machten, wir wolten lieber, daß bich ber Teuffel mit famt beinem Saurbrunn holete, bu haft genug gehort, warum wir ihn nicht gern feben! Ich antwortete, Ach ihr heillose Tropffen, solte ich euch nicht meinendige Schelmen Schelten, bag ihr auß ber Art euerer frommen Bor = Eltern fo fern abtretet! biefelbige waren ihrem Fürsten so getreu, daß er sich ihrer rühmen dorffte, Er getraue in einesjeden seiner Unterthanen Schos seinen Ropff zulegen, und barin sicherlich zuschlaffen; und ihr Maußköpffe send nicht so ehrlich, einer beforgenden ge= ringen Arbeit willen, barum ihr boch mit ber Beit wieder ergett wurdet, und beren all eure Nachkommlinge reichlich zugeniessen hatten, benbes eurem Sochloblichen Fürsten gu Rut, und manchem elenden Kranden gur Wolfahrt und Gefundheit biefen heilfamen Saurbrunn zuoffenbaren; was folte es fenn, wangleich etwan jeder ein paar Tage bargu frohnte? Bas, sagten fie, wir wolten bich, bamit bein Saurbrunn verborgen bleibe, ehender im Frohn tob ichlagen; Ihr Bogel, (fagte ich) es muften eurer mehr seyn! zuckte barauff meinen Brugel, und jagte fie bamit fur alle Sanct Belten hinmeg, ging folgends gegen Ribergang und Mittag Berg abwerts, und kam [574] nach vieler Muhe und Arbeit gegen Abend wieder heim auff meinen Bauren-Hof, im Werck war zusehn befindende, was mir mein Knan zuvor gesaget hatte, daß ich nemlich von dieser Wallsahrt nichts als mube Beine, und den Hergang vor den Hingang haben wurde.

Das XIX. Capitel.

Stwas wenigs von benen Ungarischen Wibertauffern, und ihrer Art guleben.

Ach meiner Beimkunfft hielt ich mich gar eingezogen, meine groffeste Freude und Ergetung mar, hinter ben Buchern zusigen, beren ich mir ban viel benschaffte, bie von allerhand Sachen tractirten, sonberlich folche, bie eines aroffen Nachsinnens beborffen; bas was bie Grammatici und Schulfuchse wiffen mußten, war mir balb er= leibet. und eben also ward ich ber Arithmetice auch gleich überbruffig, was aber bie Musicam anbelanget, haffete ich dieselbe vorlangst wie die Bestisente, wie ich ban meine Laute zu taufend Studern ichmieß; die Mathematica und Geometria fand noch plat ben mir, sobald ich aber von diesen einwenig zu ber Astronomia geleitet ward, gab ich ihnen auch Fehrabend und hing biefer famt ber Astrologia eine zeitlang an, welche mich ban trefflich belectireten, endlich tamen fie mir auch falich und ungewiß por, also bak ich mich auch nicht langer mit ihnen schleppen mogte, sondern griff nach ber Runft Raymundi Lullii. fand aber viel Geschrey und wenig Bolle, und weil ich fie vor eine Topicam hielt, ließ ich fie fahren und machte mich hinter die Cabalam ber Sebreer, und Hieroglyphicas ber Egyptier, fand aber die allerlette und auß [575] allen meinen Runften und Biffenschafften, bag teine beffere Runft fen, als die Theologia, wan man vermittelft berfelbigen GOtt liebet und ihm bienet! Rach ber Richtschnure berselbigen erfand ich vor die Menschen eine Art zuleben bie mehr Englisch als Menschlich fenn tonte, wan sich nemlich eine Gefellschafft zusammen thate, benbes von verehelichten und ledigen, fo Manns = als Beibsperfonen, bie auff Manier ber Bibertauffer allein fich befliffen, unter einem verständigen Borfteber burch ihrer Sande Arbeit ihren leiblichen Unterhalt zugewinnen, und fich die übrige Beiten mit bem Lob und Dienft Gottes und ihrer Seelen Seeligkeit zubemuben; ban ich hatte hiebevor in Ungarn auff ben Wibertaufferischen Sofen ein folches Leben gefehen, also daß ich, wofern dieselbe gute Leute mit andern falschen, und ber allgemeinen Chriftlichen Rirchen widerwertigen keperischen Mennung nicht waren verwidelt und vertiefft gewesen, ich mich von fregen ftuden zu ihnen geschlagen, ober wenigft ihr Leben vor bas feeligfte in ber ganten Welt geschatet hatte, ban fie kamen mir in ihrem Thun und Leben allerdings für wie Josephus und andere mehr, die Jubifche Effeer beschrieben; Gie hatten erftlich groffe Schabe und überfluffige Nahrung, Die fie aber feines Wegs verschwendeten, fein Fluch, Murmelung noch Ungedult ward ben ihnen gespuret, ja man horete fein unnubes Wort, ba fahe ich die Sandwerder in ihren Werchstaten arbeiten, als wan fie es verdingt batten. ihr Schulmeifter unterrichtete die Jugend, als wan fie alle feine leibliche Rinder gewesen waren, nirgends fahe ich Manns= und Weibsbilder untereinander vermischt, [576] fondern an jedem bestimten Ort auch jedes Geschlecht absonderlich feine obliegende Arbeit verrichten; Ich fand Rimmer, in welchen nur Rindbetterinnen waren, die ohn Obsorge ihrer Manner burch ihre Mit=Schwestern mit aller nothwendigen Pflege famt ihren Kindern reichlich versehen wurden, andere sonderbare Gale hatten nichts anders in ficht, als viele Wiegen mit Sauglingen, die von hierzu bestimten Weibern mit Wischen und Speisen beobachtet wurden, baß fich beren Mutter ferners nicht um fie befummern borfften, als wan fie taglich zu breben gewiffen Reiten tamen, ihnen ihre milchreiche Brufte gubieten: und diefes Geschäffte ben Rindbetterinnen und Rindern abzuwarten, war allein ben Witmen anbefohlen, anderswo fahe ich das weibliche Geschlecht sonft nichts thun als spinnen, alfo daß man über bie hundert Rundeln ober Spinnroden in einem Rimmer beneinander antraff. war eine eine Bafcherin, die andre eine Bettmacherin, die britte Bieh=Magb, Die vierte Schuffelwaicherin, Die funffte

Rellerin, Die fechfte hatte bas weiffe Beug zuverwalten. und also auch die übrige alle, wuste eine jedwebre mas fie thun folte; und gleichwie die Aemter unter bem weiblichen Geschlecht ordentlich aufgetheilet waren, also wuste auch unter ben Mannern und Junglingen jeder fein Ge= ichaffte. ward einer ober eine frand, fo hatte er ober Dieselbe einen sonderbaren Rrandenwarter ober Warterin. auch bende Theile einen allgemeinen Medicum und Apoteder: wiewol fie wegen lobl. Diat und guter Ordnung felten erfranden, wie ich ban manchen feinen Mann in hohem gefundem und gerubigem Alter ben ihnen [577] fabe. bergleichen anderswo wenig anzutreffen, fie hatten ihre gewiffe Stunden jum Effen, ihre gewiffe Stunden gum Schlaffen, aber teine einzige Minnte gum fpielen noch spatiren, aufferhalb die Rugend, welche mit ihrem Præceptor jedesmal nach bem effen ber Gefundheit halber eine Stunde fpatiereten: mithin aber beten, und geiftliche Befange singen mufte, ba war tein Born, tein Gifer, keine Rachgier, kein Neid, keine Feindschafft, keine Sorge um Beitliches, feine Soffart, feine Reue! In fumma, es war burchauß eine folche liebliche Harmonia, die auff nichts anders angestimt zusenn schien, als bas menschliche Geschlecht und das Reich Gottes in aller Erbarteit qu= vermehren, fein Mann fabe fein Weib, als wan er auff bie bestimte Reit sich mit berfelbigen in feiner Schlaff= tammer befant, in welcher er fein zugerichtes Bette, und sonst nichts barben als sein Nachtgeschirr neben einem Wassertrug und weissen Sandzwel fand, damit er mit aewafchenen Sanden bendes ichlaffen geben, und ben Morgen wieder an feine Arbeit auffftehen mogte; Uber bas hieffen fie alle einander Schwestern und Bruder, und war boch eine folche ehrbare Vertraulichkeit keine Ursache unkeusch aufenn. Gin folch feeliges Leben, wie diese Widertaufferische Reter führen, hatte ich gern auch auffgebracht, ban soviel mich bundte, fo übertraff es auch bas Clofterliche: 3ch gebachte, tonteftu ein foldes ehrbares Chriftliches Thun auffbringen unter bem Schutz beiner Obrigfeit, fo mareft du ein ander Dominicus ober Franciscus; Ach, fagte ich offt, tontest bu boch die Wibertauffer bekehren, baf fie

unfere Glaubensgenoffen ihre Manier [578] guleben lerneten, wie warest bu boch so ein seeliger Mensch! Dber man bu nur beine Mit-Chriften bereben tonteft, bag fie wie biefe Wibertauffer ein folches (bem Schein nach) Chrift= liches und ehrbares Leben führeten, mas hatteftu nicht aufgerichtet? Ich fagte zwar zu mir felber: Rarr, was geben bich andere Leute an, werbe ein Capucciner, bir find ohn bas alle Beibsbilber erleibet: Aber balb gebachte ich, bu bist morgen nicht wie heut, und wer weiß, was bu funfftig vor Mittel beborffig, ben Beg Chrifti recht zugeben? Beut biftu geneigt zur Reufchheit, morgen aber tanftu brennen.

Mit solchen und bergleichen Gebanden ging ich lang um, und hatte gern fo einer vereinigten Chriftlichen Befellichafft meinen Sof und gantes Bermogen zum beften gegeben, unter berfelben ein Mitglied zu fenn. Aber mein Anan prophecente mir strads, daß ich wol nimmermehr folche Buriche gufammen bringen murbe.

#### Das XX. Capitel.

balt in fich einen furtweiligen Spaziermeg, bom Schwartwald bif nach Mofcau im Reuffen.

Enselbigen Herbst naherten sich Frangosische, Schwedische und Beffische Bolder, sich ben uns zuerfrischen, und zugleich die Reichs- Stat in unfrer Rachbarichafft, Die bon einem Englandischen Ronig erbauet, und nach feinem Namen genennet worden, blocquirt zuhalten, beswegen ban jeberman fich felbst samt seinem Biebe und besten Sachen in die hohe Balber flehnte; Ich machte es wie meine Nachbarn, und ließ das Hauß zimlich laer stehen, [579] in welches ein Reformirter Schwedischer Obrifter logiret ward; Derfelbige fand in meinem Cabinet noch etliche Bucher, ban ich in ber Enl nicht alles hinweg bringen tonte, und unter andern einzige Mathematische und Geometrifche Abriffe, auch etwas vom Fortification - Wesen, womit vornemlich die Ingenieurs umgehen, ichloß berhalben gleich, daß fein Quartier feinem gemeinen Baur guftanbig fenn mufte, fing berowegen an, fich um meine Beschaffenbeit zuerfundigen, und meiner Berfon felbsten nachzutrachten,

massen er selbsten burch courtoise Ru-entbietungen und untermischte Drohworte mich babin brachte, daß ich mich au ihm auff meinen Hof begab, dafelbst tractirte er mich gar hoflich, und hielt feine Leute babin, daß fie mir nichts unnutlich verderben oder umbringen folten. Dit folder Freundlichkeit brachte er zuwege, daß ich ihm alle meine Beichaffenheit, vornemlich aber mein Geschlecht und Bertommen vertraute. Darauff verwunderte er fich, daß ich mitten im Rrieg fo unter ben Bauren wohnen, und gufeben mogte, daß ein ander fein Bferd an meinen Raun binbe. ba ich boch mit beffern Ghren bas Meinige an eines andern binden tonte, ich folte (fagte er) ben Degen wieder anbengen, und meine Gaben bie mir Gott verlieben hatte. nicht so hinter bem Dfen und ben dem Bflug verschimlen laffen, er mufte, man ich Schwedische Dienste annehmen wurde, daß mich meine Qualitaten und Kricas - Wiffen= ichafften bald boch anbringen wurden: Ich ließ mich hierzu gar faltfinnig an, und fagte, bag bie Beforberung in weitem Feld ftunde, wan einer feine Freunde hatte, Die einem unter bie Arme griffen; hingegen [580] replicirte er, meine Beschaffenheitsen] wurden mir ichon bendes Freunde und Beforderung schaffen, über bas zweiffle er nicht, bag ich nicht Bermante ben ber Schwedischen Saupt-Armee antreffen wurde, die auch etwas gelten, ban ben berfelben viel vornehme Schottische von Abel sich befanden, ihm zwar (fagte er ferner) sen vom Torstensohn ein Regiment versprochen, wan solches gehalten wurde, woran er ban gar nicht zweifele, so wolte er mich alsbalb zu feinem Dbrift - Leutenant machen. Dit folden und bergleichen Worten machte er mir bas Maul gant mafferig, und weilen noch ichlechte Soffnung auff ben Frieden zumachen war, und ich begwegen sowol ferner[er] Ginquartierung als ganblichen Ruins unterworffen, als resolvirete ich mich wiederum mit zumachen, und versprach bem Obriften, mich mit ihm gubegeben, wofern er mir feine Parola halten. und die Obrift = Leutenantstelle ben feinem funfftigen Regiment geben wolte.

· Also ward die Glocke gegoffen, ich ließ meinen Knan ober Better holen, derselbe war noch mit meinem Biehe zu Bayrischbrunn, bem und seinem Weib verschrieb ich meinen Hof vor Eygenthum, doch daß ihn nach seinem Tod mein Bastart Simplicius, der mir vor die Thüre geleget worden, samt aller Zugehörde erben solte, weil keine eheliche Erben vorhanden; folgends holete ich mein Pferd, und waß ich noch vor Geld und Cleinodien hatte, und nachdem ich alle meine Sachen richtig, und wegen Aufferziehung erstermelten meines wilden Sohns Anstalt germachet, ward angeregte Blocquada unversehens aufgehoben, also daß wir aufstrechen, und zu der Haupt-[581] Armee marchiren musten, eh wir sichs versahen; Ich agirte ben diesem Obristen einen Hofmeister, und erhielt mit seinen Knechten und Pferden ihn und seine ganze Hauftlung mit stehlen und rauben, welches man auff Soldatisch souragiren nennet.

Die Torstensohnische Promessen, mit benen er sich aust meinem Hof so breit gemachet, waren beh weitem nicht so groß als er vorgeben, sondern wie mich bedündte, ward er vielmehr nur über die Achsel angesehen: Ach! sagte er dan gegen mir, was vor ein schlimmer Hund hat mich beh der Generalität eingehauen, da wird meines Verbleibens nicht lang sehn. Und demnach er argwähnete, daß ich mich beh ihm in die länge nicht gedulden würde, dichtete er Briesse, als wan er in Lissland, allwo er dan zu Hauf war, ein frisch Regiment zuwerben hätte, und überredete mich damit, daß ich gleich ihm, zu Wissmar aufssa, und mit ihm in Lissland suhr. Da war es nun auch nobis, dan er hatte nicht allein kein Regiment zuwerben, sondern war auch sonsten ver seines Butz-armer Evelmann, und was er hatte, war seines Weibes Haabe und zugebrachtes Gut.

Obzwar nun ich mich zwehmal betrügen, und soweit hinweg führen lassen, so ging ich doch auch das dritte mal an, dan er wiese mir Schreiben vor, die er auß der Woscau bekommen, in welchen ihm (seinem Vorgeben nach) hohe Kriegs-Chargen angetragen wurden, massen er mir dieselbige Schreiben so verteutschte, und von richtiger und guter Bezahlung tresslich aufsichnitte: Und weiln er gleich mit Weib und Kindern aufsbrach, dachte ich, er wird ja [582]

um der Ganse willen nicht hinziehen; begab mich dervwegen voll guter Hoffnung mit ihm auff den Weg, weil
ich ohn das kein Mittel und Gelegenheit sahe, vor dismal
wieder zurück in Teutschland zukehren; Sobald wir aber
über die Reussische Grenze kamen, und uns unterschiedliche
abgedanckte Teutsche Soldaten, vornemlich Officierer begegneten, sing mir an zugraueln, und sagte zu meinem
Obristen; Was Teuffels machen wir? wo Krieg ist, da
ziehen wir hinweg, und wo es Friede, und die Soldaten
unwerth und abgedanckt worden, da kommen wir hin!
Er aber gab mir noch immer gute Worte, und sagte:
Ich solte ihn nur sorgen lassen, er wisse besser, und
zuthun sen, als diese Kerles, an benen nicht viel gelegen.

Nachbem wir nun ficher in ber Stat Mofcau autommen, fabe ich gleich bag es gefehlet hatte, mein Obrifter conferirte zwar taglich mit den Magnaten, aber vielmehr mit ben Metropoliten als ben Anefen, welches mir gar nicht Spanisch, aber viel zupfaffisch vortam; fo mir auch allerhand Grillen und Nachbendens erwedte, wiewol ich nicht erfinnen fonte, nach was vor einem Zwed er zielete; endlich notificirete er mir, daß es nichts mehr mit bem Rrieg mare, und daß ihn fein Gewiffen treibe die Griechische Religion anzunehmen; Sein treubertiger Rath mare, weil er mir ohn bas nunmehr nicht helffen tonte, wie er verfprochen, ich folte ihm nachfolgen; Deg Baarn Majeftat hatte bereits gute Nachricht von meiner Person und guten Qualitaten, die wurden gnabigst belieben, wofern ich mich accommodiren wolte, mich als einen Cavallier mit einem statli=[583]chen Abeligen Gut und vielen Unterthanen zu= begnabigen; Welches allergnabigste Anerbieten nicht außzuschlagen mare, indem einemjedwedern rathsamer mare, an einem solchen grossen Monarchen mehr einen aller-gnädigsten Herrn, als einen ungeneigten Groß-Fürsten zuhaben; Ich ward hierüber gant bestürtzt, und wuste nichts zuantworten, weil ich dem Obristen, wan ich ihn an einem andern Ort gehabt, die Antwort lieber im Gefühl als im Gehor zuverstehen geben hatte; muste aber meine Lepre anders stimmen, und mich nach bemjenigen Ort richten, barin ich mich gleichsam wie ein Gefangener befand, wegivegen ich ban, eh ich mich auff eine Untwort resolviren fonte, solang stillschwieg: Endlich fagte ich gu ihm, ich ware zwar ber Mennung tommen, Ihrer Baarischen Majestat, als ein Solbat zudienen, worzu er ber Berr Dbrifter mich baselbst veranlagt hatte, feyn nun Diefelbe meiner Rriegsbienfte nicht beborffig, fo tonte ichs nicht andern, viel weniger Derfelben Schuld zumeffen, bag ich Ihrentwegen einen fo weiten Weg vergeblich gezogen, weil fie mich nicht zu Ihro zukommen beschrieben, bag aber Diefelbe mir eine fo bobe Zaarifche Gnabe allergnabigft wiederfahren zulaffen geruheten, ware mir mehr ruhmlich aller Welt zuruhmen, als folche allerunterthanigft zu acceptiren und zuverdienen, weil ich mich meine Religion ju mutiren noch zur Beit nicht entschlieffen tonne, wunfchenbe, daß ich wiederum am Schwartwald auff meinem Baurenhof faffe, um niemanden einziges Unligen noch Ungelegenheiten zumachen; Hierauff antwortete er, [584] ber Herr thue nach seinem Belieben, allein hatte ich vermeinet, wan ihn GDtt und bas Glud gruffete, fo folte er beyben billich banden, man er ihm aber ja nicht helffen laffen, noch aleichsam wie ein Brint leben will, fo verhoffe ich gleich= wol, er werde davorhalten, ich habe an ihm das meinige nach aufferstem Bermogen guthun feinen Fleiß gesparet, barauff bin machte er einen tieffen Budling, ging feines Wegs und ließ mich bort figen, ohn bag er zulaffen wolte, ihm nur big bor bie Thure bas Geleite gugeben.

Alls ich nun gant perplex bort saß, und meinen bamaligen Zustand betrachtete, horete ich zween Reusssiche Bagen vor unserm Losament, sahe barauff zum Fenster hinauß, und wie mein guter Hern Obrister mit seinen Sohnen in den einen, und die Frau Obristin mit ihren Tochtern in den andern einstieg, es waren deß Großschrften Fuhren und Liberey, zumalen etliche Geistliche dabey, so diesem Chevold gleichsam auffwarteten, und allen

guten geneigten Willen erzeigeten.

#### Das XXI. Capitel.

Die es Simplicio weiters in ber Mofcau erging.

On dieser Beit an ward ich zwar nicht offentlich, fondern heimlich burch etliche Streligen verwachet, ohn daß ichs einmal gewuft hatte, und mein Obrifter ober bieseinige wurden mir nicht einmal mehr zusehen, also baß ichs nicht miffen konte wo er hinkommen, bamals fatte es, wie leicht zuerachten, felgame Grillen, und ohn Zweiffel auch viele graue Saare auff meinem Ropff. Ich machte Rundschafft [585] mit ben Teutschen, die fich benbes von Rauff= und Sandwerdeleuten in ber Mofcau ordinari auffhalten, und flagte benfelben mein Unligen, und welcher gestalt ich mit Gefahrten hintergangen worden, die gaben mir Troft und Unleitung, wie ich wieder mit guter Gelegenheit in Teutschland kommen konte: Sobald fie aber Wind bekamen, daß ber Zaar mich im Land zubehalten entschlossen, und mich hierzu bringen wolte, wurden fie alle zu Stummen an mir, ja fie aufferten fich auch meiner, und ward mir schwer, auch nur vor meinen Leib Berberge zubekommen, ban ich hatte mein Pferd famt Sattel und Beug bereits verzehret, und trennete heut einen, und morgen ben andern Ducaten auf, Die ich hiebevor zum Borrath so weißlich in meine Rleider vernähet hatte. Zulett fing ich auch an, meine Ringe und Cleinobien zuversilbern, als ber Hoffnung, mich solang zuenthalten, bis ich eine gute Gelegenheit wieder in Teutschland zukommen, erharren mögte. Indessen lieff ein Viertel-Jahr herum, nach welchem offtgemelter Obrister samt seinem Haußgesind wieder umgetaufft, und mit einem ansehenlichen Abelichen But und vielen Unterthanen wieder verfeben marb.

Damals ging ein Mandat auf, daß man gleichwie unter ben Ginheimischen, also auch unter ben Femben feine Muffigganger ben hoher unaugbleiblicher Straffe mehr leiden folte, als bie ben Arbeitenben nur bas Brot vor bem Maul meg freffen, und mas von Fremben nicht arbeiten wolte, bas folte bas Land in einem Monat, Die Stat aber in vier und zwantig Stunden raumen. Alfo ichlugen fich un=[586]ferer ben funfftig jusammen, ber Meynung, unfern Weg in Gottes Ramen burch Boboliam nacherTeutschland miteinander gunehmen, wir wurden aber nicht gar zwo Stunden weit von der Stat von etlichen Reuffischen Reutern wieder eingeholet, mit dem Borwand, daß Ihre Zaarische Majestat ein groß Mißfallen hatte, daß wir uns frevelhaffter Beise unterstanden, in so starder Anzahl sich zusammen zurotten, und ohn Bag unfers Gefallens Dero Landen zuburchziehen, mit fernerm Anhang, daß Ihre Majeståt nicht unbesügt wären, uns unsers groben Besginnens halber nach Syberien zuschicken. Auff demselbigen Burudweg erfuhr ich, wie mein Sandel beschaffen war, ban berjenige fo ben Troppen Reuter fuhrete, fagte mir außbrudlich, daß Ihre Zaarische Majestat mich nicht auß bem Land laffen wurden, feine treuberkiger Rath mare, ich folte mich nach Dero Allergnabigftem Willen accommobiren, zu ihrer Religion verfugen, und wie ber Obrifter gethan, ein folch ansehenlich Abelich Gut nicht verachten. mit Berficherung, wo ich biefes auffchlagen, und ben ihnen nicht als ein Herr leben wolte, daß ich wider meinen Willen als ein Knecht dienen muste; Und wurden auch ihre Zaarische Majestät nicht zuverdenden seyn, daß Sie einen jolchen wol erfahrnen Mann, wie mich ber offtgemelte Obrifter beschaffen gufenn beschrieben, nicht auß bem Land laffen wolten. Ich verringerte mich hierauff, und fagte: Der Berr Obrifter murbe mir vielleicht mehr Runfte, Tugenben und Wiffenichafften zugeschrieben haben, als ich vermogte; zwar [587] ware ich barum ins Land fommen, Ihrer Baarischen Majestat und ber Loblichen Reufsischen Nation, auch mit Darfetung meines Bluts, wider Dero Feinde zudienen, daß ich aber meine Religion anbern solte, konte ich mich noch nicht entschliessen, wofern ich aber in einzigerlen Wege Ihrer Zaarischen Majestat ohn Beschwerung meines Gewiffens wurde bienen tonnen, wurde ich an meinem auffersten Bermogen nichts erwinden laffen.

Ich ward von ben andern abgesondert, und zu einem Kaufsherrn logiret, allwo ich nunmehr offentlich verwachet, hingegen aber taglich mit herrlichen Speisen und köstlichem Getrand von Hoff auß versehen; hatte auch taglich Leute die mir zusprachen, und mich hin und wieder zu Gast

luden, sonderlich mar einer, dem ich obnzweiffel insonderheit befohlen war (ein schlauer Mann) ber unterhielt mich taglich mit freundlichem Gesprach, ban ich konte ichon gimlich Reuffisch reben, Diefer biscurirte mehrentheils mit mir von allerhand Mechanischen Runften, item von Rriegs = und andern Machinen, vom Fortification-Wefen, und ber Artolleren, 2c. zuletzt als er unterschiedlich mal auff den Busch geklopfft, um zuvernehmen, ob ich mich endlich nicht ihres Zaaren Intention nach bequemen wolte, und feine Soffnung faffen tonte, daß ich mich im geringften andern wurde, begehrete er, wan ich ja nicht Reufsisch werden wolte, so solte ich doch dem Groffen Zaar zu Ehren, ihrer Nation etwas von meinen Biffenschafften communiciren und mittheilen, ihr Zaar wurde meine Willfabrigfeit mit hohen Kaiserlichen Gnaden erkennen; Darauff ant-wortete ich, meine Affection [588] ware jederzeit dahin gestanden, Ihrer Zaarischen Dajestat unterthanigst qu= bienen, maffen ich zu folchem Ende in Dero Land tommen ware, sen auch noch solcher gestalt intentioniret, wiewol ich febe, daß man mich gleichsam wie einen Befangenen aufhalte: En nicht so Berr, antwortete er, ihr send nicht gefangen, sondern Ihre Zaarische Majestat lieben euch so hoch, daß Sie eurer Berson schier nicht wissen zuentberen; Warum (jagte ich) werde ich dan verwachet? darum ant= wortete er, weil Ihre Zaarische Majestat besorgen, es mogte euch etwas Leids widerfahren.

Alls er nun meine Offerten verstund, sagte er, daß Ihre Zaarische Majeståt Allergnådigst bedacht wären, in Dero Landen selber Salpeter graben, und Pulver zuschten zulassen, weil aber niemand unter ihnen wäre, der damit umgehen könte, würde ich der Zaarischen Majeståt einen angenehmen Dienst erweisen, wan ich mich deß Wercks untersinge, Sie würden mir hierzu Leute und Mittel genug an die Handsschen, und er vor seine Person wolte mich ausst treuherzigste gebeten haben, ich wolte solches Allergnädigstes Ansinnen nicht abschlagen, dieweilen sie bereits gnugsame Nachricht hätten, daß ich mich auss dies Sachen tresssich wol verstünde. Darauss antwortete ich, Herr, ich sage vor, wie nach, wan der

Zaarischen Majestat ich in etwas bienen kan, ausser daße sie gnabigst geruhen, mich in meiner Religion passiren zulassen, so soll an meinem Fleiß nichts erwinden. Hierauff ward dieser Reusse (welcher einer von [589] den vorsuehmsten Knesen war) trefslich lustig, also daß er mir mit

bem Trund mehr zusprach, als ein Teutscher.

Den andern Tag kamen vom Zaar zween Anesen und ein Dolmetsch, die ein endliches mit mir beschlossen, und von wegen deß Zaaren mir ein köstliches Reussisches Kleid verehreten. Also sing ich gleich etliche Tage hernach an Salveter-Erde zusuchen, und diesenige Reussen, so mir zugegeben waren, zulernen, wie sie denselben von der Erde separiren und läutern solten, und mithin verfertigte ich die Abrisse zu einer Pulver-Mühle, und lehrete andere die Kohlen brennen, daß wir also in gar kurter Zeit sowol deß besten Bürsch als deß groben Stück-Bulvers eine zimliche Duantität versertigten, dan ich hatte Leute genug, und darneben auch meine sonderbare Diener, die mir ausstwarten, oder besser zusagen, die mich hüten und verwahren solten.

Alls ich mich nun so wol anließ, kam der vielgemelte Obrister zu mir, in Reussischen Kleidern, und mit vielen Dienern gant prachtig aufsgezogen, ohn Zweiffel durch solche scheinbarliche Herrlichkeit mich zupersuadiren, daß ich mich auch solte umtauffen lassen; Aber ich wuste wol, daß die Kleider auß deß Zaars Kleider=Kasten, und ihm nur angeliehen waren, mir die Zahne wasserig zumachen, weil solches an dem Zaarischen Hos der allergewohnlichste

Brauch ift.

Und damit der Leser verstehe, wie es damit psleget herzugehen, wil ich ein Exempel von mir selbst [590] erzehlen: Ich war einsmals geschäfftig auff den Kulver-Wühlen, die ich ausserhalb Moscau an den Fluß dauen lassen, Berordnung zuthun, was einer und ander von meinen zugegebenen Leuten denselben und folgenden Tag vor Arbeit verrichten solte, da ward unversehens Alarm, weilen sich die Tartarn bereits vier Meilen weit auff 100000. Pserde stard befanden, das Land plünderten, und also immerhin fort avancirten, da musten ich und

meine Leute sich alsobald nach hoff begeben, allwo wir auß beg Baars Ruft = Rammer und Marftall monbirt wurden; Ich zwar ward anftat beg Ruriffes mit einem geftopfften seidenen Banber angethan, welcher einenjeben Pfeil auffhielt, aber vor feiner Rugel Schuffren fenn tonte, Stieffeln, Sporen, und eine Furstliche Sauptzierbe mit einem Reigerbusch, samt einem Gebel ber Baare fcur, mit lauter Gold beschlagen, und mit Ebelgesteinen verfest, murben mir bargegeben, und von beg Baaren Pferben ein folches untergezogen, bergleichen ich zuvor mein Lebtag feins geschen, geschweige beritten; ich und bas Bferbaegena glangten von Gold, Silber, Edelgesteinen und Perlen, ich hatte eine stahlerne Streitkolbe anhangen, die gligerte wie ein Spiegel, und war so wol gemacht und so gewichtig, daß ich einenjeden dem ich eins damit versatzte, gar leicht tobichlug, alfo bag ber Zaar felbit beffer monbirt baber nicht reiten tonnen, mir folgete eine weiffe Fahne mit einem doppelten Abler, welcher von allen Orten und Bindeln gleichsam Bold zuschnie, also daß wir eher zwey Stunden vergiengen, ben [591] viertig= und nach vier Stun= ben ben fechtigtaufend Pferbe ftard waren, mit welchen wir gegen bie Tartarn fortructen; Ich hatte alle Biertel= itunden neue mundliche Ordre von dem Groß - Fursten, die nichts anders in fich hielten, als: 3ch folte mich heut als ein Solbat erzeigen, weil ich mich vor einen aufgegeben, bamit Seine Majeftat mich auch vor einen halten und erkennen tonten: Alle Angenblice vermehrete fich unfer Sauffe bendes von Rleinen und Groffen, fo Troppen als Personen, und ich tonte boch in folder Gile feinen einzigen erkennen, ber bas gante Corpus commandiren, und die Battaglia anordnen folte.

Ich mag eben nicht alles erzehlen, dan es ist meiner Histori an diesem Treffen nicht viel gelegen; ich will allein diß sagen, daß wir die Tartarn, so mit muden Pferden und vielen Beuten beladen, urplötzlich in einem Thal oder zimlich tieffen Geländer antraffen, als sie sich bessen am allerwenigsten versahen, und von allen Orten mit solcher Furi darein gingen, daß wir sie gleich im ersten Anfang trenneten; Im ersten Angriff sagte ich zu

meinen Nachfolgern auff Reuffische Sprache: Run wolan! es thue jeber wie ich! Solches ichryen fie einander alle gu, und bamit rante ich mit verhangtem Zaum an die Feinde, und ichlug dem erften ben ich antraff, welcher ein Mirsa war, ben Ropff entwen, alfo bag fein Birn an meiner ftablernen Rolbe hangen blieb. Die Reuffen folgeten meinem heroischen Erempel, fo daß die Tartarn ihren Angriff nicht [592] erleiben mogten, sondern fich in eine allgemeine Flucht wanten: Ich that wie Rasender, ober vielmehr wie einer ber auf Desperation ben Tob suchte, und nicht finden tan; Ich schlug alles niber was mir vorfam, es ware gleich Tartar ober Reuffe gewesen. Und die so vom Baar auff mich bestellet waren, trangen mir fo fleisfig nach, bag ich allezeit einen fichern Ruden behielt, die Lufft flog jo voller Pfeile, als man Immen ober Bienen geschwermt hatten, wovon mir ban einer in Arm zutheil ward, ban ich hatte meine Ermel hintersich gestreifft, bamit ich mit meinem Sebel und Streit-Rolbe besto unverhinderlicher mettlen und tob ichlagen tonte. Eh ich ben Bfeil aufffing, lachte mirs Bert in meinem Leib an folder Blutvergieffung, ba ich aber mein eigen Blut fliessen sabe, verkehrete sich bas Lachen in eine unfinnige Buth. Demnach fich aber biefe grimmige Feinde in eine hauptsächliche Flucht wanten, ward mir von etlichen Rnefen im Namen beg Zaars befohlen, ihrem Raifer bie Bottschafft zubringen, was gestalt wir die Tartarn überwunden; Alfo tehrete ich auff ihr Wort zurud, und hatte ungefehr hundert Pferde zur Nachfolge. Ich ritte burch Die Stat ber Zaarischen Wohnung zu, und warb von allen Meniden mit Froloden und Gludwunichung empfangen, sobald ich aber von dem Treffen Relation gethan hatte, obzwar ber Groß-Fürst von allem Verlauff ichon Nachricht hatte, mufte ich meine Furstliche Kleider wieder ablegen, welche wiederum in deß Zaars Kleider-Behaltnuß auffgeshaben wurden, wiewol [593] fie samt dem Pferd-Gezeug über und über mit Blut besprengt und besubelt, und alfo fast gar zunicht gemachet waren, und ich also nicht anders vermennt hatte, weil ich mich so ritterlich in diesem Treffen gehalten, fie folten mir jum wenigsten famt bem Bferd

zum Recompens überlaffen worden sehn: Konte demnach hierauß wol abnehmen, wie es mit der Reufsen Kleiders Bracht beschaffen, deren sich mein Obrister bedient, weil es lauter gelehnte Wahre ist, die dem Zaar, wie auch alle andere Sachen in gant Reufsen, allein zuständig.

### Das XXII. Capitel.

Durch was vor einen naben und luftigen Weg er wiederum beim gu feinem Knan kommen.

Dlang meine Wunde zuheilen hatte, ward ich allerbings Fürstlich tractiret, ich ging allezeit in einem Schlafsbelt von göldenem Stud mit Zobeln gesüttert, wiewol der Schade weder tödlich noch gesährlich war, und ich habe die Tage meines Lebens niemals keiner solchen setten Küchen genossen als eben damals; solches waren aber alle meine Beuten, die ich von meiner Arbeit hatte, ohn das Lob, so mir der Zaar verliehe, welches mir aber auß Reid etlicher Knesen verbittert ward.

Als ich aber ganglich heil war, ward ich mit einem Schiff die Walga binunter nach Altrachan geschickt, bafelbsten wie in der Moscau eine Bulbermacheren anzuordnen, weil bem Zaar unmuglich war, biefelbe Grent= Bestungen allezeit von Moscau auf mit frischem und gerechtem Bulver, bas man einen [594] fo weiten Weg auff bem Baffer burch viel Gefahrligfeit hinführen mufte, zuversehen. Ich ließ mich gern gebrauchen, weil ich Promeffen hatte, ber Zaar wurde mich nach Berrichtung folches Beichaffts wiederum in Solland fertigen, und mir feiner Dochbeit, und meinen Berbienften gemaß, ein namhafftes Stud Gelb mitgeben; Aber ach! wan wir in unseren Soffnungen und gemachten Concepten am allersicherften und gewiffesten zustehen vermeinen, fo fomt unversehens ein Wind ber allen Bettel auff einmal übern hauffen webet. woran wir fo lange Zeit gebauet: Der Gubernator in Astrachan tractirte mich wie seinen Raar, und ich stellete alles in Rurge auff einen guten Fuß, feine verlegene Munition, die allerdings faul und versvort war, und feinen Effect mehr thun fonte, aof ich gleichsam wieder

von neuem um, wie ein Spengler auf bem alten = neue zinnerne Loffel machet, fo ben ben Reuffen bamals ein unerhortes Ding war, wegwegen und anderer Biffenichafften mehr mich ban theils vor einen Zauberer, andere por einen neuen Seiligen ober Propheten: und aber andere por einen andern Empedoclem ober Georgiam Leontinum hielten; MIs ich aber im besten Thun war, und mich aufferhalb ber Beftung über Nacht in einer Bulvermuble befand, ward ich von einer Schaar Tartarn Diebischer weise gestohlen und auffgehoben, welche mich samt andern mehr, fo weit in ihr Land hinein fuhreten, bag ich auch bas Schafgewachs Boramet nicht allein wachsen feben tonte, sondern auch bavon effen borffte; biefe vertauschten mich mit ben [595] Niuchischen Tartarn, um etliche Chinefische Rauffmanns = Wahren, welche mich bernach bem Ronia in Corea, mit welchem fie eben Stillftand ber Baffen gemachet hatten, vor ein sonderbares Prafent verehreten, baselbst ward ich werth gehalten, weil keiner meines gleichen in Dufeten fich befinden ließ, und ich ben Ronig lernete, wie er mit dem Rohr auff der Achsel ligend, und den Ruden gegen ber Scheibe fehrende, bannoch bas Schwarte treffen konte, weswegen er mir dan auch auff mein unterthaniges Anhalten die Frenheit wieder schendte, und mich burch Japonia nach Macao zu ben Bortugesen gefertigt, bie aber meiner wenig achteten, ging berowegen ben ihnen herum, wie ein Schaf bas fich von feiner Beerbe verirret, big ich endlich munderbarlicher weise von etlichen Turdiichen ober Mahometanischen Meer-Raubern gefangen, und (nachdem fie mich wol ein gantes Jahr auff bem Deer ben feltamen fremden Boldern, fo die Dit-Indianische Insulen bewohnen, herumgeschleppet) von benselben etlichen Rauffleuten von Alexandria in Egypten verhandelt ward, Dieselbe namen mich mit ihren Rauffmanns = Wahren mit fich nach Conftantinopel, und weil ber Turdische Raifer, eben bamaln etliche Galleren wider die Benediger außruftete, und Mangel an Ruberern erschien, muften viel Türckische Kauffleute, ihre Chriftliche Sclaven jedoch um bahre Bezahlung, hergeben, worunter ich mich dan, als ein junger starder Rerl auch befand, also muste ich lernen

rubern, aber solche schwere Dienstbarkeit währete nicht über zween Monat, dan unsre Gallera [596] ward in Levante von den Benetianern Ritterlich übermannet, und ich samt allen meinen Gespanen auß der Türcken Gewalt ersediget. Als nun besagte Gallera zu Benedig mit reicher Bente und etsichen vornehmen Türckischen Gesangenen aussebracht ward, war ich auff freyen Fuß gestellet, weil ich nach Rom und Loretta Pilgersweiß wolte, selbige Oerter zubeschauen, und Gott um meine Ersedigung zudanchen, zu solchem Ende bekam ich gar leichtlich einen Paß, und von ehrlichen Leuten, sonderlich etlichen Teutschen, eine zimliche Steur, also daß ich mich mit einem langen Pilsgersseib versehen und meine Räse antreten könte.

Demnach begab ich mich den nachsten Weg auff Rom, allwo mirs trefslich zuschlug, weil ich beydes von Grossen und Kleinen viel erbettelte, und nachdem ich mich ungesehr 6. Wochen daselbst auffgehalten, nam ich meinen Weg mit andern Pilgern darunter auch Teutsche, und sonderlich etliche Schweißer waren, die wieder nach Hauß wolten, auff Loretta; von dannen kam ich über den Gottart durchs Schweißerland wieder auff den Schwarzwald zu meinem Knan, welcher meinen Hoff bewahret, und brachte nichts besonders mit heim, als einen Bart, der mir in der Fremde gewachsen war.

Ich war dren Jahre und etliche Monaten außgewesen, in welcher Zeit ich etliche unterschiedliche Meere übersahren, und vielerlen Bolder gesehen, aber ben denensselben gemeiniglich mehr boses als gutes empfangen, von welchem allem ein groffes Buch zuschreiben ware; Insdessen war der Teutsche [597] Friede geschlossen worden, also daß ich ben meinem Knan in sichrer Ruhe leben konte, denselben ließ ich sorgen und hausen, ich aber satte mich hinter die Bucher, welches dan bendes meine Arbeit und Ergehung war.

#### Das XXIII. Capitel.

Simplicius gebet in fich felbft, betrachtet fein bofes und mubfames Leben, und beffert fich.

Mch lase einsmals, was maffen bas Oraculum Apollinis ben Romischen Abgefanten, als fie fragten mas fie thun muften, damit ihre Unterthanen friedlich regieret wurden, jur Antwort geben, Nosce teinsum. bas ift, es folte fich jeber felbst ertennen: Solches machte daß ich mich hinterfann, und von mir felbit Rechnung über mein geführtes Leben begehrete, weil ich ohn bas muffig war, ba fagte ich zu mir felber, bein Leben ift fein Leben gewesen, sondern ein Tod; beine Tage ein schwerer Schatten, beine Jahre ein ichwerer Traum, beine Wollufte ichwere Gunden, beine Jugend eine Phantafen, und beine Wolfart ein Alchimiften Schat, ber zum Schornftein hinauß fahret, und bich verlaft, eh bu bich beffen verfiheft! bu bift burch viel Befahrligfeiten bem Rriea nachgezogen, und haft in bemfelbigen viel Blud und Unglud eingenommen, bift bald hoch bald nieder, bald groß bald tlein, bald reich bald arm, bald frolich bald betrübt, bald beliebt bald verhaßt, bald geehrt und bald veracht gemefen: Aber [598] nun bu, D meine arme Seele, mas haftu von dieser gangen Raise zuwege gebracht? diß haft bu gewonnen : Ich bin arm an Gut, mein Bert ift beschwert mit Sorgen, zu allem Guten bin ich faul, trag und verberbt, und was bas allerelendefte, fo ift mein Bewiffen anastig und beschwert, bu felbsten aber bift mit vielen Sunden überhäufft und abicheulich befudelt! ber Leib ift mude, ber Berftand verwirrt, die Unschuld ift hin, meine beste Jugend verschliffen, die eble Beit verlohren, nichts ift das mich erfreuet, und über diß alles, bin ich mir felber feind; Als ich nach meines Baters feeligen Tob in biefe Welt tam, ba war ich einfaltig und rein, auffrecht und redlich, warhafftig, bemutig, eingezogen, maffig, teufch, schamhafftig, fromm und andachtig; bin aber balb boß= hafftig, falsch, verlogen, hoffartig, unruhig, und überall gant gottloß worden, welche Lafter ich alle ohn einen Lehrmeister gelernet; Ich nam meine Ehre in acht, nicht ihrer felbit, fondern meiner Erhöhung megen: Ich beobachtete

bie Zeit, nicht solche zu meiner Seeligkeit wol anzulegen, sondern meinem Leib zunut zumachen; Ich habe mein Leben vielmal in Gesahr geben, und habe mich doch niemal bestiffen solches zubessern, damit ich auch getrost und seelig sterben könte; Ich sahe nur auff das Gegenswertige und meinen zeitlichen Nut, und gedachte nicht einmal an das Zukunsstige, vielweniger, daß ich dermaleins vor Gottes Angesicht musse Rechenschafft geben! Wit solchen Gedancken qualete ich mich täglich, und eben damals kamen mir etliche Schriften deß Guevarw unter die [599] Hände, davon ich etwas hieher setzen muß, weil sie so kräftig waren, mir die Welt vollends zuverleiten. Diese lauten also:

## Das XXIV. Capitel. Simplicius faget ber Welt ab.

Dien Welt, dan auff dich ift nicht zutrauen, noch von dir nichts zu hoffen, in deinem Hauß ist das Vergangene schon verschwunden, das Gegenwärtige verschwindet uns unter den Händen, das Zutunfftige hat nie angesangen, das Allerbeständigste fällt, das Allerstärckste zerbricht, und das Allerewigste nimt ein Ende; also, daß du ein Toder bist unter den Toden, und in hundert Jahren lästu uns nicht eine Stunde leben.

Adjen Welt, dan du nimst uns gefangen, und last uns nicht wieder ledig, du bindest uns, und losest uns nicht wieder auff; du betrübest, und trossest nicht, du raubest, und gibest nichts wieder, du verklagest uns, und hast keine Ursache, du verurtheilest, und hörest keine Parten; Also daß du uns tödest ohn Urtheil, und begräbest uns ohn Sterben! Beh dir ist keine Freude ohn Kummer, kein Fried ohn Uneinigkeit, keine Liebe ohn Argwohn, keine Ruhe ohn Forcht, keine Fülle ohn Wängel, keine Chre ohn Mackel, kein Gut ohn boß Gewissen, kein Stand ohn Alage, und keine Freundschafft ohne Falschheit.

Adjen Welt, dan in beinem Pallast verheisset man ohn Willen zugeben, man dienet ohn Bezahlen, man liebekofet, um zutoten, man erhöhet, [600] um zustürtzen, man hilfft, um zusällen, man ehret, um zuschänden, man

entlehnet, um nicht wieder zugeben, man ftrafft, ohn ver-

zeihen.

Behüte dich GOtt Welt, dan in deinem Hauß werden die groffe Herren und Favoriten gestürztet, die Unwürdige herfürgezogen, die Berräther mit Gnaden angesehen, die Getreue in Windel gestellet, die Boßhafftige ledig gelassen, und die Unschuldige verurtheilt, den Weisen und Qualissicirten gibt man Urlaub, und den Ungeschickten groffe Besoldung, den Hinterlistigen wird geglaubet, und die Auffrichtige und Redliche haben keinen Credit, einzeder thut was er will, und keiner was er thun soll.

Adjen Welt, dan in dir wird niemand mit seinem rechten Namen genennet, den Vermessenen nennet man kihn, den Verzagten fürsichtig, den Ungestümen emsig, und den Nachlässigen friedsam; Einen Verschwender nennet man herrlich, und einen Kargen eingezogen; einen hintersliftigen Schwäher und Planderer nennet man beredt, und den Stillen einen Narrn oder Phantasten; einen Chebrecher und Jungserschänder nennet man einen Vuler; einen Unsstat nennet man einen Hospinann, einen Rachgierigen nennet man einen Epserigen, und einen Sansstmutigen einen Phantasten, also daß du uns das gabige vor das ungabige, und das ungabige vor das gabige verkausseit.

Adjen Welt, dan du verführest jederman, den Ehrsgeitigen verheissest du Ehre, den Unruhigen Veranderung, den Hochtragenden Gnade ben Fürsten, den Nachlässigen Aemter, den Geithälsen viel [601] Schätze, den Fressern und Unkeuschen Freude und Wollust, den Feinden Rache, den Dieben Heimlichkeit, den Jungen langes Leben, und den Favoriten verheisseltzt beständige Fürstliche Hulde.

Adjeu Welt, dan in deinem Pallast sindet weder Warheit noch Treue ihre Herberge! wer mit dir redet wird verschamt, wer dir trauet wird betrogen, wer dir solget wird verschiert, wer dich förchtet wird am allersübelsten gehalten, wer dich liebet wird übel belohnet, und wer sich am allermeisten auff dich verläst, wird auch am allermeisten zuschanden gemachet; an dir hilfst kein Geschenke so man dir gibet, kein Dienst so man dir erweiset, keine siebliche Worte so man dir zuredet, keine Treue so

man dir halt, und keine Freundschafft so man dir erzeiget, sondern du betreugst, stürtzest, schanbest, besudelst, drohest, berzehrest und vergist jederman; dannenhero wehnet, seufstet, jammert, klaget und verdirbt jederman, und jederman nimt ein Ende; beh dir sihet und sernet man nichts, als einander hassen big zum würgen, reden big zum lügen, lieben big zum verzweiseln, handlen big zum stehlen, bitten

biß zum betrugen, und sundigen biß zum fterben.

Behute bich GOtt Welt, ban bieweil man bir nachgehet, verzehret man die Zeit in Bergeffenheit, die Jugend mit rennen. lauffen und fpringen über Baun und Steige, über Weg und Stege, über Berg und Thal, burch Balb und Wilbnus, uber See- und Baffer, in Regen und Schnee, in Sige und Ralte, in Wind und Ungewitter; Die Mannheit wird [602] verzehret mit Ert schneiben und ichmalben, mit Stein hauen und ichneiben, haden und gimmern, pflangen und bauen, in Gebanden bichten und trachten, in Rathichlagen ordnen, Sorgen und Rlagen, in Rauffen und Bertauffen, Banden, Sabern, Kriegen, Lugen und Betrugen; Das Alter verzehret man in Sammer und Elend, ber Beift wird ichwach, ber Athem übelruchend, bas Angesicht runklicht, die Lange frumm, und die Augen werden bundel, die Glieder gittern, die Rase triefft, ber Ropff wird tahl, bas Gehor verfallt, ber Geruch verliert fich, ber Geschmad gehet hinweg, er seuffzet und achzet, ift faul und schwach, und hat in Summa nichts als Miche und Arbeit bif in Tob.

Adjen Welt, dan niemand will in dir fromm seyn, täglich richtet man die Wörder, viertheilt die Verräther, hänget die Diebe, Strassenräuber und Freydeuter, köpfft Tobschläger, verbrennet Zauberer, strafft Meineydige, und

verjaget Auffrührer.

Behitte dich GOtt Welt, dan deine Diener haben keine andre Arbeit noch Kurtweile, als faullenten, einsander veriren und außrichten, den Jungfern hoffiren, den schönen Frauen auffwarten, mit denselben liebänglen, mit Würffeln und Karten spielen, mit Kupplern tractiren, mit den Nachbarn kriegen, neue Zeitungen erzehlen, neue Fünde erdenken, mit dem Judenspieß rennen, neue

Trachten erfinnen, neue Lift auffbringen, und neue Lafter

einführen.

Adjeu Welt, dan niemand ist mit dir content oder zufrieden, ist er arm, so will er haben; ist er reich, [603] so will er viel gelten; ist er veracht, so will er hoch steigen; ist er injurirt, so will er sich rächen; ist er in Gnaden, so wil er viel gebieten; ist er lasterhafftig, so

wil er nur ben gutem Muth fenn.

Adjeu Welt ban ben bir ift nichts Bestandiges, Die hohe Thurne werben vom Blit erschlagen, die Daublen vom Waffer hinweg geführet, bas Holy wird von ben Burmen, bas Korn von Maufen, die Fruchte von Raupen, und die Kleider von Schaben gefressen, das Biehe ver-birbt vor Alter, und der arme Mensch vor Krancheit: Der eine hat ben Brind, ber ander ben Rrebs, ber britte ben Wolff, ber vierte bie Frangofen, ber funffte bas Bobagram, ber fechfte die Gicht, ber fiebende die Bafferfucht, ber achte ben Stein, ber neunte bas Gries, ber gehenbe Die Lungensucht, ber eilffte bas Fieber, ber zwolffte ben Auffat, ber brenzehende bas Binfallen, und ber vierzehende die Torheit! In dir D Welt, thut nicht einer was ber ander thut, ban wan einer weinet, so lachet ber ander, einer feufftet, ber ander ift frolich; einer fastet, ber ander zechet; einer banquetirt, ber ander leidet Sunger; einer reitet, ber ander gehet; einer rebet, ber ander schweiget; einer spielet, ber ander arbeitet; und wan ber eine geboren wird, fo ftirbt ber ander. Alfo lebet auch nicht einer wie ber ander, ber eine herrschet, ber ander bienet; einer wegbet bie Menschen, ein ander hutet ber Schweine; einer folget bem Bof, ber anber bem Bflug; einer raift auf bem Meer, ber ander fahrt über Land auf die Sahr= und Bochen=Mardte; einer arbeitet im Feur, ber ander in der Erde, einer fischt im Baffer, und ber ander fangt Bogel in ber Lufft, einer arbeitet [604] hartiglich, und ber ander stilet und beraubet bas Land.

D Welt behute dich GOtt, dan in deinem Hauß führet man weder ein heilig Leben, noch einen gleich= maffigen Tod, der eine ftirbt in der Wiege, der ander in

der Jugend auff dem Bette, der dritte am Strick, der vierte am Schwert, der fünffte auff dem Rad, der sechste auff dem Scheiterhauffen, der siebende im Weinglas, der achte in einem Wassersluß, der neunte erstickt im Freßspafen, der zehende erworgt am Gifft, der eilffte stirbt gahling, der zwolffte in einer Schlacht, der drenzehende durch Zauberen, und der vierzehende ertrankt seine arme

Seele im Dintenfaß.

Behute bich Gott Welt, ban mich verbreuft beine Conversation, bas Leben fo bu uns gibeft, ift eine elende Bilgerfahrt, ein unbestandiges, ungewiffes, hartes, rauhes, hinfluchtiges und unreines Leben, voll Urmfeeligfeit und Frrthum, welches vielmehr ein Tod als ein Leben zu-nennen; in welchem wir alle Augenblicke fterben burch viel Gebrechen der Unbestandigkeit und durch mancherlen Wege deß Todes! Du laffest dich der Bitterkeit deß Todes mit beren bu umgeben und burchfalten bift, nicht genugen, sondern betreugst noch bargu die meifte mit beinem Schmeicheln, Unreitung und falichen Berheiffungen. bu gibest auß bem golbenen Relch, ben bu in beiner Band haft. Bitterfeit und Falschheit zutrinden, und macheft fie blind, taub, toll, voll, und finnloß, Ach! wiewol benen. Die beine Gemeinschafft aufichlagen: beine ichnelle augen= blid=[605]lich binfahrende Freude verachten, beine Gefell= schafft verwerffen, und nicht mit einer folchen argliftigen verlornen Betriegerin zu Grund geben; ban bu macheft auß uns einen finftern Abgrund, ein elendes Erdreich, ein Rind beg Borns, ein ftindenbes Mas, ein unreines Gefchirr in ber Miftgrube, ein Geschirr ber Bermefung voller Gestand und Greuel, dan wan du uns lang mit Schmeicheln, Liebkofen, Droben, Schlagen, Blagen, Martern und Beinigen umgezogen und gequalet haft, jo überantwortest du ben außgemergelten Corper bem Grab, und jegest bie Seele in eine ungewiffe Schante. Dan obwol nichts ge-wissers ist als der Tod, so ist doch der Mensch nicht verfichert, wie, wan und wo er sterben, und (welches bas erbarmlichfte ift) wo feine Seele hinfahren, und wie es berfelben ergeben wird: Bebe aber alsban ber armen Seele, welche bir, D Welt, hat gebienet, gehorsamt, und

beinen Luften und Uppigkeiten gefolget, dan nachdem eine solche sundige und unbekehrte arme Seele mit einem schnellen und unversehenen Schröcken auß dem armseeligen Leib ist geschieden, wird sie nicht wie der Leib im Leben mit Dienern und Befreunden umgeben sein, sondern von der Schaar ihrer allergreulichsten Feinde für den sonders baren Richterstul Christi geführet werden; Darum, O Welt, behüte dich Gott, weil ich versichert bin, daß du dermal eins von mir wirst außsehen und mich verlassen, nicht allein zwar, wan meine arme Seele vor dem Angesicht deß strengen Richters erscheinen, sondern auch wan das allerschröcklichste Urtheil, Gehet hin ihr Ver=[606] sluchten ins ewige Feur, 1c. gefällt und außgessprochen wird

Adieu D Weld, D schnöbe arge Welt, D stindendes elendes Fleisch, dan von beinetwegen und um daß man dir gesolget, gedienet und gehorsamet hat, wird der gottslose Undußsertige zur ewigen Berdamnus verurtheilt, in welcher in Ewigkeit anders nichts zugewarten, als anstat der verbrachten Freude, Leid ohn Trost, anstat deß Zechens, Durst ohn Labung, anstat deß Fressens, Hunger ohn Fulle, anstat der Herrligkeit und Prachts, Hunger ohn Kille, anstat der Herrligkeit und Prachts, Finsternus ohn Liecht; anstat der Wolliste, Schmerzen ohn Linsberung, anstat deß Dominirens und Triumphirens, Heulen, Weinen und Weheklagen ohn Ausschie, Hise ohn Kühslung, Feur ohn Leschung, Kälte ohn Maaß, und Elend ohn Ende.

Behute dich Gott D Welt, dan anstat deiner verheissenen Freude und Wolluste, werden die bose Geister
an die undußsertige verdamte Seele Hand anlegen, und
sie in einem Augenblick in Abgrund der Höllen reissen,
daselbst wird sie anders nichts sehen und horen, als
lauter erschröckliche Gestalten der Teuffel und Verdamten,
eitele Finsternuß und Danupst, Feur ohn Glanz, Schreyen,
heulen, Jähnklappern und Gottslästern; Alsdan ist alle
hoffnung der Gnade und Milterung auß, kein Ansehen
der Person ist verhanden, je höher einer gestiegen, und
je schwerer einer gesundiget, je tiesser er wird gestürzt,

und je hartere Bein er muß leiben; dem viel geben ist, von dem wird viel gesodert, und je mehr einer sich beh dir, O arge schnobe [607] Welt! hat herrlich gemachet, je mehr schendet man ihm Qual und Leiden ein, dan also ersoderts die göttliche Gerechtigkeit.

Behüte dich GOtt O Welt, dan obwol der Leib ben dir eine Zeitlang in der Erde ligen bleibet und verfaulet, so wird er doch am Jüngsten Tag wieder auffstehen, und nach dem letzten Urtheil mit der Seele ein ewiger Höllenbrand seyn müssen; Alsdan wird die arme Seele sagen: Verslucht seyst du Welt! weil ich durch dein Anstissten Gottes und meiner selbst vergessen, und dir in aller Uppigkeit, Boßheit, Sünde und Schande die Tage meines Lebens gesolget habe; Verslucht seydie Stunde, in deren mich Gott erschusst! Verslucht seyder Tag, darin ich in dir, O arge bose Welt, geboren bin! O ihr Berge, Hügel und Felsen sallet auff mich, und verberget mich vor dem grimmigen Zorn des Lamms, vor dem Angesicht dessen, der auff dem Stul siet; Uch Wehe und aber Wehe in Ewigkeit!

D Welt! du unreine Welt, berhalben beschwöre ich dich, ich bitte dich, ich ersuche dich, ich ermahne und protestire wider dich, du wollest kein Theil mehr an mir haben; Und hingegen begehre ich auch nicht mehr in dich zu hoffen, dan du weist, daß ich mir habe fürgenommen, nemlich dieses: Posui sinem curis, spes & fortuna valete.

Alle biese Worte erwog ich mit Fleiß und stetigem Nachbenden, und bewogen mich bermassen, daß ich die Welt verließ, und wieder ein Einsidel ward: Ich hatte gern beh meinem Saurbrunn im Mudenloch gewohnet, aber die Bauren in der Nachbarschafft [608] wolten es nicht leiden, wiewol es vor mich eine angenehme Wildnus war; Sie besorgten, ich wurde den Brunn verrathen, und ihre Obrigkeit dahin vermögen, daß sie wegen nunsmehr erlangten Friedens Weg und Steg darzu machen musten. Begab mich berhalben in eine andere Wilds

nus, und fing mein Spesserter Leben wieder an; ob ich aber wie mein Bater seel. biß an mein Ende darin versharren werbe, stehet dahin. GOtt verleihe uns allen seine Gnade, daß wir allesamt dasjenige von ihm erlangen, woran uns am meisten gelegen, nemlich ein seeliges

E N D E.



MÖDERN LANGTAGES FACULTY LIBRARY OXFORD.

# Des neueingerichten und vielverbesserten **Abentheurlichen**SIMPLICISSIMI

Fortsetzung und Schluß, oder sechstes Buch,

Durch

GERMAN SCHLEIFHEIM bon Sulsfort.

**Mompelgart**, Ben Johann Fillion 1669. D Wunderbahres thun! O unbeständigs stehen Ban einer wähnt er steh, so muß er fürter gehen, O schlüpfferigster Stand! dem vor vermeinte Ruh Schnell und zugleich der Fall sich nähert immer zu, Gleich wie der Tod selbst thut; was solch hinslüchtig Wesen Mir habe zugesügt, wird hierin auch gelesen; Borauß zusehen ist daß Unbeständigkeit Allein beständig sen, sowohl in Frend als Leid.



[608e]

Das 1. Capitel.

Ift eine Meine Borrebe und furhe Erzehlung wie bem neuen Einsibler fein Stand guschlug.

Das 2. Capitel.

Wie sich Lucifer verhielt, als er frische Zeitung vom gesichlofinen Teutschen Frieden friegte.

Das 3. Capitel.

Selhame Auffguge etlichen bollischen hofgefindes und bergleichen Buriche.

Das 4. Capitel.

Bettftreit gwifchen ber Berichwendung und dem Geit, ziemlich weitlauffig aufgeführt.

Das 5. Capitel.

Der Ginfibel wird auß feiner Wildnuß zwischen Engelland und Frandreich auff bas Meer in ein Schiff verfetet.

Das 6. Capitel.

Wie Iulus und Avarus nach Paris raifen, und bort ihre Zeit vertreiben.

Das 7. Capitel.

Avarus findet auff ungefehrter Band, und Iulus bingegen machet Schulben, beffen Bater aber raifet in die andre Welt.

Das 8. Capitel.

Iulus nimt seinen Abschieb in England auff Sbelmannisch, Avarus aber wird zwischen himmel und Erbe arrestirt.

Das 9. Capitel.

Balbanbers komt zu Simplicissimo, und lehret ihn mit mobilien und immobilien reben und selbige verstehen.

Das 10. Capitel.

Der Eremit wird auf einem Bald: ein Ball: Bruber.

[608f]

Das 11. Capitel.

Simplicii felhamer Discurs mit einem Schermeffer.

Das 12. Capitel.

Dbige Materia wird continuirt und das Urthel exequirt.

Das 13. Capitel.

Bas Simplicius seinen Gast-Herrn fur bas Nacht-Lager ber eine Runft gelehret.

Das 14. Capitel.

Allerhand Auffichneibereben beg Bilgers, bie einem auch in einem bigigen Fieber nicht felhamer vortommen tonnen.

Das 15. Capitel.

Wie es Simplicio in etlichen Nachtherbergen ergangen.

Das 16. Capitel.

Die ber Bilger wieberum auf bem Schloß abscheibet.

Das 17. Capitel.

Bas maffen er über bas Mare mediterraneum in Egppten fabrt, und an bas robte Meer verführet wirb.

Das 18. Capitel.

Der wilbe Mann komt mit groffem Glud und vielem Gelb wieberum auff freben Fuß.

Das 19. Capitel.

Simplicius und ber Zimmermann kommen mit bem Leben bavon, und werben nach bem erlittenen Schiffbruch mit einem eignen Land versehen.

Das 20. Capitel.

Bas fie vor eine schine Rochin bingen, und wie fie ihrer mit Gottes hulffe wieder logwerben.

Das 21. Capitel.

Bie fie beibe nach ber Sand miteinander hausen, und fich in ben hanbel schiden.

[609]

Das 22. Capitel.

Fernere folge ber obigen Erzehlung, und wie Simon Meron bas Leben samt ber Insul quitirt, barin Simplicius allein Herr verbleibet.

Das 23. Capitel.

Der Monachus beschluft seine hiftori und machet biefen 6. Buchern bas Enbe.

Das 24. Capitel.

Ican Cornelisen ein Hollanbischer Schiff-Capitain komt auff die Insul, und machet mit seiner Relation diesem Buch einen Anhang.

Das 25. Capitel.

Die Hollander empfinden eine possirliche Beranderung, ale fich Simplicius in seiner Bestung enthielte.

Das 26. Capitel.

Rach bem Simplicius mit feinen Belagerern accordirt, tommen feine Gafte wieber ju ihrer Bernunfft.

Das 27. Capitel.

Befchluß biefes gangen Merdes, und Abscheib ber hole lander.

Das I. Capitel.

Ift eine Borrebe und furge Erzehlung, wie bem neuen Einfiebler fein Stanb gufchlug.

Un ihm jemand einbilbet, ich erzehle nur barum meinen Lebens=Lauff, bamit ich einem andern bie Reit furben: ober wie bie Schalds-Marren und Possen = Reisser zuthun pflegen, die Leute zum lachen be-wagen mögte; so sindet sich derselbe weit betrogen! dan viel lachen ist mir selbst ein Etel, und wer die edle unwiederbringliche Beit vergeblich hinftreichen laffet, ber verichwendet Diejenige Gottliche Gabe unnutlich, Die uns verliehen wird, unfrer [610] Seelen Hail in: und vermittelst derselbigen zu wurden: Warum solte ich dan zu solcher eitelen Thorheit verhelffen: und ohn Urfache vergebens anderer Leute furtweiliger Raht fenn? Gleichsam als ob ich nicht wuste, bag ich mich hierdurch frember Gunden theilhafftig machte; mein lieber Lefer, ich bedunde mich gleichwohl zu folder Profession um etwas zugut zusenn, wer berowegen einen Narren haben will, ber tauffe ihm zween, so hat er einen zum besten; bag ich aber zuzeiten etwas poffierlich auffziehe, geschiehet ber Bartlinge halber, die teine heilsame Billulen tonnen verschluden, fie fenn ban zuvor überzuckert und vergolbt: geschweige bag auch etwan die aller gravitetischte Manner, wan fie lauter ernft= liche Schrifften lefen follen, bas Buch ehender hinweg gulegen pflegen, als ein anders, bas ben ihnen bigweilen ein kleines Lächlen herauß presset; Ich mögte vielleicht auch beschuldiget werden, ob ging ich zuviel Satyrice darein; bessen bin ich aber gar nicht zuverdenken, weil manniglich lieber gedultet, daß die allgemeine Laster Ge-neraliter durchgehechlet und gestrafset: als die eigne Un= tugenden freundlich corrigiret werden; So ist der Theologische Stylus ben Herrn Omnes (dem ich aber diese meine Histori erzehle) zu jetigen Zeiten lehder auch nicht so gar angenehm, daß ich mich bessen gebrauchen solte; solches kan man an einem Marchickrever oder Quacksalber (welche sich selbst vornehme Aertste, Dculisten, Brücks und Steinschneider nennen, auch ihre zute pergamentine Briese und Siegel darüber haben) augenscheinlich abnehmen, wan er am offnen March mit seinem Hank Wurst oder Hank Supp [611] auftritt, und auf den ersten Schreh und phanstastischen krummen Sprung seines Narm mehr Zulauffsund Anhörer bekomt, als der ehzerisste Seelens Hirt, der mit allen Gloden dreymahl zusammen läuten lassen, seinen anvertrauten Schäfslein eine fruchtbare heilsame Predigzuthun.

Dem seh nun wie ihm wolle, ich protestire hiemit vor aller Welt, keine schuld zuhaben, wan sich jemand deswegen ärgert, daß ich den Simplicissimum auf die jenige mode außstaffirt, welche die Leute selbst ersodern, wan man ihnen etwas nugliches beydringen will; lässet sich aber in dessen ein und anderer der Hussen genügen und achtet der Kern nicht, die darin verborgen steden, so wird er zwar als von einer kurhweiligen Histori seine Zustriedenheit: Aber gleichwohl dasjenige beh weitem nicht erlangen, was ich ihn zuberichten eigentlich bedacht gewesen; sahe darnach wiederum an, wo ichs im End des fünfsten

Buchs bewenden laffen.

Daselbst hat der geliebte Leser verstanden, daß ich widerum ein Einsidler worden, auch warum solches gesichehen; gebühret mir derowegen nunmehr zuerzehlen, wie ich mich in solchem Standt verhalten; die erste baar Monat allbieweil auch die erste Hitz noch dauret, gingstressich wol ab, die Begierde der fleischlichen Wollüste oder besser zusagen, Unlüste, denen ich sonst tressich erzgeben gewesen, dämpsste ich gleich ansanzs mit zimlicher geringer Mühe, dan weil ich dem Baccho und der Cererinicht mehr dienete, wolte Venus auch nicht mehr beh mir einkehren; aber darmit war ich darum beh weitem nicht vollkommen, sondern hatte stündlich tausenbfältige [612]

Unfechtungen, wan ich etwan an meine alte begangene Joffe Studlein gebachte, um eine Reue baburch guerweden, fo tamen mir zugleich die Wollufte mit ins Gebachtnuß. beren ich etwan ba und bort genoffen, welches mir nit allemal gefund war, noch ju meinem geiftlichen Fortgang auferbaulich; wie ich mich seithero erinnert, und ber Sache nachgebacht, ift ber Muffiggang mein grofter Feind: Und Die Frenheit (weil ich teinem Geiftlichen unterworffen, ber meiner geflegt und wargenommen hatte) die Urfach gewesen, daß ich nicht in meinem angefangenen Leben beftanbig verharret; ich wohnete auff einem hohen Geburg die Dog genant, fo ein ftud vom Schwartwald: und überal mit einem finftern Dannen = Bald überwachsen ift. von bemfelben hatte ich ein ichones Auksehen gegen Auffgang in bas Oppenauer Thal und beffen Neben = Binden; gegen Mittag in bas Rinkinger Thal und bie Graffichafft Gerolked, alwo baffelbe hohe Schloß zwischen seinen benachbarten Bergen bas Ansehen hat, wie ber Ronig in einem auffgesetten Regel-Spill; gegen Nibergang konte ich bas Ober und Unter Elfaß übersehen, und gegen Mitternacht ber Nibern Marggraffichafft Baaben gu, Rheinstrom hinunter: in welcher Gegend die Statt Straßburg mit ihrem hohen Munfter-Thurn gleichsam wie bas Bert mitten mit einem Leib beschloffen hervorpranget; mit solchem Auffehen und Betrachtungen fo ichoner Landes= Gegend delectirte ich mich mehr als ich enferig bettete; worzu mich mein Berspectiv bem ich noch nit resignirt, treflich anfrischte; wan ich mich aber beffelbigen wegen ber [613] bundlen Nacht nicht mehr gebrauchen konte, fo nahm ich mein Instrument, welches ich zu Stardung bes Behors erfunden, zuhanden, und horchte badurch, wie etwan uff etliche Stunden Weas weit von mir die Bauren Sunde bellen, ober fich ein Gewild in meiner Nachbar= schafft regte; mit folder Thorheit ging ich um, und ließ mit ber Beit zugleich arbeiten und beten bleiben, woburch fich hiebevor die alte Egyptische Ginfidel bendes Leib und Geiftlicher Weise erhalten; Anfanglich als ich noch neu war, ging ich von Sauf ju Sauf in ben nachften Thalern herum, und fuchte ju Auffenthaltung meines Lebens bas Allmosen, nahm auch nit mehr als was ich ploglich be= borffte, und sonderlich verachtete ich bas Gelt, welches bie umligende Nachbaren por ein groß Wunder: ja fur eine fonderbare Apostolische Beiligkeit an mir ichatten: sobald aber meine Wohnung befant ward, tam fein Balbgenoß mehr in Balb, ber mir nit etwas von Effen=Speisen mit fich gebracht bette; biefe ruhmeten meine Beiligfeit und ungewohnliches Ginfidlerisches Leben auch anderwerts, alfo baß auch die etwas weiters wohnende Leute entweder auß Furwit ober Andacht getriben, mit groffer Dube au mir tamen, und mich mit ihren Berehrungen befuchten, ba hatte ich an Brot, Butter, Salt, Raf. Speck, Epern und ber gleichen nicht allein feinen Mangel, fonbern auch einen Uberfluß; warb aber barum nicht besto gottseliger. fonbern je langer je falter, faumfeliger und fclimmer, alfo daß man mich bennahe einen Beuchler ober beiligen Schald hette nennen mogen; boch unterließ ich nicht, bie Tugenden und Lafter gubetrachten, und [614] gugebenden was mir zuthun fenn mogte, wan ich in himmel wolte; Es geschahe aber alles unordendlich, ohn rechtschaffenen Raht und einen veften Borfas, hierzu einen Ernft angulegen, welchen mein Stand und beffen Berbefferung bon mir erfoberte.

# Das II. Capitel.

Wie fich Lucifer verhielt, als er frijde Zeitung vom gefchloffenen Teutschen Frieden triegte.

Ir lesen daß vorzeiten ben denen GOtt ergebenen heiligen Gliedern der Christlichen Kirche die Mortification oder Abtödung des Fleisches, vornemslich in beten, fasten und wachen bestanden; gleichwie nun aber ich mich der ersten bezoen Stude wenig besliesse; also liese ich mich auch die susse Schlaffs stracks überwinden, soofft mir nur zugemuthet ward, solche Schuldigkeit (daß wir dan mit allen Thieren gemein haben) der Natur abzulegen; einsmahls faullentzte ich unter einer Thanne im Schatten, und gab meinen unnützen Gedanden gehör, die mich fragten, ob der Geitz oder die Berschwendung das gröste oder årgste Laster sepe? ich

habe gefagt meinen unnugen Gebanden! und bas fage ich noch! dan lieber mas hatte ich mich um die Berichwendung zubekummern, ba ich boch nichts zuverschwenden vermochte? und was ging mich ber Beit an, in bem mein Stand, ben ich mir felbst fregwillig erwählet, von mir erfoderte, in Urmuth und Durfftigfeit guleben? aber D Thorheit, ich war bannoch fo hart verbaift, folches qu= wiffen, daß ich mir dieselbige Gedanden nicht mehr außichlagen konte, sondern darüber einschlummerte! [615] womit einer machend handieret, bamit pfleget einer gemeiniglich auch traumend verirt zuwerben, und folches wiederfuhr mir damals auch! dan sobald ich die Augen zugethan hatte, fabe ich in einer tieffen abscheulichen Grufft bas flingende hollische Beer, und unter benenfelben ben Groß=Fürften Lucifer gwar auff feinem Regiments=Stul figen, aber mit einer Retten angebunden, bag er feines Gefallens in ber Welt nicht muten fonte; bie viele ber hollischen Beifter mit benen er umgeben, begnügten burch ihr fleissiges auffwarten, die groffe seiner hollischen Macht, als ich nun diefes Soff-Gefind betrachtete, tam unverfebens ein ichneller Postillion burch die Lufft geflogen, ber ließ fich vorm Lucifer niber und fagte, D groffer Fürst, der geschloffene teutsche Friede hat bennahe gant Europam wiederum in Rube gesett; bas Gloria in excelsis und Te Deum Laudamus erschallet aller Orten gen himmel, und jedermann wird fich befleiffen unter feinem Beinftod und Feigenbaum hinforder GOTT gubienen.

So balb Lucifer diese Zeitung kriegte, erschrack er ansänglich ja so sehr, als hefftig er den Menschen solche Glückeeligkeit mißgonnet; indem er sich aber wieder einswenig erholete, und beh ihm selbst erwug, was vor Nachetheil und Schaden sein höllisches Neich am bißhero geswohnten interesse lehden muste, grießgramete er schröcklich! er knarpelte mit den Zähnen so greulich, daß er weit und breit förchterlich zuhören war, und seine Augen sunckelten so grausam vor Jorn und Ungedult, daß ihm schweselichte Feurslammen gleichsam wie der Plit her-[616]auß schlugen und seine gange Wohnung ersülleten; also daß sich nicht

allein die arme verdamte Menschen und geringe hollische Geister; sondern auch seine vornemste Fürsten und geshaimste Rathe selbst davor entsatzen; zuletzt lief er mit den Hornern wider die Felsen daß die gante Holle davon zitterte, und sing dergestalt an zuwüten und toden, daß die seinige sich nichts anders einbilden konten, als er würde entweder gar abreissen, oder gant toll und thöricht werden: massen sich eine Zeitlang niemand erkühnen dorfste zu ihm zunahen, weniger ein einziges Wörtlein mit ihm

zusprechen.

Endlich ward Belial fo ted und fagte, großmachtiger Fürst mas fennd das vor Webarden von einer folchen unvergleichlichen Sochheit? wie? hat ber grofte Berr feiner felbsten vergessen? oder mas foll uns doch diese ungewohnliche Beije bedeuten, die eurer herrlichen Majestat weber nutlich noch ruhmlich senn kan? Ach! antwortete Lucifer, ach! ach wir haben allefamt verschlaffen und burch unfere eigene Faulheit zugelaffen, das lerna malorum unfer liebstes Bewachs, bas wir auf bem gangen Erdboden hatten, und mit fo groffer Dube gepflanget: Mit so groffem Fleiß erhalten, und die Fruchte bavon jeweils mit fo groffem Bucher eingesamlet, nunmehr auf ben teutschen Grangen gereutet: Auch wan wir nicht anders barzu thun, beforglich auf gant Europa geworffen wird! und gleichwohl ift feiner unter euch allen der folches recht beherhige! Ift es uns nicht allen eine Schande, baß wir die wenige Taglin welche die Welt noch vor fich bat, fo li=[617[berlich verftreichen laffen? ihr fchlafferige Maul= affen, wiffet ihr nicht, daß wir in diefer letten Beit unfre reicheste Ernte haben follen? bas ift mir gegen bem Ende ber Welt auff Erden ichon dominiret, wan wir wie bie alten Sunde gur Jagt vertroffen und untuchtig werben wollen; ber Anfang und Fortgang beg Kriegs fahe unferm verhofften Fettenschnitt zwar gleich, mas haben wir aber jest zuhoffen? ba Mars Europam big auff Boln quitirt, bem lerna malorum auff bem Fuß nachzufolgen pfleget.

Als er diese Mehnung vor Bogheit und Born mehr herauß gedonnert: Als geredet hatte, wolte er die vorige

But wieder angehen; aber Belial machte baß er fiche noch enthielt, ba er fagte, wir muffen begwegen ben Muht nicht finden laffen, noch fich gleich ftellen wie bie schwachen Menschen, die ein widerwertiger Wind anblaset, weist bu nit, D groffer Furft, bag mehr burch ben Wein als burchs Schwert fallen? folte bem Menichen, und amar ben Christen, ein ungeruhiger Friede, welcher die Wollust auff bem Ruden mit fich bringet, nicht ichablicher fenn als ber Mars? ift nicht gnug befant, bag bie Tugenden ber Braut Christi nie heller leuchten als mitten in bochstem Trubsal? Mein Bunich und Wille aber ift, antwortete Lucifer, bak Die Menschen sowohl in ihrem zeitlichen Leben in lauter Unglud: als nach ihrem Sinfterben in ewiger Qual fenn follen: babingegen unfere Saumfahl endlich zugeben wird, baß fie zeitliche Wohlfart genieffen: Und endlich bargu Die emige Seeligkeit besiten werden; ha! antwortete Belial, wir wissen ja bende meine profession, vermittelst beren ich wenig Fepertage [618] halten: Sonbern mich bergestalt thumlen werbe, beinen Willen und Bunich zuerlangen, bas lerna malorum noch langer ben Europa verbleiben; ober boch biese Dam andere Rletten ins haar friegen foll: allein wird beine Sochheit auch bebenden, baß ich nichts erzwingen tan, wan ihr bas Numen ein anders aonnet.

# Das III. Capitel.

Selgame Auffzuge etlichen bollifden hoffgefindes, und bergleichen Buriche.

As freunbliche Gespräche dieser zwehen höllischen Geister war so ungestüm und schröcklich, daß es einen Haudt-Lermen in der ganzen Höllische Seer zussammen kam, um zuvernemen, was etwan zuthun sehn mögte; da erschien Lucisers erstes Kind, die Hosffart mit ihren Töchtern; der Geitz mit seinen Kindern; der Zorn samt Neid und Haß, Rachgier, Mißgunst, Verleumdung, und was ihnen weiters verwant war, so dan auch Wollust mit seinem Anhang, als Geilheit, Fraß, Müssigang und dergleichen, item die Faulheit, die Untreue, der Muthwill,

bie Lugen, ber Furwip fo Jungfern theur machet, die Falichheit mit ihrem lieblichen Tochterlein ber Schmeichelen. bie anstat der Windfach einen Furschwant trug, welches alles einen selkamen Auffzug abgab, und verwunderlich zu= feben mar, ban jedes tam in sonderbarer eigner Lieberen baber: ein theil war auffs prachtigste berauß gebutt, bas ander gant bettelhafftig angethan, und das britte, als die Unschamhafftigkeit und bergleichen, ging behnahe überall nadend, ein [619] theil war so fett und wohl leibig wie ein Bachus, bas ander so gelb plaich und mager wie eine alte durre Ackermare, ein theil schien so lieblich und anmuthig wie eine Venus, bas ander fahe fo faur wie Saturnus, bas britte fo grimmig wie Mars, bas vierte fo tudisch und bodmausig wie Mercurius, ein theil war starch wie Hercules, ober so gerad und schnell wie Hippomenes, bas ander Lahm und hindend wie Vulcanus; also bak man fo unterschiedlicher felhamen Arten und Auffzuge halber vermeynen hatte mogen, es ware das wutende Seer gewesen, davon uns die alte soviel wunderlichen Dings erzehlet haben; und ohne diese obgenante erschienen noch viel die ich nicht kante, noch zunennen weiß, maffen auch etliche gant vermummet und verkappt auffgezogen.

Bu biesem ungeheuren Schwarm that Lucifer eine scharsse Rebe, in welcher er ben gangen Haussen in genere und einerjeden Person insonderheit ihre Nachlässigkeit verwise, und allen auffrupffte, daß durch ihre Saumsal lerna malorum Europam raumen mussen; er musterte auch gleich die Faulheit auß, als einen untücktigen Banckert, der ihm die seinige verderbe, ja er verwise ihr sein höllissiges Reich auff ewig, mit Befelch daß sie gleichwohl ihren

unterschleiff auff bem Erdboben suchen folte.

Demnach hehte er die übrige alles Ernstes zu gröfferm fleiß, als sie bißhero bezeuget, sich ben den Menschen einzumisteln; betrohete darbeneben schröcklich, mit was vor Straffen er diejenige ansehen wolte, von welcher er kunfftig im geringsten verspüre, daß durch deren Amts-Geschäffte seiner intention gemäß nicht enferig genug versahren [620] worden ware; er theilete jhnen benebens auch neue in-

structiones und memorial auß, und that stattliche promessen gegen benen die sich tapffer gebrauchen wurden.

Da es nun fabe, als wan biefe Reichs Berfamlung fich endigen: Und alle hollische Stande wiberum an ihre Geschäffte geben wolten, ritt ein gerlumpter: und von Angeficht fehr bleicher Rerl auff einem alten schäbigen Bolff hervor, Rog und Mann fahe fo verhungert, mager, matt und hinfallig auß, als wan benbes ichon lange Beit in einem Grab ober auff ber Schintgrube gelegen mare! Dieser beklagte sich über eine ansehenliche Dame, Die sich auff einem neavolitanischen Bferd von 100. Bistoletten werht, tapffer vor ibm tumlete; alles an ihren und beg Pferbes Kleidungen und Zierden glantte von Berlen und ebelgesteinen, Die Stegreiffen, Die Budeln, Die Stangen, alle Rinden, bas Munbstud ober Gebig famt ber Rinfetten war von flarem Gold, die Buffbeschlage aber an deß Pferdes Fuffen von feinem Silber: Dahero man fie auch teine Huffeisen nennen tan; fie selbst fahe gant herrlich, prachtig und tropig auff, blubete barneben im Angeficht wie eine Rofe am Stod, ober war boch wenigft anzusehen, als wan fie einen halben Rausch gehabt hette. maffen fie fich auch fouft in allen ihren Bebarben fo frisch stellete: es roch um fie herum fo ftard nach Saarpulver, Balfam, Bifam, Ambra und anbern Aromaten, daß wohl einer andern als fie war, die Mutter hette rebellisch werden mogen. In Summa es war alles so kostbarlich um sie bestelt, daß ich sie vor die allermachtigste Konigin gehalten hette, man [621] fie nur auch mare gefronet ge= wesen, wie sie ban auch eine senn muß, weil man von ihr faget, fie allein herriche über bas Belbe und bas Belb nit über fie: Bab mich berowegen anfanglich wunder, bag obengebachter elender Schindhund auff bem Bolff wider fie muten borffte, aber er machte fich maufiger, als ich ihm zugetraut.

Das 4. Capitel.

Wettstreit zwischen ber Berschwenbung, und bem Beig, giemlich weitlauffig aufgeführet.

Mn er trang fich vor ben Lucifer felbsten und fagte, großmächtiger Fürst! bennahe auff dem gangen Erd= boben ift mir niemand mehr zuwiber, als eben gegenwertige Bradin, die fich ben ben Menschen por die Frengebigkeit aufgibet, um unter foldem Namen mit Bulffe ber Hoffart: Deg wollustes und beg Fraffes mich allerdings in Berachtung zubringen und zuunterdrucken; diese ift, die fich überal wie das gebrofe in einer Wanne hervor wirfft, mich in meinen Berden und Geschäfften auverhindern, und wieder nider gureiffen, mas ich gu Auffnehmung und Nuten beines Reichs mit groffer Dube und Arbeit aufferbaue! ift nicht bem gangen bollischen Reich bekant, daß mich die Menschen-Kinder felbst eine Wurtel alles Ubels nennen; was vor Freude oder was vor Ehre habe ich mich aber von einem folchen herrlichen Titul zugetrösten, wan mir diese junge Rop=Nase will vorgezogen werden? soll ich erleben daß ich! ich sage ich! ich! der wohlverdientesten Rahts = Bersonen und vornemesten Diener einer! ober groffefter Beforberer beines Staats und höllischen interesse, Diefer Jungen [622] in Wollust und Soffart erzeugten mufte, von meinem Gebenden und thun jett erst in meinem Alter weichen: Und ihr ben Borgug laffen? nimmermehr nit! Großmachtiger Gurft, wurde es beiner Sochheit anstehen, noch beiner intention nach gelebet fenn, die bu haft, bas Menschliche Geschlecht sowol hie als bort zuqualen, wan du biefer allemobe Narrin gewonnen gebeft, daß fie in ihrer Berfahrung wider mich recht handele; ich habe zwar miggeredet, indem ich gesagt, recht handele; ban mir ist recht und unrecht eines wie bas ander; ich wolte soviel bamit fagen, es ge= reiche zu Schmablerung beines reichs, wan mein Gleiß, ben ich von unvordendlichen Jahren hero big auff biefe Stunde fo unverdroffen vorgefpannet, mit folder Berachtung belohnet: Mein Unsehen, sestimation und Valor ben den Menschen dadurch verringert: Und endlich ich selbsten auff folche weise auß ihrer aller Bergen gar außgeloschet

und vertrieben werden solte; befiehl berohalben dieser jungen unverständigen Landlaufferin, daß sie mir als einem Aeltern weichen: Forthin meinem Beginnen nachgeben: Und mich in deinen Reichs-Geschäfften unverhindert fürsighren lassen solle, in aller Maß und Form als vor diesem beschehen, da man in der ganzen Welt von ihr nichts wuste.

Demnach ber Beit biese Meinung mit noch weit mehrern Umbstanden vorgebracht hatte; antwortete bie Berichwendung, es verwundere fie nichts mehrers, als bag ihr Grofvater fo unverschamt in fein eigen Befchlecht hinein gleichwie ein anderer Berodes Ascalonita in bas seinige wuhten [623] borffe; er nennet mich (fagt sie) eine Bradin; folder Titul gebühret mir zwar weil ich feine Endlin bin, meiner eignen Qualitaten halber aber wird mir berfelbe nimmermehr zugeschriben werden tonnen; Er rudet mir auff, daß ich mich bigweilen vor die Frengebigkeit aufigebe, und unter foldem Schein meine Gesichaffte verrichte; ach einfaltiges Anbringen eines alten Geden! welches mehr zuverlachen, als meine Sandlungen Bubeftraffen; weiß ber alte Narr nicht, daß feiner unter allen hollischen Beiftern ift, der fich zuzeiten nit nach ge= staltsam ber Sache und erheischender Rohtdurfft nach in einen Engel deg Liechts verftelle? zwar mein ehrbarer Berr Aehne nehme fich ben ber Rafen; überredet er nicht Die Menschen wan er anklopfft Herberge ben ihnen zu-fuchen, er sen die Gesparsamteit? solte ich ihn darum bekwegen tabeln ober gar verklagen? Rein mit nichten: ich bin ihm beswegen nit einmal gehäffig! fintemaln wir fich alle mit bergleichen Vortheln und Betrugeregen behelffen muffen, big wir ben ben Menschen einen Zutritt bekommen, und fich unvermerdt eingeschleichet haben; und mogte ich mir wol einen rechtschaffenen frommen Menschen (bie wir aber allein zuhintergeben haben, ban die Gottlofe werden uns ohn das nit entlauffen) horen was er fagte, wan einer von uns angestochen tame, und fagte ich bin ber Beit, ich will bich jur Sollen bringen! ich bin die Berichwendung, ich will dich verderben; Ich bin der Reid, folge mir fo tomftu in Die ewige Berdamnuß; ich bin die Hoffart, laß mich ben dir einkehren, so mache ich dich dem Teufel gleich, der von Gottes Angesicht verstossen wors [624]den; ich din dieser oder der, wan du mir nachsähmest, so wird es dich viel zuspat reuen, weil du alsdan der ewigen Pein nimmermehr wirst entrinnen können; meinestu nit, sagte sie zum Lucifer, groß mächtiger Fürst, ein solcher Mensch werde sagen, trolle dich geschwind in aller hunderten tausenden Namen in Abgrund der Höhlen, zu deinem Großvater hinunter, der dich gesant hat? und laß mich zusrieden; wer ist unter euch allen, sprach sie darauss zum ganzen Umstand, dem nit solcher Gestalt absgedankt worden, wan er mit der Warheit, die ohn das überall verhasst ist, ausszusiehen sich unterstanden? Solte ich dan allein der Narr sehn, mich mit der Warheit schleppen? und unser aller Großvater nicht nachsolgen dörssen? bessen größeste Arcana die Lügen sehnd.

Eben fo tahl fomt es, wan ber alte Bfeppfenning gu meiner Berkleinerung vor geben will, die Hoffart und die Wollust sehn meine Behftander; und zwar wan fie es fenn, fo thun fie erft mas ihre Schuldigkeit und die Bermehrung deß hollischen Reichs von ihnen erfobert: bas gibet mich aber wunder, daß er mir miggonnen will, was er selbst nit entberen fan! weiset es nit bas bollische Protocoll auß, daß diese bende manchem armen Tropffen ins Bert geftigen und bem Beit ben Weg bereitet, eh er, der Beit, einmahl gedachte ober fich ertuhnen borffte, einen folchen Menschen zu attaquiren? Man ichlage nur nach, fo wird man finden, daß benen fo ber Beit verführt, entweder zuvor die hoffart eingeblafen, fie muffen gubor etwas haben, eh fie fich feben laffen guprangen: ober daß ihnen die Rei-[625]zung deß Wollufts gerathen, fie muffen zuvor etwas zusamen schachern, eh fie in Freude und Wollust leben konnen; warum will mir ban nun dieser mein ichoner Großvater diejenige nit helffen laffen, die ihm boch felbft fo manchen guten Dienft gethan, was aber ben Frag und bie Fulleren anbelangt, kan ich nichts bavor, daß ber Geis seine Untersaffen so hart halt, daß sie sich ihrer wie die meinige nit eben so wohl auch annehmen borffen; ich zwar halte sie darzu,

weil es meiner Profession ift; und er laft fie die feinige auch nit aufichlagen, wan es nur nit über ihren Sectel gehet; und ich sage bannoch nicht, bag er etwas ungereimtes baran begehe, sintemahl es in unserm hollischen Reich ein altes Berkommen, daß je ein Mitglied bem andern die Sand bieten: und wir allesamt gleichsam wie eine Rette aneinander hangen follen; betreffende meines Anheren Titul, daß er nemlich je und allwege, wie ban auch noch, die Wurhel alles übels genennet worden, und baß ich beforglich ihn burch mein Aufnemen verkleinern: ober ihm gar vorgezogen werden mogte; barüber ift meine Antwort, daß ich ihm seine gebührende und wolhergebrachte Ehre, die ihm die Menschenkinder felbst geben, weder mißgonne noch ihm folche abzurauben trachte; allein wird mich auch niemand unter allen hollischen Beiftern verbenden, wan ich mich befleiffe, burch meine eigene Qualitaten meinen Großvater guübertreffen ober ihm boch wenigst gleich geschätzt zuwerben: welches ihm dan mehr gu Chre als Schande gereichen wird, weil ich auf ihm meinen Ursprung zuhaben bekenne; zwar hat er meines Berkommens halber etwas irriges auff die Bahne [626] gebracht, weil er sich meiner schamet: in dem ich nicht wie er vorgibet, deg Wolluftes, sondern eigentlich feines Sohns deß Uberfluffes Tochter bin: welcher mich auf ber Soffart beg allergroften Gurften altiften Tochter: und eben damals die Wollnst auf der Torheit erzeuget: dieweil dan nun Geschlechtes und Herkommens halber ich eben fo Ebel bin, als Mammon immer fenn mag, zumahlen burch meine Beschaffenheiten (obzwar ich nit so gar klug zusenn scheine) eben soviel ja noch wol mehr als bieser alter Kracher zunuten getraue? als gebende ich ihm nicht zuweichen, sondern noch gar ben Borzug zubehaupten: versehe mich auch ganglich der Groß=Fürst und bas gante Sollische Beer werde mir Benfall geben, und ihm aufferlegen, daß er die wider mich aufgegoffene Schmabeworte widerruffen: mich hinfort in meinem thun unmolestiret: und als einen hoben Stand und vornehmites Mitglied deg hollischen Reichs passiren laffen folle.

Welchen wolte es nicht schmerten, antwortete ber Beig

auff dem Wolff, wan einer so widerwertige Kinder erzeuget, die so gar auß seiner Art schlagen: und ich soll mich noch darzu verkriechen und stillschweigen, wan dieser Schlepsack mir nit allein alles, was er nur erdenden kan, zuwider thut, sondern was mehr ist, noch drüberhin durch solche Widerspanstigkeit mein ansehenlich Alter zuvernigen: und über mich selbst zusteigen gedendet: D Alter antwortete die Verschwendung es hat wol eher ein Vater Kinder erzeuget, die besser gewesen als er! aber noch öffter, antwortete Mammon, ha-[627]ben die Eltern über ihre ungerahtene Kinder zuklagen gehabt!

Worzu bienet biß gezand, sagte Luciser, jedes Theil erweise was es vor dem andern unsern Reich vor nuten schaffe, so wollen wir darauß judiciren, welchem unter euch der Borzug gebühre, als um welchen es vornemlich zuthun: und in solchem unsern Urtheil wollen wir weder Alter noch Jugend, noch geschlecht noch ichtwas anders ansehen: dan wer dem grossen Kumen am allermeisten zuwider und den Menschen am schädlichsten zusehn des sunden wird, soll unserm alten Gebrauch, und herkommen

nach auch der vornemfte Saan im Rorb feyn.

Seintemahl groffer Furft, mir zugelaffen ift, antwortete Mammon, meine Qualitaten und auff wie vielerlen weise ich mich baburch ben bem hollischen Staat verdient mache. an Tag zulegen: so zweifelt mir nicht wan ich anders recht gehöret: Und alles umbståndlich und gludlich genug porbringen wurde, daß mir nit allein das gante hollische Reich ben Borgug por ber Berichwendung gufprechen: fondern noch darzu die Ehre und den Sit des alten abgangnen Plutonis, unter welchem Namen ich ehemalen por das höchste Oberhaupt allhier respectirt worden, widerum gonnen und einraumen werbe, als welcher Stand mir billich gebühret: Zwar will ich nit ruhmen, daß mich die Menschen selbst die Wurtel alles übels: das ift einen Urfprung, Cloac und Grundfuppe nennen, alles begjenigen was ihnen an Leib und Seele ichablich, und hingegen unferm höllischen Reich nut fenn mag: dan foldes feund nun allbereit fo befante Sachen, daß fie auch [628] bie Rinder wiffen! will auch nicht herank streichen, wie mich

defiwegen die fo dem groffen Numen bengethan fenn, taglich loben, und wie bas faure Bier aufichrenen, mich ben allen Menschen verhaft zumachen; wiewol mirs zu nicht geringer Ehre gereichet, man hierauß erscheinet, daß ich unangeseben aller folden Numinalischen Berfolgungen, bannoch ben benn Menschen meinen Bugang expracticire; mir einen vesten Sit stelle; und auch endlich wider alle jolche Sturmwinde behaubte; ware mir biefes allein nit Ehre genug, daß ich diejenige gleichwol behersche, denen bas Numen felbst treubertiger Warnungs weise jagte, sie tonten ihm und mir nit zugleich bienen; und bag fein Bort unter mir wie ber gute Samen unter ben Dornen erstidt; hiervon aber, will ich durchauß stillschweigen, weil es wie gemelbet, schon so alte Boffen fenn, die bereits gar que bekant! aber beffen! beffen, sage ich, will ich mich ruhmen, daß feiner unter allen Geiftern und Mitgliedern deß hollischen Reichs die Intention unfere Groß-Rurften beffer ins Werd sete als eben ich, dan derselbe will und wünschet nichts anders, als daß die Menschen jowohl in ihrer Reitlichkeit kein geruhiges vergnügsames und fribliches: als auch in der Ewigkeit fein feeliges Leben haben und genieffen ioffen:

Sehet boch alle euren planten munder; wie fich diejenige anfahen zuquelen, ben benen ich nur einen geringen Butrit bekomme; wie unablaffig fich diejenige angftigen, die mir ihr hert zum Quartier beginnen einzuraumen; und betrachtet nur einwenig, die, wegen beffen, den ich gant befite und einge=[629]nommen; darnach faget mir, ob auch eine elendre Creatur auff Erden lebe, oder ob jemablen ein einziger hollischer Geift einen groffern ober itandhafftigern Marthrer vermogt und zugerichtet habe, als eben berselbige einer ift, den ich zu unserm Reich ziehe; ich beneme ihm continuirlich ben Schlaff, welchen doch seine eigne Natur selbst so ernstlich von ihm erfodert, und wangleich er folche Schuldigkeit nach Rothdurfft abgulegen gezwungen wird, fo tribulire und verire ich ihn jedoch bingegen bergestalt mit allerhand forgfamen und beschwerlichen Traumen, daß er nit allein nicht ruben tan, fondern auch ichlaffend vielmehr: 213 mancher wachend fundiget;

mit Speife und Trand auch allen andern angenehmen Leibesverpflegungen tractire ich die wohlhabige viel= ichmaler, als andere durffftigfte zugeniesen pflegen; und wan ich der Hoffart zugefallen nicht bisweilen ein Auge zuthate, so musten sie sich auch elender bekleiden, als die armseeligste Bettler; ich gonne ihnen feine Freude, feine Ruhe, keinen Friden, keine Luft, und in Summa nichts bas aut genennet: Und ihren Leibern, geschweige benen Seelen zum besten gebenen niag; ja auch auffs eufferfte Diejenige Wollufte nicht, Die andere Belt-Rinder fuchen und fich baburch zu uns fturgen; die fleischliche Bollufte felbst, benen boch alles von Ratur nachhanget, mas sich nur auff Erden reget, versalbe ich ihnen mit Bitterfeit: indem ich die blubende Junglinge mit alten abgelebten unfruchtbaren garftigen Betteln: Die allerholdieeliafte Jungfern aber mit Eißgrauen enfersichtigen Sanrenern vertuppele und beunseelige: ihre groffeste Ergobung [630] muß fenn, sich mit Sorg und Bekummernuß zugrämen, und ihr höchstes Contentament, wan fie ihr Leben mit ichwerer faurer Mibe und Arbeit verschleiffen, sich bemuben um einwenig rothe Erde, die fie doch nicht mitnehmen tonnen, die Solle hartiglich querarnen.

3ch gestatte ihnen fein rechtschaffenes Bebet, noch weniger daß fie auß guter Meinung Allmofen geben, und obzwar fic offt fasten oder beffer zureden Sunger leiden, jo geschihet jedoch solches nicht Andacht halber, sondern mir zugefallen etwas zuersparen; ich jage fie in Gefahrligteit Leibes und Lebens, nicht allein mit Schiffen über Meer, fondern auch gar unter die Bellen in beffelbigen Abgrund hinunter, ja fie muffen mir bas innerfte Gingeweid der Erde durchwühlen, und wan etwas in der Lufft zufischen ware, so musten fie mir auch fischen lernen. ich will nicht sagen von den Kriegen die ich anstiffte, noch von dem Ubel das darauß entstehet, ban folches ift aller Belt befant! will auch nicht erzehlen, wievil Bucherer, Beutelschneider, Diebe, Rauber und Morder ich mache; weil ich mich beffen zum hochsten ruhme, daß fich alles was mir bengethan ift, mit bittrer Sorge, Angft, Noht, Mube und Arbeit ichlappen muß; und gleichwie ich fie am Leib so grenlich martere, daß sie keines andern Henders bedörffen, also peinige ich sie auch in ihrem Gemuht daß kein anderer höllischer Geist weiters vonnöthen, sie den Borgeschmack der Hölle empfinden zulassen, geschweige in unser Andacht zubehalten; ich angstige den Reichen! ich unterdrucke den Armen! ich verblände die Institiam, [631] ich verjage die Christliche Liebe, ohn welche niemand seelig wird, die Barmhertigkeit findet ben mir keine statt!

Das V. Capitel.

Der Einfibel wird auf jeiner Wildnuf; zwijchen Engeland und Frandreich auff bas Meer in ein Schiff verfetet.

Mobem ber Geit so baher plauberte sich felbst zu= loben, und der Verschwendung vorzuziehen, kam ein bollischer Gaft baber gefladert, ber vor Alter gleichsam hinfallig, außgemergelt, lahm und budelt zusenn ichiene, schnauffte wie ein Bar, ober als wan er einen Safen erloffen hatte; wegwegen ban alle Unwesende bie Ohren spigeten, zuvernehmen was er Renes brachte, ober vor ein Wildprat gefangen hatte, ban er hatte hierzu vor andern Beiftern ben Ruhm einer fonderbaren dexteritat; ba fie es aber ben Liecht besahen, mar es nihil, und ein nisi barhinder, bas ihn an feiner Berrichtung verhindert, ban ba ihm ftatt geben warb, relation guthun, verftunde man gleich, daß er lulo einem Edelmann auß England und seinem Diener Avaro (bie miteinander auf ihrem Baterland in Frandreich raiseten) vergeblich auffgewartet, entweder bende: oder einen allein zuberuden; dem erften hatte er wegen seiner edlen Art und tugendlichen Aufferziehung: Dem andern aber wegen feiner einfaltigen Frommigkeit nicht benkommen mogen, bat berowegen ben Queifer daß er ihm mehr Suceurs zuordnen wolte.

Eben danials hatte es das Ansehen als wan Mammon seinen Discurs beschliessen: Und die Ver-[632]schwendung den ihrigen hatte ansahen wollen: Aber Lucifer sagte, es bedarff nicht vieler Worte, das Werck lobet den Meister, einem jeden von euch beyden Gegentheilen seh aufferlegt, einen von diesen Englandern vor die Hand zunehmen, ihn anzuwenden, zuversuchen, zuheben, und durch seine

Runft und Geschicklichkeit anzufechten, folang und foviel, biß daß ein und ander Theil ben feinigen angefoffelt, in feine Strice gebracht, und unferm hollischen Reich einverleibt habe: und welches Theil ben seinigen alsban am gewissesten und festesten anberschaffet, ober heimbringet, ber foll ben Breif gewonnen: und die Braeminent vor ben andern haben: biefen Beicheid lobten alle hollische Beifter und die bende streitige Partheuen verglichen fich selbst gutlich, auß Raht ber Hoffart, daß Mammon ben Avarum und die Berschwendung ben lulum por die Sand nehmen folten, mit bem außbrudlichen Geding und Borbehalt, baß fein Theil bem anbern ben bem seinigen bem gerinaften Eintrag nicht thun: noch fich untersteben folte, folchen auff seine anderwertige Art zuneigen, es fen ban Sache, baß bes höllischen Reichs interesse baffelbige außbrudlich erfobere. Da folte man wunder geschen haben, wie die andere Lafter biefen benden Glud munichten, und ihnen ihre Gesellschafft, Bilfe und Dienst anboten: mit bin ichied Die gante hollische Versamlung von einander, worauff sich ein ftarder Bind erhub, der mich mit famt ber Berichwendung und bem Beit famt ihren Unhangern und Beuftandern in einem nun zwischen Engeland und Frandreich führete, und in basienige Schiff nieberließ, worin [633] bende Engelander überfuhren und gleich auffteigen molten.

Die Hoffart machte sich ben geraben Weg zum Iulo und sagte, tapfferer Cavallier ich bin die Reputation, und weil ihr jett ein fremd Land betretet, wird mir nicht übel austehen, wan ihr mich zur Hoffmeisterin behaltet: hier könnt ihr die Einwohner durch eine sonderbare perelegans sehen lassen, daß ihr kein schlechter Ebelmann; sondern auß dem Stamm der alten Könige entsprossen sehd! und wangleich solches nicht wäre, so würde euch jedoch gebüren, eurer Nation zu ehren den Frantposen zuweisen, was Engeland vor wackere Leute trage:

Darauff ließ Iulus durch Avarum seinen Diener dem Schiff Batron die Fracht in lauter wiewol groben: jedoch anmuthig und holdseeligen Goldsorten entrichten, weße wegen dan der Schiff Herr dem Iulo einen demuthigen

Budling machte, und ihn gar vielmahl einen gnabigen Herrn nante: solches machte ihm die Hoffart zu nut, und sagte zum Avaro, schaue wie einer geehret wird, der dieser Gesellen viel herberget! der Geitz aber sagte zu ihm, hattestu solcher Gaste soviel beselssen, als dein Herr nur jetzt außgidet, du soltest sie wol anders angelegt haben: dan weit besser ist es, der Borraht und Ubersluß werde zuhauß auss ein gewisses interesse angeleget, damit man kunfftig etwas davon zugeniessen habe, als daß man denselbigen auss einer Reise, die ohn das voller Mühe, Sorge und Gesahr stedet, so unnuzlich durchjaget.

Sobald betraten beyde Junglinge bas veste Land nicht, als Hossart die Berschwendung vertreulich [634] accisirte, daß sie nicht allein einen Zutritt: sondern allem Bermuhten nach, einen unbeweglichen Sitz auff ihr erstest anklopffen in deß Iuli Herken bekommen; mit angeshengter Erinnerung, sie mögte noch mehrer anderwerthlichen assistentz sich bewerben, damit sie desto sicherer und gewisser ihr Borhaben ins Werck stellen könte: sie wolle ihr zwar nicht weit von der Hand gehen, aber gleichwol müste sie ihrem Gegentheil dem Geitz eben so grosse Hisfe leisten, als sie (die Verschwendung) von ihr zuhoffen:

Mein großgunftiger hochgeehrter Lefer man ich eine Biftori guergablen hatte, fo wolte iche furber begreiffen, und hier nicht soviel Umbstande machen: ich muß felbit gesteben bag mein eigner Borwit von jedem Geschicht= Schreiber ftrads erfobert, mit feinen Schrifften niemand lang auffzuhalten: aber biefes was ich vortrage ift eine Vision ober Traum, und also weit ein anders: ich barff nit fo geschwind jum Ende eilen, fondern muß etliche geringe Barticularitaten, und Umftanbe mit einbringen, bamit ich etwas vollkomner erzehlen moge, was ich ben Leuten dieses Orts zu communiciren vorhabens: welches ban nichts anders ift, als ein Exempel zuweisen, wie auf einem geringen Fundlein allgemach ein groß Feur werde, wan man die Borfichtigfeit nit beobachtet: ban gleichwie felten jemand in Diefer Welt auff einmal ben bochften Gradum ber Beiligkeit erlanget, alfo wird auch keiner gehling und so zusagen in einem Augenblid auß einem Frommen zu einem Schelmen, fondern jeder theil fteiget allgemach, facht und facht fein Staffel weise binan: [635] welche Staffeln beg Berberbens ban in Diesem meinem Geficht billich nicht auffer Acht zulaffen, bamit fich einjeder zeitlich davor zuhuten wisse; zu welchem ende ich ban vornemlich folche beschreibe; maffen es biefen benden Junglingen gangen wie einem jungen Stud Wild, welches. wan es ben Jager fiehet, anfanglich nicht weiß ob es. fliehen ober ftehen foll, ober boch ebenber gefallet wird, als es ben Schuten ertennet; zwar gingen fie etwas geschwinder als gewöhnlich, ins Net, aber solches war bie Urfache, daß ben jedem der Bunder bequem war, die Funden beg einen und andern Lafters alfo gleich zufangen; ban wie das junge Biebe, wan es wol aufgewintert ift, und im Fruling auf bem verbruglichen Stall auff bie luftige Waide gelaffen wird, anfahet zugumpen, und folte es auch zu feinem Berberben in eine Spalte ober Raunfteden fpringen, alfo machet es auch bie unbesonnen Jugend, wan fie fich nicht mehr unter ber Ruthe ber vaterlichen Bucht: Sondern auf ber Eltern Augen in ber lang erwunschten Frenheit befindet: 216 beren gemeiniglich Erfahrenheit und Vorsichtigfeit manglet.

Das obgemelte fagte die hoffart nicht nur vor die lange Beile, zu ber Berfchwendung, fondern mante fich gleich zu bem Avaro felbsten, ben bem fie ben Reid und Miggunft fand, welche Cammerraden ber Beit geschickt hatte, ihm ben Weg zubereiten; berowegen richtete fie ihren Discurs barnach ein, und fagte zu ihm: Bore bu Avare, bift bu nicht sowohl ein Mensch als bein Berr? bift bu nicht sowohl ein Engelander als Iulus? was ift ban bas? [636] baß man ihn einen gnabigen Berrn: und bich feinen Knecht nennet? hat euch bende ban nicht Engeland: und zwar ben einen wie ben andern geboren und auff die Welt gebracht? wo tomt es ber, bag er bier im Land, ba er fo wenig eignes hat als bu, vor einen guabigen Beren gehalten: bu aber als ein Sclav tractiret würdest! send nicht ihr bende einer wie der ander über Meer herkommen? hatte er nicht sowohl als bu und ihr bende als Menschen, zugleich ersauffen muffen, man euer

Schiff unter Beges gescheitert? oder ware er, weil er ein Ebelmann ift, etwan wie ein Delphin unter den Bellen der Ungestume in einen sichern Port entrunnen? oder hatte er fich vielleicht als ein Abler über die Wolden (barin sich ber Anfang und die graufame Urfache euers Schiffbruchs enthalten) schwingen: und also dem Untersgang entgehen konnen? nein Avare! lulus ist sowohl ein Mensch als bu, und bu bift sowohl ein Mensch als er! warum aber wird er dir so weit vorgezogen? mit dem fiel Mammon der Hoffart in die Rede und sagte, was ist das por ein Sandel einen zum fliegen anzusporen eh ihm die Febern gewachsen? gleichsam als wan man nicht mufte, baß folches bas Gelt fen mas Iulus ift! fein Gelb: fein Gelb ift es, mas er ift; und fonft ift er nichts! nichts jage ich, ift er; als was fein Gelt auf ihm machet; ber aute Gefelle harre nur einwenig, und laffe mich gewaren, ob ich bem Avaro burch Fleig und Behorsamteit nicht eben fo viel Gelb, als Iulus verschwendet, zuwege bringen: und ihn baburch zu einem folden Stuter, wie lulus einer ift, gleich machen mogte.

[637] So hatten deß Avari erste Anfechtungen eine Gestalt, benen er nicht allein sleissig Gehor gab, sondern sich auch entschloß, denselben nach zuhängen; so unterließ Iulus auch nicht demjenigen mit allem fleiß nach zuleben,

was ihm bie hoffart eingab.

## Das VI. Capitel.

Wie Iulus und Avarus nach Paris reifen, und bort ihre Zeit bertreiben.

Er gnadige Herr, das ist Herr Iulus, übernachtete an demjenigen Ort da wir angelandet, und verblieb den andern Tag und die solgende Nacht noch darzu daselbsten, damit er außruhen, seinen Wechsel empfangen, und Anstalt machen mögte, von dar durch die Spanische Niderlande in Holland zupassiren, welche vereinigte Provinzen er nicht allein zubesehen verlangte, sondern auch, daß er solches thun solte, von seinem Herrn Bater außdrucklichen Beselch hatte; hierzu dingte er eine

sonderbare Lands-Kutsche, zwar nur allein vor sich und seinen Diener Avarum, aber beydes Hoffart und Verschwendung samt dem Geit und ihrer aller Anhänger, wolten gleichwol nicht zuruck verbleiben, sondern einzeder Theil satte sich wohin er konte, Hofart oben an die Decke, Verschwendung an deß Luli Seiten, der Geitz in deß Avari Hort, und ich hockte und behalff mich auff dem Narrenskriftein, weil Demuht nicht vorhanden war, denselbigen

Plat einzunehmen.

Alfo hatte ich bas Glud im Schlaff viel icone State zubeschauen, die unter tausenden taum einem wachend ins Beficht tommen, ober gufehen werben; [638] bie Reife ging gludlich ab, und wanschon gefahrliche Ungelegenheiten fich ereigneten, so überwand jedoch des Iulii schwerer Sadel folche alle; weil er fich tein Gelb tauren lieffe, und fich um foldes (weil wir burch unterschiedliche widerwertige Guarnisonen reisen muften) aller Orten mit nohtwendigen Convoyen und Bag-Brieffen verfeben lieffe; ich achtete ber jenigen Sachen fo fonft in bicfen Landen febens murbig fenn, nicht sonderlich, sondern betrachtete nur, wie bende Jungelinge nach und nach von ben obgemelten Laftern je mehr und mehr eingenomen wurden, zu welchen fich je langer je mehr famleten; ba fahe ich wie lulus auch von bem Borwig und ber Unfeuschheit (welche bavor gehalten wird, daß fie eine Gunde fen, bamit die hoffart geftrafft werde) angerennet und eingenommen ward, westwegen wir ban offt an ben Dertern ba fich bie leichte Dirnen befanden. langer ftill liegen muften und mehr Gelbes verthaten, als fonst wol die Nohtdurfft erfoderte: andern theils qualete fich Avarus Gelb zusammen zuschrapen wie er moate. er bezwadte nicht allein seinen Berrn, fonder auch die Birthe und Gaftgeber wo er zukommen mogte; gab mithin einen trefflichen Cuppler ab, und scheuete sich nicht bie und ba unterwegs unfere Berberger zubestehlen, und hatte es auch nur ein filberner Leffel fenn follen, folder gestalt paffirten wir durch Flandern, Brabant, Bennegau, Bolland, Seeland, Butphen, Geltern, Decheln, und folgende an die Frangofifche Grante, endlich gar auff Barif, allwo Inlus bas luftigfte und bequemfte Losament bestellete, bas er haben fonte;

seinen Avarum [639] kleibete er Ebelmannisch und nennete ihn einen Junder damit jederman ihn selbst desto hoher halten und gedenden solt, er muste kein kleiner Hanksehn, weil ihm einer von Abel aufswartete, der ihn einen gnädigen Herrn hieß; massen er auch vor einen Grasen gehalten ward; er verdingte sich gleich einem Lautenisten, einem Fechter, einem Tantmeister, einem Bautenisten, einem Ballmeister, mehr sich sehen zulassen, als ihnen ihre Kunste und Wissenschaften abzulernen; diese waren lauter solche Kauten die dergleichen neu außgeslogenen Gasten das ihrige abzulausen vor Meister passitren; sie machten ihn bald behm Franenzimmer bekant, da es ohn spendiren nicht abging, und brachten ihn auch sonst zu allersen Gesellschafften, da man dem Beutel zuschräpffen pflegte, und er allein den Riemen ziehen muste; dan die Berschwendung hatte bereits die Wolust mit allen ihren Töchtern eingeladen, diesen Iulum bestreiten: und caput

machen zuhelffen;

Anfänglich zwar ließ er sich nur mit den Ballen schlagen, Ringel rennen, den Comædien, Balleten und dersgleichen zulässigen und ehrlichen Ubungen, denen er benswohnete, und selbst mitmachte, genügen; da er aber erwarmete und bekant ward, kam er auch an diejenige Oerter, da man seinem Geld mit Würffeln und Karten zusatt; diß er endlich auch die vornemste Huren-Hauser durchschwermte; in seinem Losament aber, ging es zu, wie ben deß Konigs Arturi Hosenkaltung, da er täglich viel Schmaroher nicht schlecht hinweg mit Kraut oder Rüben: Sondern mit theuren [640] franhischen Bottagien und spanischen Olla Battriden köstlich tractirte; massen und spanischen Olla Battriden köstlich tractirte; massen ihn osste in einziger Imdis über 25. Pistoletten gestund, sons berlich wan man die Spilleut rechnete, die er gemeiniglich daben zuhaben pslegte; über dieses brachten ihn die neue Moden der Kleidungen, welche geschwind nach einander solgten und aufstunden, und sich bald wider veränderten, um ein grosses Geld, mit welcher Thorheit er desto mehr prangte, weil ihm als einem fremden Cavalier keine Trachte verboten war; da muste alles mit Gold gestickt und verspränt sehn, und verging kein Monat in dem er nicht ein

neues Aleid angezogen: und kein Tag daran er nicht seine Barucke etliche mal gepudert hatte; dan wiewol er von Natur ein schönes Haar hatte, so beredete ihn doch die Hoffart, daß er solches abschneiden: und sich mit fremdem ziehren lassen, weil es so der Brauch war; dan sie sagte, die Sonderlinge, so sich mit ihrem natürlichen Haar des helssen, wan solches gleichwol schön sey, geben damit nichts anders zuverstehen, als daß sie arme Schurchen sehn, die nit sovil vermögten, ein kal hundert Dukaten an ein dar schöne Barucken zuverwenden. In Summa es muste alles so kostbarlich hergehen und bestellet seyn, als es die Hoffart immermehr ersinnen: und ihm die Verschwendung eingeben konte.

Dbzwar nun bem Beit, welcher ben Avarum icon gang befag, eine folche Urt zuleben burchauß widerwertig ausenn ericien; fo ließ er Avarus ihm jedoch folche molgefallen, weil er fie ihm wol zunut zumachen gebachte; bann Mammon hatte ihn allbereit beweget, sich ber untreu zuergeben, man er [641] anders etwas prosperiren wolte: wehmegen er bann feine Gelegenheit vorüber lauffen ließ. feinem Berrn, ber ohn bas fein Gelb fo unnutlich hinaus schlauberte, abzuzwaden was er tonte: im wenigsten beaahlete er feine Naberin oder Bascherin, beren er ihren gewohnlichen Lohn nicht allein ringerte, und was er benen abbrach, heimlich in feine Beutel ftedte: fein Rleibflider: ober Schuhichmirerlohn war fo flein ben er feinem Berrn nicht vergrofferte und ben Uberfluß zu fich ichob: geschweige wie er in groffen Aufgaben per fas & nefas zu fich rapte und fadte, wo er nur fonte und mochte: Die Gaffeltrager. mit benen fein Berr vil Gelb hinrichtete, veranberte er gleich, wan fie ihm nit Bart an ihren Berbienft gaben. ber Baftetenbeder, ber Bartoch, ber Beinschander, ber Solthandler, ber Fifchverkauffer, ber Beder und alfo andere Victualisten musten bennahe ihren Gewinn mit ihm theilen, wolten fie anders an dem Iulo langer einen guten Runden behalten: ban er war bergeftalt eingenommen, feinem Berrn burch besitzung vilen Gelbes und Buts gleich zuwerben. als etwan hiebevor Lucifer, ba er wegen feiner vom allerhochsten verliehenen Gaben erfühnete, seinen Stul an ben

machtigen Thron bes grossen Gottes zuseten: asso lebten beybe Jünglinge ohn alle andere Anfechtungen zwar dahin, eh sie warnamen wie sie lebeten: dan Iulus war an zeitlicher Habe ja so reich als Avarus bedörffig, und beswegen vermeinte jeder er versuhre seinem Stand nach gar recht und wol, ich wil sagen, wie es einesjeden Stand und Gelegenheit ersodere: jener zwar seinem Reichthum gemäß sich herrlich und prächtig zuer-[642]zeigen, dieser aber seiner Armuht zuhulsse zukommen, und eiwas zuprosperiren, und sich der gegenwertigen Gelegenheit zubedienen, die ihm sein verthunlicher Herr an die Hand gab; jedoch unterließ der innerliche Wächter das Liecht der Vernunsst, der Zeuge der nimmer gar stillschweiget, nemlich das Gewissen in dessen nicht, einemjeden seine Fehler zeitlich genug vorzuhalten, und sich eines andern

zuerinnern.

Gemach! gemach! ward zu dem Iulo gesprochen, halt ein dasjenige so unmitslich zuverschwenden, welches deine vorderen villeicht mit saurer Mühe und Arbeit: Ja villeicht mit Berlust ihrer Seeligkeit erworden: und dir so gestreulich vorgesparet haben; vielmehr lege es also an, damit du kinsstig deswegen beydes vor Gott, der erbarn Welt: und deinen nachkommen bestehen und rechenschsst darum geben mögest! 2c. Aber diesen und dergleichen hehlsamen Erinnerungen oder jnnerlichen guten Sinsprechungen die Iulum zur Mässigkeit reigen wolten, ward geantwortet, was! ich din kein Bernheuter noch Schimmelzud, sondern ein Cavalier, solte ich meine abeliche Exercitia in Gestalt eines Bettelhundes oder Schurcken begreiffen? nein das ist nicht der Gebrauch noch herstommens! ich din nit hier Hunger und Durst zuseiden wan aber die gute Einsälle, die er melancholische Gedancken zunennen pslegte, auff solche Gegenwürsse dancen zunennen pslegte, auff solche Gegenwürsse dannen nicht ablassen wolten, ihn auffs beste zuermahnen; so ließ er ihm das Lied, Last uns [643] unser Tag geniessen, Gott weiß wo wir Morgen sehn 2c. aufsspielen, oder besinchte das Frauenzimmer, oder sonst eine lustige Gesells

schafft, mit beren er einen Rausch soff, wovon er je långer je årger: und enblich gar zu einem Epicurer ward.

Nicht weniger ward andern Theils Avarus von innerlichen zusprechen erinnert, daß biefer Weg, ben er gum Besitz der Reichthum zugehen antrette, die allergröfte Untreu von der Welt seh; mit fernerer Ermahnung, er feinem herrn nit allein mitgeben worden ihm gu= bienen, fondern auch durchauß feinen Schaben zuwenden. feinen nuten zufobern, ibn zu allen ehrlichen Tugenben anzureigen, vor allen ichandlichen Laftern zuwarnen und pornemlich seine zeitliche Sabe nach muglichsten Fleiß zu= fammen gubeben und beobachten: welche er aber im Gegen= theil selbst zu sich reisse und ihn lulum noch bargu in allerhand Lafter fturgen helffe: item auff was weise er wol vermeine, daß er folches gegen Gott, bem er um alles rechenschafft geben mufte: gegen beg Iuli frommen Eltern, die ihm ihren einzigen Sohn anvertrauet und getreulich zubeobachten befohlen: und endlich gegen bem Iulo felbsten zuverantworten getraue: man berfelbe gu feinen Tagen tommen: und heut oder morgen verfteben werbe, daß auß seiner Bermahrlosung und Untreue bendes feine Berfon zu allen auten verderbt: und fein Reichthum unnutlich verschwendet worden? hiemit zwar, O Avare ist es noch nicht genung! ban über folche ichwere Berant= wortung, die bu dir beg Iuli Berfon und Gelbes megen auffburbeft, besudelftu dich felbst auch mit dem schandlichen Lafter beg [644] Diebstals und machest bich beg Strangs und Galgens murbig; bu unterwirffft beine vernunfftige ja himmlische Seele bem Schlam ber jrbischen Guter Die bu ungetreuer und hochstrafflicher Beise zusammen gu= icharren gebendest, welche boch ber Beibe Crates Thebanus ins Meer warff, bamit fie ihn nit verderben folten, wiewol er folde rechtmaffig befaß; wievilmehr, tanftu wol erachten, werden fie bein Untergang fenn, indem bu folche im Gegenspil auß bem groffen Meer beiner Untreue erfischen wilft! foltestu bir wol einbilden borffen, fie werden bir wol gebenen?

Solche und bergleichen mehr guter Ermahnungen beybes von ber gefunden Bernunfft und feinem Gewiffen

empfand zwar Avarus in sich felbsten; aber es mangelte ihm hingegen mitnichten an Entschuldigungen, fein bofes Beginnen zubeschönen und gut zusprechen; was? sagte er mit Salomone Proverbior: 26. Wegen beg Iuli Person, was soll dem Narrn Chre, Geld und gute Tage? sie tonnens doch nicht brauchen! zudem hat er ohn das genug! und wer weiß wie es seine Eltern gewonnen haben? ist es nicht beffer, ich pade felbst basjenige an, bas er boch fonft ohn mich verschwendet, als daß ichs unter frembe fommen laffe?

Dergestalt folgten bende Junglinge ihren verblandeten Begierben, und erfaufften fich mithin in Abgrund ber Wolluft, big entlich lulns die liebe Frangofen betam, und eine Woche oder 4. Schwitzen: und bendes seinen Leib und Beutel purgiren laffen muste, welches ihn darumb nit besser machte, [645] oder ihm zur Warnung gedige; dan er machte das gemeine Sprichwort war,

ba ber Krande genaß, je arger er mas.

#### Das 7. Capitel.

Avarus findet auf ungefehrter Band, und hingegen machet Iulus Schulden, beffen Bater aber reifet in die andre Welt.

Varus ftahl foviel Gelb zusammen, bag ihm angft baben war, maffen er nicht wufte wo er bamit hin folte, damit dem Iulo seine Untreue verborgen bliebe; ersonn berowegen biese List ihm ein Auge zuver-kleiben, er verwechselte zum theil sein Gold in grobe teutsche silberne Sorten, that solche in ein grosses Bell= eisen, und kam damit ben nachtlicher Weile vor seines Berren Bette geloffen, mit gelehrten Borten baber lugenbe. ober höflicher zureden, daber erzehlende, was ihm vor ein Fund gerahten ware; gnadiger Herr, sagte er, ich stolperte über diese Beute, als ich von etlichen von dero Liebsten Losament gejagt ward, und wan der Thon des gemunten Metale nit einen andern Rlang von fich geben hatte, als bas Eingewaid eines Abgestorbenen nicht thut, so hatte ich geschworen, ich ware über einen Toden geloffen; damit schüttete er das Geld auß, und jagte ferner, was geben

mir Eur. Gn. wol für einen Raht, daß diß Geld seinem rechtmässigen Herrn wieder zukomt; ich verhoffe derselbe solte mir wol ein stattlich Trinckgeld davon zukommen lassen; Narr, Antwortete Iulus, hast du was so behalts; was bringst du aber vor eine resolution von der Jungser? ich konte, antwortete Avarus diesen Abend mit ihr nicht zusprechen kommen, [646] weil ich wie gehört, etsichen mit grosser Gefahr entrinnen mussen, und mir dieses Geld unversehens zugestanden; also behalfs sich Avarus mit Lugen so gut er konte, wie es alle junge angehende Diebe zusmachen pslegen, wan sie vorgeben, sie haben gesunden was

fie geftolen.

Eben bamal befam Iulus von feinem Bater Briefe. und in benfelbigen einen icharffen Berweiß, bag er fo argerlich lebe, und fo schredlich viel Gelbes verschwende: ban er hatte von benen Englischen Rauffherren bie mit ihm Correspondireten, und bem Iulo jeweils feine Bechfel entrichteten, alles beg Iuli und feines Avari Thun er= fahren, ohn daß dieser seinen Herrn bestahl, jener aber solches nit mercte; weswegen er sich dan solcher Gestalt bekimmerte, daß er barüber in eine fcwere Rrandheit fiel: er ichriebe bemelten Rauffherren, daß fie forthin feinem Sohn mehrers nicht geben folten, als die bloffe Rohtburfft, die ein gemeiner Ebelmann haben mufte, fich in Paris zubehelffen; mit dem Anhang, wofern fie ihm mehr reichen wurden, daß er ihnen solches nit wieder gutmachen wolte: Den Iulum aber bedrohete er, wofern er fich nit beffern und ein ander Leben anftellen murbe. baß er ihn alsban gar enterben und nimmermehr vor feinen Sohn halten wolte.

Iulus ward zwar darüber trefflich bestürt, fassete aber darum keinen Borsat gesparsamer zuleben; und wan gleich er seinen Bater zubenügen vor den gewöhnlichen grossen Außgaben hatte sehn wollen, so ware es jhm vor dismal doch unmüglich gewesen, weil er schon allbereit viel zutieff in den Schulden stad; er hatte dan seinen Credit erstlich ben seinen Creditoren: und con-[647]sequenter auch ben jedermann verlieren wollen, welches ihm aber die Hoffart mächtig widerrieht, weil es wider seine Re-

putation war, die er mit vielen spendiren erworben; berowegen redete er feine Lands - Leute an, und fagte: Ihr Herren wisset, daß mein Herr Bater an vielen Schiffen die beydes nach Oft- und West-Indien gehen, nicht allein part; sonder auch in unsrer Heimat auff seinen Gutern jahrlich ben 4. biß 5000. Schafe zuschären hat, also daß es ihm auch fein Cavallir im Land gleich, noch weniger vorzuthun vermag; ich geschweige jest ber Barschafft und ber liegenden Guter so er besitet! auch wisset ihr, bak ich alles feines Bermogens heut ober morgen eineinziger Erbe bin, und das gedachter mein SErr Bater allerdings auff ber Grube gehet; wer wolte mir ban nun zumuhten, baß ich hier als ein Bernhenter leben folte? mare folches, wan ich es thate, nicht unferer gangen Nation eine Schande? ihr BErren ich bitte, laffet mich in folche Schande nicht gerahten, fondern helffet mir auß, wie bigher, mit einem stud Geld, welches ich euch wider bandbarlich ersegen: und biß zur Bezahlung mit Rauffmanns Interesse vervenfioniren: Auch einemjeden insonderheit mit einer folder Berehrung begegnen will, daß er mit mir zufrieden fenn wird:

Sieruber zogen etlichen bie Achsel ein und entschul= bigten fich, fie betten ber Beit nicht ubrige Mittel: in warheit aber waren fie ehrlich gefinnet, und wolten bes Ruli Bater nit erzörnen; Die andere aber gebachten was fie por einen Bogel gurupffen bekamen, wan fie ben Julum in die Rlauen frieg=[648]ten; wer weiß fagten fie zu fich felbsten, wielang ber alte lebet, zubem will ein Sparer einen Berzehrer haben; will ihn der Bater gleich ent= erben, fo tan er ihm boch bas Mutterliche nicht benehmen; In Summa biefe ichoffen bem Julo noch 1000. Ducaten bar, wovor er ihnen verpfandete mas fie felbst begehrten, und ihnen jahrlich acht pro cento versprach, welches ban alles in bester Form verschriben ward; bamit reichte Julus nit weit hinaug, ban big er feine Schulben bezahlete und Avarus fein Part hinweg zwadte, verbleib wenig mehr übrig; maffen er in balbe wider entlehnen: und neue Unterpfande geben mufte; welches feinem Bater von andern Engelandern die nit interessirt waren, zeitlich avisirt ward, barüber sich ber Alte bergestalt erzörnete, daß er benen so seinem Sohn über seine Ordre Gelb geben hetten, eine Protestation insinuiren: und sie seines vorigen Schreibens erinnern: benebens anbeuten liesse, daß er ihnen keinen Haller wiberum barvor gutmachen: sondern sie noch darzu, wan sie wieder in Engeland anlangen wurben, als Berberber der Jugend: und die seinem Sohn zu solcher Berschwendung verholffen gewesen, vorm Parlament verklagen wolte; dem Iulo selbst aber schrieb er mit eigner Hand, daß er sich hinfuro nit seinen Sohn mehr nennen: noch

por fein Ungeficht tommen folte.

Mls folche Zeitungen einlieffen, fing beg Iuli Sache abermal an zuhinden, er hatte zwar noch einwenig Gelb. aber viel zuwenig, weber seinen verschwenderischen Bracht hinauß gufuhren, noch fich auff eine Reise gu mondiren, irgends einem Herrn [649] mit einem baar Pferben im Rrieg zudienen, worzu ihn bendes Soffart und Berichmenbung anhete; und weil ihm auch hierzu niemand nichts vorseten wolte; flebete er feinen getreuen Avarum an. ihm von bem mas er gefunden, die Rohtdurfft vorzuftreden; Avarus antwortete, Eure Gnaden wiffen wohl. baß ich ein armer Schuler bin gewesen, und fonft nichts vermag, als mas mir neulich Gott bescheret (ach heuch= lerifcher Schald gebachte ich, bette bir bas nun Gott bescheret, was du beinem BErrn abgestolen haft, foltestu ibm in feinen Robten nit mit bem feinigen zuhulffe tommen? und das um sovil desto ehender, dieweil du, so lang er etwas hatte, mitgemachet, und das seinige hast verfressen, versauffen, verhuren, verbuben, verspielen und verpandetiren helffen? D Bogel gebachte ich, bu bift zwar auß Engeland tommen wie ein Schaf, aber feither bich ber Beit befeffen, in Franckreich zu einem Fuchs: ja gar zu einem Wolff worden.) Solte ich nun, fagte er weiter, folche Gaben Gottes nit in acht nehmen, und zu meines tunfftigen Lebens Auffenthalt anlegen, fo mufte ich forgen, ich mogte mich baburch alles meines funftigen Gluds unwurdig machen, bas ich noch etwan zuhoffen; wen Gott gruffet. ber foll ihm banden, es borffte mir villeicht mein Leben= lang tein folder Fund wiber gerahten; foll ich nun

bieses an ein Ort hingeben, dahin auch reiche Engellander nichts mehr lehnen wollen, weil sie bie beste Unterpsande bereits hinweg haben, wer wolte mir solches rahten? Zudem haben mir Euer Gnaden selbst gesagt wan ich etwas habe, so solte ichs behalten; und über diß alles liget [650] mein Gelb auff der Wechselbanck, welches ich nit kriegen kan wan ich will, ich wolte mich dan eines

groffen Interesse verzeihen.

Diese Worte waren bem Iulo givar ichiver zuverbauen, als beren er fich weber von seinem getreuen Diener verfeben; noch von andern zuhoren gewohnet war: aber ber Schuh, ben ihm Soffart und Berichwendung angeleget. brudte ihn fo hart, daß er fie leichtlich verschmergete, vor billich hielt: und burch bitten soviel vom Avaro brachte: baß er ihm alles fein erschundenes und abgestohlenes Beld vorliehe: mit dem Geding, daß fein deg Avari Lidlohn samt bemienigen so er noch in 4. Wochen an interesse bavon haben tonnen, zur Haubt Summa geschlagen: mit 8. procento jahrlich verzinset: und, damit er um Haubt Summa und Benfion versichert fenn mogte, ihm ein fren adelich But, fo Iulo von feiner Mutter Schwester vermachet worden verpfendet werden folte, welches auch alfobalben in Gegenwart ber andern Engelander als erbetene Reugen in der allerbeften Form geschahe, und belieff sich bie Summa allerdings auff fechshundert Bfund Sterling: welches nach unfrer Dinte ein nahmhafftes ftud Gelbes machet.

Kaum war obiger Contract geschlossen, die Verschreisbung versertiget, und das Geld dargezehlet, da kam Iulo die Verkindigung eines erfreulichen Leides, daß nemlich sein Herr Vater die Schuld der Natur bezahlet hette: weßwegen er dan gleichsam eine Fürstliche Traur anlegte, und sich gesaft machte, ehistens nach Engeland zuverreisen, mehr die Erbschafft anzutretten als seine Mutter zuströsten: [651] da sahe ich meinen Wunder wie Iulus wider einen Haussen Freunde bekam, weder er vor etlichen Tagen gehadt: auch ward ich gewahr, wie er heuchsen sonte, dan wan er beh den Leuten war, so stellete er sich um seinen Vater gar leidig; aber beh dem Avaro

allein sagte er, ware der Alte noch länger lebendig bliben, so hette ich endlich heim bettlen mussen; sonderlich wan du Avare mir mit deinem Geld nit wärest zuhülffe kommen.

## Das 8. Capitel.

lulus nimt feinen Abschieb, auf Gbelmannisch in Engeland gureisen; Avarus aber wird zwischen himmel und Erbe arreftiret.

Emnach machte sich Iulus mit Avaro schleinig auff dem Beg; nachdem er zuvor fein ander Gefinde, als Laquaven, Pagen und bergleichen unnüber ge= fraffiger ober verthunlicher Leute mit guten Ghren abge= schaffet, wolte ich nun der Histori ein Ende feben, fo muste ich wol mit, aber wir reiseten mit gar ungleicher Commoditet: Iulus ritt auff einem ansehenlichen Bengft. weil er nunmehr nichts beffers als bas Reuten gelernet hatte, und hinter ihm faffe bie Berfcwendung, gleichsam als ob sie seine Sochzeiterin ober Liebste gewesen mare: Avarus faß uff einen Minchen ober Ballachen, wie man fie nennet, und fubrete hinterfich ben Beit, bas hatte eben ein Unsehen, als wan ein Marcfichreger ober Storger mit feinem Affen auff eine Rirchmege geritten ware; hoffart hingegen flog hoch in der Lufft daher, eben als wan fie die Reise nit sonderlich an=[652]gangen batte; die übrige assistirende Lafter aber marchireten beneben her, wie die Beyläuffer zuthun pflegen, ich aber hielt mich bald da, bald bort einem Pferd an ben Schwant, bamit ich auch mit fortkommen, und Engeland beschauen mogte, dieweil ich mir einbildete, ich hette bereits vil Lander gesehen, bagegen mir biefes Enge ein feltener Anblick fenn wurde; wir erlangten bald ben Orth ber Schifflande, alwo wir hiebevor auch aufgeftigen waren, und fegelten in furper Beit mit gutem Bind gludlich uber.

Iulus fand seine Frau Mutter zu seiner Ankunfft auch in letten Zügen, massen sie noch gleich denselben Tag ihren Abscheid nam, also daß er als ein eintiger Erbe der nunmehr auß seinen vogtbaren Jahren getreten, zu einem mahl Herr und Meister über seiner Eltern Berstaffenschafft ward; da ging nun das gute Leben wider

beffer an als zu Paris, weil er eine namhaffte Paarschafft ererbet; er lebete wie ber reiche Mann Luce am 16. Ja wie ein Bring, balb hatte er Gafte, und balb marb er wiber zu Gaft gelaben; und nam feine conversation fast taglich zu, er führete zu Baffer und Land anderer Leut Tochter und Beiber nach Engelandischem Gebrauch fpatiren, hielte einen eignen Trompetter, Bereiter, Cammerbiener, Schaldenarrn, Reitfnecht, Ruticher, zween Laquapen, einen Page, Jager, Roch und bergleichen hoffgefind, gegen folden (insonderheit aber gegen bem Avaro, ben er als feinen getreuen Reiß-Gefellen gu feinem Soffmeifter und Factor ober Fac totum gemachet hatte) erzeigte er sich gar milb, wie er ban auch gebachtem Avaro basjenige [653] abeliche Buht so er ihm zuvor in Franckreich verhypotheciret, por Haupt Summa, interesse und feinen Liedlohn vor freyledig und eigen gab, und verschreiben ließ, wiewol es viel einmehrers wehrt war; in Summa er verhielt sich gegen jeberman, bag ich nicht allein glaubte er mufte auß bem Gefchlecht ber alten Konige fenn geboren worden, wie er fich beffen in Frandreich offt geruhmet, sondern ich hielt vestiglich bavor, er mare auf bem Stamm Arturi entsproffen, welcher bas Lob feiner Frengebigfeit big an bas End ber Welt behalten wirb.

Andern theils unterliesse Avarus nicht in solchem Wasser zusischen, und seine Schante in acht zunehmen, er bestahl seinen Herrn mehr als zuvor, und schacherte darneben arger als ein 50 jähriger Jud; das loseste Stücklein aber das er dem Iulo that, war dises, daß er sich mit einer Dame von ehrlichem Geschlecht verplemperte, solgends selbige seinem Herrn kupplete, und demselben über drey viertel Jahr den jungen Basg zuschreiben ließ den er ihr doch selbst angehengt hatte, und weil sich Iulus gar nicht entschließen konte, selbige zu ehelichen, gleichwol aber ihrer Befreunden halber in Gesahr stehen muste, trat der aufferichtige Avarus ins Wittel, ließ sich bereden diesenige wider zu Ehren zubringen deren er ehender und mehr als Iulus genossen, und sie selbst zu Fall gebracht, wodurch er abermahlen ein namhasste von des Juli Gitern zu sich zwackte, und durch solche Treue seines Herrn Gunt versackte, und durch solche Treue seines Herrn Gunt versackte.

doppelte; und bannoch unterließ er nicht ba und bort zurupffen, solang Pflaumfebern vorhanden, und als es auff die Stupfflen loß ging, verschonete er beren auch

nicht. [654]

Einsmahls fuhr Iulus auff ber Tems in einem Quit-Schiff mit feinen nabesten Bermanten fpatiren, unter welchen fich feines Baters Bruber ein febr weifer und verständiger Berr, auch befand; bifer rebete bamahl etwas vertreulicher mit ihm als sonsten, und führete ihm mit hoflichen Worten und glimpflicher Strafe zu Gemuht, daß er keinen guten Saufhalter abgeben werbe, er folte fich und bas feinige beffer beobachten, als er bigbero gethan ic. wann die Rugend wuste, was bas Alter brauchet. so wurde fie einen Ducaten eher 100. mahl umtehren als einmal aufgeben 2c. Iulus lachte barüber, 30g einen Ring vom Finger warff ihn in die Tems und fagte, Berr Better fowenig als mir bifer Ring wiber zuhanden tommen mag, fo wenig werbe ich bas meinige verthun tonnen: aber der Alte feufftete und antwortete, gemach Berr Better. es laffet fich wol eines Ronigs Gut verthun, und ein Brunn erschopffen, febet mas ihr thuet: aber Iulus tehrete fich von ihm, und haffete ihn folder getreuen Bermahnung wegen mehr als er ihn barum folte geliebet haben.

Unlängst hernach kamen etsliche Kaufsherren auß Franckreich, die wolten um das Haubtgut so sie ihm zu Pariß
vorgesetzt, samt dem Interesse bezahlt sehn, weil sie gewisse Zeitung hatten wie Iulus lebte, und daß ihm ein
reich beladenes Schiff, so seine Eltern nach Alexandriam
geschickt hatten, von den Seeraubern auff dem Mittelländischen Weer ware hinweggenommen worden: er bezahlete sie mit lauter Kleinodien, welches eine gewisse Anzeigung war, daß es mit der Baarschafft an die Neige
ging: [655] über das kam die gewisse Nachricht ein, daß
ihm ein ander Schiff am Gestad von Prasisien gescheitert,
und eine Englische Flotte an deren deß Iuli Eltern am
allermeisten interessirt gewesen, unweit den Moluccischen
Insulen von den Holländern zum theil ruinirt, und der
Rest gesangen worden: solches alles ward balb landstündig,
dannenhero einseder der etwas an Iulum zuprætentiren,

sich umb die Bezahlung anmelbete, also daß es das Ansfehen hatte, alswan ihn das Unglud von allen Enden der Welt her bestreiten wolte: Aber alle solche Stürme erschrödten ihn nicht so sehr als sein Roch, der ihm wunders wegen einen göldenen King wiese, den er in einem Fisch gefunden, weil er denselbigen gleich vor den seinigen erstante, und sich noch nur zuwol zuerinnern wuste, mit was vor Worten er denselbigen in die Tems geworffen.

Er war zwar gant betrübt und bennahe desperat. ichamte fich aber boch vor ben Leuten icheinen gulaffen wie es ihm ums Bert war: indem vernimt er bag beg enthaubten Ronigs altister Print mit einer Armee in Schottland antommen ware, bette auch gludlichen Success und gute Hoffnung seines Herrn Baters Konigreich wiberum zuerobern! solche Occasion gedachte ihm Iulus zunut zumachen, und seine Reputation baburch zuerhalten: berowegen mondirte er sich und seine Leute mit bemjenigen so er noch übrig hatte, und brachte eine schone Compagnie Reuter zusammen, über welche er Avarum zum Leutenant machte, und ihm goldene Berge verhieß, bag er mit ging, alles unter bem Borwand, bem Protector zudienen: als er aber fich [656] reißfertig befand, ging er mit seiner Compagnia in schnellem March bem jungen schottischen Konig entgegen und conjungirte sich mit beffen Corpo, hette auch wol gehandelt gehabt, wan es dem Ronig damahls gegludt; als aber Cromwel biefelbe Rriegsmacht zerstöberte, entrannen Iulus und Avarus taum mit bem Leben, und borfften fich boch beube nirgends mehr feben laffen: berowegen muften fie fich wie die wilden Thiere in den Balbern behelffen, und fich mit rauben und stehlen ernehren, bif fie endlich barüber erbant und gerichtet wurden: Iulus gwar mit bem Bail, und Avarus mit bem Strang, welchen er ichon langft verbient hatte.

Hierüber kam ich wider zu mir selber, ober erwachte auffs wenigste auß dem Schlaff, und dachte meinem Traum oder Geschichte nach: hielt endlich dafür, daß die Freysgebigkeit leichtlich zu einer Berschwendung: und die Gesparsamkeit leicht zum Gein werden könne, wan die Weißsheit nicht vorhanden, welche Freygebigkeit und Gespars

samkeit durch Massigkeit regire und im Zaum halte. Obaber der Geit oder die Verschwendung den Preiß davon getragen, kan ich nicht sagen, glaube aber wol daß sie noch täglich miteinander zu Feld ligen, und um den Vorzug streiten.

## Das IX. Capitel.

Balbanbers tomt zu Simplicissimo, und lehrt ihn mit mobilien und immobilien zureben, und felbige zwerstehen.

7Ch spakirte einsmahls im Bald berum meinen Teitelen Gedanden Gebor zugeben, da fand ich ein iteinern Bilbnuß ligen in Lebens Groffe, [657] bie hatte bas Unfehen als wan fie jrgends eine Statua eines alten teutschen Belben gewesen mare, ban fie hatte eine Altfrandische Tracht von Romanischer Solbaten Rleibung. vorn mit einem groffen Schwaben = Lat, und war meinem bedünden nach überauß fünftlich und natürlich außgehauen: wie ich nun so da stund, das Bild betrachtete, und mich verwunderte, wie es doch in diese Wildnuß kommen sehn mogte, tam mir in Sinn, es mufte jrgends auff bifem Geburg vor langen Jahren ein Beibnischer Tempel ge= standen: und bifes ber Abgott barin gewesen feyn: fabe mich berowegen um, ob ich nichts mehr von beffen Gunbament feben funte, ward aber nichts bergleichen gewahr. ionbern, bieweil ich einen Bebel fand, ben etwan ein holybaur ligen laffen, nahm ich benfelben und trat an bife Bilbnuß, fie umzufehren, umzusehen, wie fie auff ber andern Seite eine Beschaffenheit hette; ich hatte aber berfelben den Sebel taum untern Salf gestedt, und zulupffen angefangen, da fing fie felbst an sich zuregen und zusagen, laß mich mit frieden ich bin Balbanders, ich erschrack zwar hefftig, doch erholte ich mich gleich widerum, und fagte, ich sehe wol daß du bald anders bist; dan erft warestu ein tober Stein, jest aber bist bu ein beweglicher Leib, wer bift bu aber fonft, ber Teuffel ober feine Mutter? Nein antwortete er, ich bin beren feins, fonbern Baldanders, maffen bu mich felbst so genant und bavor erkant hast; und konte es auch wol muglich seyn, daß bu mich nit tennen foltest, ba ich boch alle Beit und Tage

beines Lebens bin ben bir gemefen? bag ich aber niemahl mit dir mundlich geredet habe wie etwan Unno [658] 1534. den letten Julij mit Hanß Sachsen dem Schuster von Rurnberg, ift die Ursache, das du meiner niemahlen geachtet haft; unangesehen ich bich mehr als andere Leute bald groß, bald flein, bald reich, bald arm, balb hoch, bald nider, bald luftig, bald traurig, bald bog, bald gut, und in fumma bald fo und bald anders gemachet habe; ich fagte, wan du fonft nichts tanft als big, fo mareftu wohl vor difimahl auch von mir bliben; Balbanders antwortete, gleichwie mein Ursprung auf bem Barabeiß ift. und mein Thun und Wefen bestehet fo lang die Welt bleibet, also werde ich dich auch nimmermehr gar verlaffen, biß bu wider gur Erbe wirft bavon bu bertommen. es fen dir gleich lieb ober laid: ich fragte ihn ob er ban ben Menschen zu sonft nichts tauge, als fie und alle ihre Bandel so manigfaltig zuverandern? D ja, antwortete Balbanders, ich fan fie eine Runft lehren, dadurch fie mit allen Sachen fo fonft von Ratur ftumm fenn, als mit Stublen und Banden, Reffeln und Safen, 2c. reben tonnen, maffen ich folches Bang Sachsen auch unterwisen, wie ban in feinem Buch zusehen, barinn er ein baar Befprache ergablet, die er mit einem Ducaten und einer Roghaut ge= halten: auch fagte ich, lieber Balbanbers, man bu mich bife Runft mit Gottes hulffe auch lernen tonteft. fo wolte ich dich mein Lebtag lieb haben, ja freylich, antwortete er, bas will ich gern thun: nahm barauff mein Buch so ich eben ben mir hatte, und nachdem er sich in einen Schreiber verwandelt, fchrib er mir nachfolgende Worte barein.

Ich bin ber Anfang und bas Ende, und gelte an allen Orten.

[659] Manoha, gilos, timad, isaser, sale, lacob, salet, enni nacob idil dadele neuavv ide eges Eli neme meodi eledid emonatan desi negogag editor goga naneg eriden, hohe ritatan avilac, hohe ilamen eriden diledi sisac usur sodaled avar, amu salif ononor macheli retoran; Vlidon dad amu ossosson, Gedal amu bede neuavv, alijs, dilede ronodavv agnoh regnoh eni tatæ

hyn lamini celotah, isis tolostabas oronatah assis tobulu, VViera saladid egrivi nanon ægar rimini sisac, heliosole Ramelu ononor vvindelishi timinitur, bagoge gagoe

hananor elimitat.

MB er biß geschrieben, ward er zu einem groffen Aichbaum, bald barauff zu einer Sau, geschwind zu einer Bratwurft, und unversehens zu einem groffen Baurenbreck (mit Gunft) er machte sich zu einem schonen Rleewasen, und eh ich mich versahe, zu einem Ruhefladen; item zu einer schönen Blume ober Zweig, zu einem Maulbeerbaum, und darauff in einen schönen seidenen Teppich 2c. bif er fich endlich wider in menschliche Gestalten veranderte, und biefelbe offter verwechselte, als folde gebachter Sang Sachs von ihm beschriben; und weil ich von so unterschidlichen schnellen Bermandlungen weber im Ovidio noch fonften nirgends gelefen (ban ben mehrgebachten Bank Sachfen hatte ich bamahls noch nit gesehen) gebachte ich ber alte Proteus fen wider von ben Toben aufferstanden, mich mit feiner Gaudelen zuaffen; ober es fen vielleicht ber Teufel selbst, mich als einen Einsibler zuversuchen, und gubetrugen; nachdem ich aber von ihm verftanden, daß er mit beffern Ehren ben Mond in feinem Bap=[660]pen fuhre, als der Turdische Raiser, item daß die Unbestandigfeit fein Auffenthalt: Die Bestandigkeit aber feine argfte Feindin fen, um welche er sich gleichwol teine Schnalle ichere, weil er mehrentheils fie fluchtig mache; veranderte er fich in einen Bogel, flohe ichnell bavon, und ließ mir bas nachfeben.

Darauff satte ich mich niber in das Graß, und fing an diejenigen Borte zubetrachten, die mir Baldanders hinterlassen, die Kunst so ich von ihm zulernen hatte, darauß zubegreiffen, ich hatte aber nicht das Hert selbige außzusprechen, weil sie mir vorkamen, wie diejenige damit die Teufelsbanner die höllischen Geister beschweren, und andere Zauberen treiben, massen sie dan auch eben so selham, unteutsch und unverständlich scheinen; ich sagte zu mir selber, wirstu sie ansahen zureben, wer weiß was du alßdan vor Herengespenst damit herbey lodest; villeicht ist bieser Baldanders der Satan gewesen, der dich sierburch

verführen will; weiftu nicht wie es ben alten Ginfiblern ergangen? Aber gleichwol unterließ mein Borwit nicht. bie geschriebene Worte ftetig anguschauen und zubetrachten, weil ich gern mit ftummen Dingen hatte reben tonnen, fintemahlen auch andere die unvernunfftige Thiere verstanden haben sollen; ward bemnach je langer je vervichter barauff, und weil ich ohn Ruhm zumelben, ein zimlicher Bifferant bin, und meine geringfte Runft ift, einen Brieff auff einen gaben: ober wohl gar auff ein Baar guschreiben, ben wohl tein Menich wird auffinnen ober errathen tonnen, zumahlen auch vor langften wohl andere verborgene Schrifften außspeculiret, als die Steganographiæ Trythemii feun mag; als [661] fahe ich auch biese Schrifft mit andern Augen an, und fand gleich bag Balbanbers mir bie Runft nicht allein mit Erempeln: sondern auch in obiger Schrifft mit guten teutschen Worten viel auffrichtiger communiciret, als ich ihm zugetrauet, bamit war ich nun wol zufrieben, und achtete meiner neuen Biffenschafft nit sonderlich, son= bern ging zu meiner Bohnung, und lag bie Legenben ber alten Beiligen, nicht allein burch gute Benfviele mich in meinem abgesonderten Leben geiftlich zuerbanen, fonbern auch bie Beit zupassiren.

## Das X. Capitel.

Der Eremit wird auf einem Malb: ein Balfarte Bruber.

As Leben deß heiligen Alexii kam mir im ersten Griff unter die Augen, als ich das Buch auffsschlug; da fand ich mit was vor einer Berachtung der Ruhe er das reiche Hauß seines Batters verlassen, die heiligen Derter hin und wieder mit grosser Andacht bessuchet, und endlich beydes seine Pilgerschafft und Leben unter einer Stiegen in höchster Armut: mit unvergleichslicher Gedult und wunderbaren Beständigkeit seliglich besschlossen hätte; ach! sagte ich zu mir selbst, Simpliei was thust du? du liegst hier auff der faulen Bärenhaut und dienest weder Gott noch Menschen! wer allein ist, wan berselbe sället, wer wird ihm wieder aufschessen? ist es nicht besser du dienest deinen RebensMenschen und sie

bir hingegen hinwiederum, als daß du hier ohn alle Leutseleiligkeit in der Einsame sitzest wie eine Nacht-Eule? dist du nicht ein todes Glied deß Menschlichen Geschlechtes, wan du hier verhar-[662]rest? und zwar wie wirstu den Winter außdauren können, wan diß Gedirge mit Schnee bedeckt: und dir nicht mehr wie jetzt von den Nachbarn dein Unterhalt gebracht wird? zwar diese ehren dich jetzunder wie ein Oracul, wan du aber verneujahren hast, werden sie dich nicht mehr würdigen über eine Achsel anzuschauen, sondern an stat dessen das sie dir jetzt heretragen, dich vor ihren Thüren mit helff dir GOtt abspeisen; villeicht ist dir Waldanders darum persönlich erschienen, damit du dich beyzeiten vorsehen: und in die Undeständigkeit dieser Welt schieden sollest, mit solchen und bergleichen Ansechtungen und Gedanden ward ich gequalet, dis ich mich entschloß auß einem Walds ein Wallbruder oder Villger zuwerden:

Demnach erdapte ich unversehens meine Schere, und stutte meinen langen Rock der mir allerdings auff die Fusse ging (und solang ich ein Einsidel gewesen, anstat eines Kleides auch unter und Oberbetts gedienet hatte) die abgeschnittene Stude aber satte ich darauff und darunter, wie es sich schieke, doch also, daß es mir zugleich Sade und Taschen abgab, daßenige so ich etwan erbettlen mögte darin zuverwahren; und weil ich keinen proportionirlichen Jacobs Stads mit seinen getreheten Knöpffen haben konte, überkam ich einen wilden Aepsselss Stads, dar wol schlaffen zulegen getrauet; welchen böhmischen Ohrleffel mir solgends ein frommer Schlosser auf meiner Wanderschafft mit einer starden Spize trefflich versehen, damit ich mich vor den Wölffen die mir etwau unterwegs begegnen

mogten, erwohren fonte:

[663] Solcher gestalt außstaffirt, machte ich mich in das wilde Schappach, und erbettlete von selbigem Pastor einen Schein ober Urkunt, daß ich mich unweit seiner Pfarr als ein Eremit erzeiget und gelebet hatte, nunmehr aber Willens ware, die heilige Derter hin und wider andächtig zubesuchen; unangesehen mir derselbe vorhielte, daß er mir

nicht recht traue; ich schatze, mein Freund, sagte er, du habest entweder ein schlim Stuck begangen, daß du deine Bohnung so urplotlich verlaffest, ober habest im Sinn einen andern Empedoclem Agrigentinum abzugeben, welcher fich in ben Feurberg Etnam fturbete, bamit man glauben folte, er mare, weil man ihn fonft nirgends finden tonte gen Simmel gefahren; wie mare es, man es mit bir eine von folden Meinungen hatte, und ich bir mit Ertheilung meiner beffern Zeugnus barin hulffe? ich wuste ihm aber mit meinen guten Maul-Leber unter bem Schein frommer einfalt und beiliger auffrichtiger Meinung bergeftalt gubegegnen, daß er mir gleichwol angeregte Urfund mittheilete, und bedundte mich, ich fpurete einen heiligen Reid ober Enfer an ihm, und bag er meine Beg-Runfft gern febe, weil der gemeine Mann wegen eines fo ungewohnlichen ftrengen und eremplarischen Lebens mehr von mir hielt, als von etlichen Geiftlichen in ber Nachbarichafft, unangesehen ich ein schlimmer liederlicher Rund war, wan man mich gegen ben rechten maaren Beiftlichen und Dienern Gottes hatte abichaben follen.

Damals war ich zwar noch nicht so gar gottloß wie ich hernach ward, sondern hatte mich noch [664] wol vor einen solchen vergangen, der eine gute Meinung und Borsat [hat]; sobald ich aber mit andern alten Landstorgern befant ward, und mit benfelben vielfaltig umging und conversirte, ward ich je långer je årger; also daß ich gulett gar wol vor einen Borfteber, Bunfftmeifter und Præceptor berjenigen Gefellichafft hatte passiren mogen, die auß der Landfahreren zu feinem andern ende ein profession machen, als ihre Nahrung bamit zugewinnen; hierzu war mein Sabit und Leibes - Geftalt fast bequem und beforberlich, sonderlich bie Leute gur Frengebigfeit zubewegen; wan ich ban in einen Fleden tam, ober in eine Stat gelaffen warb, vornemlich an ben Sonn: und Fepertagen, fo friegte ich gleich von Jungen und Alten einen groffern Umftand als ber befte Mardichreger, ber ein par Narren, Affen und Meertagen mit fich fuhret; alsban hielten Sie] mich theils wegen meines langen Saars und wilben Barts por einen alten Bropheten, weil ich. es war gleich Wetter wie es wolte, barhaubtig ging, andere vor sonst einen selhamen Bundermann, die allermeiste aber vor den ewigen Juden, der biß an den jüngsten Tag in der Welt herum lauffen soll; ich nam kein Geld zum Allmosen an, weil ich wuste was mir solche Gewohnheit in meiner eremitage genutzt, und wan mich jemand dessen etwas zunemen tringen wolte, sagte ich, die Bettler sollen kein Geld haben; damit brachte ich zuwege, wo ich etwan ein par Heller verschmähete, daß mir hingegen behdes an Speise und Trand mehrers geben ward, weder ich sonst um ein par Kopfstucke hatte kauffen mögen.

[665] Also marchirte ich die Gutach hinauff über ben Schwarzwald auff Villingen dem Schweizerland zu, auff welchem Weg mir nichts notadels oder ungewöhnlichs begegnete, als was ich allererst gemeldet: von dannen wuste ich den Weg selbst auff Einsiden daß ich deswegen niemand fragen dorffte: und da ich Schaffhausen erlangte, ward ich nicht allein eingelassen, sondern auch nach vielem Fahwerd so das Bold mit mir hatte, von einem ehrlichen wolhabigen Burger freundlich zur Herberge auffgenommen: und zwar so war es Zeit daß er kam und sich meiner, als ein wolgereister Junder (der ohn zweisel in der Fremde auff seinen Raisen viel saurs und süsses ersahren) erdarmete, weil gegen Abend etlich bose Buben ansingen mich mit Gassen Roht zuwerssen.

## Das 11. Capitel.

Simplicii feltfamer Difcurs, mit einem Scheermeffer.

Ein Gast=Herr hatte ein halbes Tummelgen da er mich heimbrachte, dahero wolte er besto genauer von mir wissen, woher, wohin, was profession und bergleichen: und da er hörete, daß ich ihm von so vielen unterschiedlichen Landern die ich mein Tage durchstrichen, zusagen wuste, welche sonst nicht bald einemjeden zusehen werden, als von der Woscau, Tartareh, Bersien, China, Türcken, und unsern Antipodibus, verwunderte er sich tresslich und tractirte mich mit sauter Beltliner und Detsch=Wein, er hatte selbst Rom, Benedig, Ragusa, Constantinopel und Alexandriam gese=[666]hen, als berowegen ich ihm viel Warzeichen und Gebräuche von solchen Derten zusagen wuste, glaubte er mir auch was ich ihm von sernern Ländern und Stätten aufsichnibt, dan ich regulirete mich nach Samuel von Golau Rehm, wan er spricht:

Wer lugen will ber lug von fern! Wer zieht bahin erfahrets gern?

Und ba ich fabe, baß es mir fo wol gelung, tam ich mit meiner Erzehlung faft in ber gangen Belt herum; ba war ich felbft in beg Plinij biden Balb gewesen, welchen man biffweilen ben ben Aquis Curiliis antreffe, benselben aber hernach, wan man ihn mit hochstem Fleiß suche, gleichwol weber ben Tag und Nacht mehr finden tonne; ich hatte felbst von bem lieblichen Wunder- Gewachs Boramet in der Tartaren geffen; und wiewol ich baffelbe mein Tage nicht gefehen, fo tonte ich jedoch meinem Wirht von beffen anmuthigem Gefchmad bermaffen discuriren. baß ihm bas Maul wafferig bavon ward; ich fagte, es hat ein Fleischlein wie ein Krebs, bas hat eine Farbe wie ein Rubin ober rohter Pferfig und einen Geruch ber fich benbes ben Melonen und Bomerangen vergleichet; benebens erzehlete ich ihm auch in was Schlachten, Scharmublen und Belagerungen ich mein Tage gewesen mare, log aber auch etwas mehrers bargu, weil ich fahe bag ers fo haben wolte; maffen er fich mit folden und bergleichen Geschwat wie bie Rinder mit ben Mahrlein auffziehen ließ, big er barüber entschlieff, und ich in eine wohl accomodirte Cammer zu Bett geführet ward, ba ich ban in ei-[667]nem fanfften Beth uneingewigt einschlieffe, welches mir lange nit wiberfahren mar.

Ich erwachte viel früher als die Hauß Genossen selbst, kunte aber darum nicht auß der Cammer kommen, eine Last abzulegen, die zwar nicht groß, aber doch sehr besschwerlich war sie über die bestimte Zeit zutragen; fand mich aber hinter einer Tapezeren mit einem herzu besstimten Ort, welchen etliche eine Canpelen zunennen pflegen,

viel beffer verfeben, als ich in folder Robt batte hoffen borffen: bafelbft hinfatte ich mich eilends zu Gericht, und bebachte mie weit meine eble Bilbnus biefer moblaezierten Cammer vorzuziehen ware, als in welcher bendes fremd und heimisch an jeden Orten und Enden ohn Erdultung einer folden Angst und Trangsal, die ich bazumal überftanben hatte, ftrads niberhoden tonte; nach Erorterung ber Sadie, als ich eben an bes Balbanbers Lebre und Runft gebachte, langte ich auß einem neben mir hangenben Garvier ein Octav von einem Bogen Bapier, an bemselbigen zuexeguiren worzu es, neben andern mehr feinen Cammeraden, condemniret, und baselbst gefangen mar; ach! fagte baffelbige, fo muß ich ban nun auch, vor meine treue geleifte Dienfte und lange Zeit überftandene vielfaltige Beinigungen, zugenothigte Gefahren, Arbeiten. Mengften, Glend und Jammer, nun ererft, ben allgemeinen Danck ber ungetreuen Welt erfahren und einnehmen? ach warum hat mich nit gleich in meiner Jugend ein Funck ober Goll auffgefreffen, und alfobald Dred auf mir ge= machet, fo bette ich boch meiner Mutter ber Erben gleich widerum dienen: und durch mei-[668]ne angeborne Feistigkeit ihro ein liebliches Waldblumlein ober Krautlein berfür bringen helffen konnen, eh daß ich einem folden Land= fahrer ben Sindern hette wischen: und meinen endlichen Untergang im Scheißhauß nehmen muffen; ober warum werbe ich nicht in eines Konigs von Franckreich Secret gebrauchet, bem ber von Navara ben Arich wischet? mo von ich dan viel groffere Chre gehabt bette, als einem entlauffenen Monacho zu Dienst zustehen? Ich antwortete, ich hore an beinen Reben wol, bag bu ein nichtswertiger Gefell: und feiner andern Begrabnuß wurdig feuft, als eben berjenigen, barin ich bich jegunder senden werde; und wird gleich gelten, ob bu burch einen Ronia ober Bettler an einen folchen ftindenben Orht begraben wirft. bavon bu fo grob und unhöflich sprechen barffit, beffen aber ich mich hingegen berglich gefreuet; haftu aber etwas beiner Unichuld: und bem Menichlichen Geschlecht treugeleifter Dienste wegen vorzubringen, so magftu es thun, ich will bir gern, weil noch jeberman im Sauffe ichlafft,

Audienz geben, und bich nach befindenden Dingen von beinem gegenwertigen Untergang und Berberben conserviren.

Bierauff antwortete bas Scheermeffer, meine Boreltern fennd erftlich nach Plinii Zeugnuß lib. 10. cap. 23 in einem Wald, ba fie auff ihrem eignen Erbreich in erfter Frenheit wohneten, und ihr Geschlecht aufibreiteten, ge-funden: in Menschliche Dienste als ein wildes Gewachs gezwungen und samentlich Sanff genennet worben; von benfelbigen bin ich ju Zeiten Benceslai in bem Dorff Golbicheur als ein Samen entsproffen und erziehlt: von wel=[669]chem Ort man sagt, daß der beste Hanffsamen in der Welt wachse; daselbst nahm mich mein Erzihler von den Stengeln meiner Eltern, und verkauffte mich gegen bem Frugling einem Kramer ber mich unter andern fremben Sanfffamen mifchte und mit uns ichacherte; berfelbe Rramer gab mich folgends einem Baur in ber Nachbarichafft zutauffen, und gewann an jedem Sefter einen halben Goldgulben, weil wir unverfehens auffichlugen und theur wurden; war also gemelter Kramer ber zwente fo an mir gewann, weil mein Erzihler ber mich anfanglich verkauffte, ben ersten Gewinn icon hinweg hatte; ber Baur aber so mich vom Kramer erhandelt, warff mich in einen wolgebauten fruchtbarn Uder, alwo ich im Geftand bes Roß= Schwein= Rufe= und andern Difts vermodern und ersterben mufte; boch brachte ich auß mir selbsten einen hohen stolgen Sanffftengel hervor, in welchen ich mich nach und nach veranderte, und stracks zu mir selbst in meiner Jugend sagte, nun wirstu gleich beinen Urahnen ein fruchtbarer Bermehrer beines Beschlechts werden, und mehr Kornlein Samen hervorbringen, als jemahls einer auß ihnen nicht gethan; aber taum hatte fich meine Freiheit mit folder eingebilbeten hoffnung ein wenig ge= tipelt, da mufte ich von vilen Borübergehenden horen: Schauet: was vor ein groffer Ader voll Galgenfraut! welches ich und meine Bruber alsobalben vor fein gut Omen por uns hielten, boch trofteten uns hinwiderum, etlicher ehrbaren alten Bauren Reben, man fie fagten, Sehet! was vor ein iconer treflicher Sanff ift bas? aber

leider! wir [670] wurden balb hernach gewahr, daß wir von den Menschen behdes wegen ihres Geizes und ihrer armseligen Bedörfstigkeit, nit dagelassen würden, unser Geschlecht serners zupropagiren; Allermassen als wir bald Samen zubringen vermeynten, wir von unterschiedlichen starken Gesellen ganz undarmhertzigerweise auß dem Erdereich gezogen: und als gefangene Ubelthäter in grosse Gebund zusamen gekuppelt worden, vor welche Arbeit sie dan ihren Lohn: und also den dritten Gewinn empfingen

fo bie Menichen von uns einzuziehen pflegen.

Damit aber war es noch lang nit genug, sondern unfer Leiden und der Menschen Tirannen fing ererft an; auß uns, einem nahmhafften Bewachs! ein pures Denichen= Gebicht (wie etliche bas liebe Bier nennen) zuverfunftlen; ban man ichleppte und in eine tieffe Grube, padte uns übereinander und beschwerte uns bermaffen mit Steinen. gleichsam als wan wir in einer Preffe gestedet maren: und hiervon tam ber vierte Gewinn benjenigen gu, Die folche Arbeit verrichteten; folgends ließ man die Gruben voll Baffer lauffen, also daß wir überal überschwemt wurden, gleichsam als ob man uns ererst hette ertranden wollen! unangesehen allbereit schwache Krafften mehr ben uns waren; in folder Beiffe ließ man uns figen big Die Bierbe unferer ohn bas bereits verweldten Blatter folgends verfaulte, und wir felbst bennahe erstickten und verdurben: alsban ließ man ererft bas Baffer wider ab= lauffen, trug uns auß, und feste uns auff einen grunen Wasen, allwo uns bald Sonne, balb Regen, bald Wind zusette, also daß sich die liebliche Lufft [671] felbsten ob unferm Glend und Jammer entfatte, veranderte, und alles um uns herum verftenderte, daß ichier niemand ben uns poruber ging, ber nit die Rase zuhielt, ober boch wenigist fagte pfun Teufel; Aber gleichwol bekamen diejenige fo mit uns umgingen ben funfften Gewinn zu Lohn: In foldem Stand muften wir verharren, big benbes Sonne und Wind uns unserer letteren Feuchtigfeit beraubet: und uns mit famt bem Regen wol gebleicht hatten: barauff wurden wir von unseren Bauren einem Sanffer ober Sanffbereiter um den fechsten Gewinn vertaufft. Alio be-

tamen wir ben vierten Berrn, feit ich nur ein Samtornlein gemefen war; berfelbe legte uns unter einen Schopff in eine turpe Rube, nemlich fo lang big er anderer Ge= ichafften halber ber weil hatte und Taglohner haben tonte, uns ferners zuqualen; ba ban ber Berbft und alle andere Felbarbeiten vorben waren, nahm er uns nach einander hervor, ftellete uns zwendutet weiß in ein fleines Stubel hinter bem Ofen, und beitte bermaffen ein, als wan wir bie Frantofen hetten aufichwiten follen, in welcher Sollischen Roht und Gefahr ich offt gedachte, wir wurden bermal eins famt bem Sauf in Flammen gen Simmel fahren, wie dan auch offt geschihet: wan wir dann durch folde Site viel feur-fahiger wurden, als die beste Schwebel-Holtein, überantwortete er uns noch einem ftrengen Bender, welcher uns handvollweiß unter die Breche nahm, und alle unsere innerliche Gliedmassen hundert tausendmal fleiner zerftieffe, als man bem argften Ert = Dtorber mit bem Rad zuthun pfleget: uns hernach auß allen [672] Arafften um einen Stod herum ichlagende, bamit unfere gerbrochene Gliedmaffen fauber herauß fallen folten. alfo daß es ein ansehen hatte, als wann er unfinnig worben ware, und ihm ber Schweiß: und zu Beiten auch ein Ding fo fich bar auff reimet, barüber außging; hierburch ward bifes ber fibende, fo unsertwegen einen Bewinn hintrua.

Bir gebachten, nunmehr könte nichts mehr ersonnen werden, uns årger zupeinigen, vornemlich weil wir dergestalt von einander separirt: und hingegen doch mit einander also conjungirt und verwirret waren, daß jeder sich selbst und das seinige nicht mehr kante: sondern jedweder Haar oder Bast gestehen muste, wir waren gebrächter Hauff; aber man brachte uns ererst auff eine Plaul, allda wir solcher massen gestampsst, gestossen, zerquetscht, geschwungen, und mit einem Wort zusagen, zerrieben und abgeplaulet worden, als wan man lauter Amianthum, Asbeston, Bissinum, Seyden, oder wenigst einen zarten Flachs, auß uns håtte machen wollen; und von solcher Arbeit genoß der Plauler den achten Gewinn, den die Menschen von mir und meines gleichen schöffen. Noch selbigen Tag

ward ich als ein wohl geplauleter und geschwungner Sanff ererft etlichen alten Weibern und jungen Lehr=Dirnen übergeben, die mir ererft die allergrofte Marter anthaten. als ich noch nie erfahren, dan sie anatomirten mich auff ihren unterschiedlichen Hechlen bermassen, daß es nit außgusprechen ift; ba bechelte man erftlich ben groben Ruber folgends ben Spinnhanff, und zulett ben ichlechten Sanff von mir hinweg, big ich endlich als ein gar-[673]ter Sanff und feines Rauffmans- Gut gelobt: und gum Berfauff zierlich gestrichen: eingepackt und in einen feuchten Reller gelegt ward, bamit ich im Angriff besto linder: und am Bewicht besto schwerer fenn folte; folder gestalt erlangte ich abermal eine furte Rube, und freuete mich daß ich dermaleins durch Uberstehung so vielen Leides und Leidens zu einer Materi worden, die euch Menschen jo nohtig und nutlich mare: Indeffen hatten besagte Beib3= Bilber ben neunten Lohn von mir bahin, welches mir einen sonderbahren Trost und Hoffnung gab, wir wurden, nunmehr (weil wir die neunte als eine Engelische und allerwunderbarlichste Rahl erlanget und erstriten hatten) aller Marter überhoben fenn.

Das 12. Capitel. Obige Materia wird continuirt, und bas urtel exequiret.

En nechsten Marck=Tag trug mich mein Herr in ein Zimmer, welches man eine Faß= ober Backscummer nennet, da ward ich geschauet, vor gerechte Kauffmans=Wahre erkant und abgewogen, folgends einem Fürkäuffler verhandelt, verzollet, auff einen Wagen versdingt, nach Straßburg geführet, ins Kauffhauß gelieffert abermahls geschauet, vor gut erkant, verzollet und einem Kauffheren verkaufft, welcher mich durch die Karchelzieher nach Hauß führen, und in ein sauber Jimmer aufsheben ließ; beh welchem Actu mein gewesener Herr der Hänffer, ben zehenden: der Hahrmane den Egre den zwölfften: der Böller den [674] dreyzehenden: der Vorkäuffler den vierzehenden: der Fuhrmann den fünffzehenden, das Kauffhauß den sechszehenden: und die Karchels

zieher die mich dem Kauffmann heimführeten, den fiebenzehenden Gewinn bekamen, dieselbe nahmen auch mit
jhrem Lohn den achtzehenden Gewinn hin, da fie mich
auff jhren Karchen zu Schiff brachten, auff welchem ich
ben Rhein hinunter biß nach Zwoll gebracht ward, und
ift mir unmöglich alles zuerzehlen, wer als unterwegs sein
Gebur an Zöllen und anderen und also auch einen Gewinn
von meinetwegen empfangen, dan ich war dergestalt ein-

gepactt, bas ichs nicht wiffen fonte.

Ru Awoll genoß ich wiederum eine furte Rube, ban ich ward baselbsten von ber Mittlern ober Engelandischen Babre aufgesondert, wiederum von neuem anatomirt und gemartert, in ber Mitten von einander geriffen, geflopfft und gehechelt, bif ich fo rein und gart ward, bag man wohl reiner Ding als Klofter - Zwirn auß mir hatte fpinnen mogen, barnach ward ich nach Amsterdam gefertiget, all= borten getaufft und verkaufft, und bem Beiblichen Beschlecht übergeben, welche mich auch zu gartem Garn machten, und mich unter folder Arbeit gleichsam alle Augenblide tuften und ledten; alfo bag ich mir einbilben muste. alles mein Leiben murbe bermal eine feine End= schafft erreichet haben; aber turt barnach ward ich ge= maschen, gewunden, bem Weber unter die Sande geben, gespult, mit einer Schlicht gestrichen, an Weber Stul gespannet, gewebet und zu einem feinen Sollandischen Leinwad gemachet, folgends gebleicht und einem Rauff-[675]herrn vertaufft, welcher mich wiederum Elenweiß verhandelte, bif ich aber fo weit tam, erlitte ich viel Abgang; bas erfte und grobste Werd so von mir abging, ward zu Londen gesponnen, in Ruhebred gesotten und hernach verbrant, ang bem andern Abgang spannen bie alte Weiber ein grobes Garn, welches zu Zwilch und Sacttaffel gewebet warb, ber britte Abgang gab ein zimlich grobes Garn, welches man Bartlen Barn nennet, und boch vor Sanffin verfaufft warb, auß bem vierten Abgang ward zwar ein feiner Garn und Tuch gemachet, es mogte mir aber nit gleichen (geschweige jest ber gewaltigen Sauler, Die auß meinen Cammeraten ben anderen Sanffftengelen (barauf man Schleiß= Sanff machte) zugerichtet wurden. Alfo baß

mein Geschlecht ben Menschen trefflich nut, ich auch bens nahe nicht erzehlen kan, was ein und anders vor Gewinn von denselbigen schöpffet) den letzten Abgang litte ich selbst, als der Weber ein par Kneul Garn von mir nach den

biebischen Maufen marff.

Bon obgemeltem Rauffherrn erhandelte mich eine Ebel Frau, welche bas gante ftud Tuch zerschnitte und ihrem Gesind zum neuen Jahr verehrete, da ward bers jenige Particul davon ich mehrentheils meinen Ursprung habe, der Cammer-Magd zutheil, welche ein Bemd baraug machte, und trefflich mit mir prangte; ba erfuhr ich, bag es nicht alle Jungfern fennd die man fo nennet, ban nicht allein der Schreiber sondern auch der Berr felbsten muften fich ben ihr zubehelffen, weil fie nicht haflich war; folches hatte aber die lange feinen Bestand, ban bie Frau fabe einsmals jelbsten, wie [676] ihre Magb ihre Stelle vertrat, fie bollerte aber begwegen barum nit fogar greulich, fonbern that als eine vernünfftige Dame, gablte ihre Dagb auß, und gab ihr einen freundlichen Abichied; bem gunder aber gefiel es nicht benm besten, daß ihm folch Fleisch auß den Bahnen gezogen ward, fagte berowegen zu feiner Frau, warum fie biefe Magd abschaffe, die boch ein fo hurtig, geschicktes und fleisfiges Mensch fen; fie aber antwortete, lieber Junder, fend nur unbefummert, ich will binfort ihre Arbeit ichon felber verfeben.

Hierauff begab sich meine Jungfer mit jhrer Bagage, darunter ich ihr bestes Hemb war, in jhre Heimat nach Cammerich, und brachte einen zimlichen schweren Beutel mit sich, weil sie vom Herrn und der Frau zimlich viel verdienet und solchen jhren Lohn fleissig zusammen gesparet hatte, daselbst fand sie teine so sette Küchen als sie eine verlassen mussen, aber wol etliche Buler die sich in sie vernarreten, und ihr beydes zuwäschen und zunähen brachten, weil sie eine Prosession darauß machte, und sich damit zuernähren gedachte; unter solchen war ein junger Schnaußhann dem sie das Seil über die Hörner warst, und sich vor ein Jungser verkaufste; die Hochzeit ward gehalten; weil aber nach verstoffenem Küßmonat gnugsam erschien, daß sich beh jungen Eheleuten das vermügen und ein-

tommen nit jo weit erftrede, fich zuunterhalten, wie fie bigher ben ihren herrn gewohnet gemesen, zumahlen eben bamahl im Land von Lutemburg mangel an Solbaten ericbiene; als warb meiner jungen Frau ihr Mann ein Cornet, villeicht begwegen, weil ihm [677] ein anderer Raum abgehoben, und Borner auffgesethet hatte. Damahl fing ich an zimlich burr und brechhafftig zuwerben, berowegen gerschnitte mich meine Frau zu Windeln, weil fie ehistens eines jungen Erben gewartig mar, bon bemfelbigen Bandart ward ich nachgehends als fie genesen. taglich verunreinigt, und eben fo offt wider aufgewaschen. welches uns ban endlich fo blob machte, bag wir hierzu auch nichts mehr taugten: Und berowegen von meiner Fran gar hingeworffen: von ber Wirthin im Sauf aber (welche gar eine gute Haußhalterin war) wider auffge= hoben; aufgewaschen und zu andern bergleichen alten Lumpen auff die obere Buhne geleget; baselbit muften wir verharren bif ein Rerl von Spinal tam, ber uns von allen Orthen und Enden her versamlete, und mit fich heim in eine Bapiermuble führete, baselbst murben wir etlichen alten Beibern übergeben, die uns gleichsam zu lauter Streichplegen gerriffen, allwo wir ban mit einem rechten Jammer-Gefchren unfer Glend einander flagten; hatte es aber darum noch kein Ende, sondern wir wurden in der Pappiermuhle gleich einem Kinderbrey zerstossen, bak man uns wohl vor feinen Banff = ober Flachegewachs mehr hette erkennen mogen, ja endlich eingebeitt in Ralch und Mlaun und gar im Baffer zerfloft, alfo bag man wohl von uns mit Barbeit bette fagen tonnen, wir fenn gant vergangen gewesen; aber unversehens ward ich zu einem feinen Bogen Schreibpavier creirt, burch anbere mehr arbeiten neben anderen meinen Cameraden mehr erftlich in ein Buch, endlich in ein Rig, und algban ererft wider unter die [678] Preffe geforbert, zu lest zu einen Ballen gepadt und die einstehende Deffe nach Burgach gebracht, baselbit einem Rauffmann nach Burch verhandelt, welcher uns nach Sauß brachte, und basjenige Rig barin ich mich befand, einem Factor, ober Saughalter eines groffen Serrn wieber vertauffte, ber ein groß Buch ober Iournal auf

mir machte: biß aber solches geschahe, ging ich ben Leuten wohl sechs und drehssigmahl durch die Hande, sehther ich

ein Lump gewesen.

Diefes Buch nun, worin ich als ein rechtschaffner Bogen Bapier auch die Stelle zweger Blatter vertrat, liebte ber Factor fo hoch, als Alexander Magnus ben Homerum, es war sein Virgilius, barin Augustus so fleisfig studirt, fein Oppianus barin Antonius Reusers Severi Sohn so emfig gelesen; seine Commentarii Plinii Iunioris, welche Largius Licinius fo werht gehalten: fein Tertullianus, ben Cyprianus allezeit in Sanden gehabt, feine pædia Cyri, welche ihm Scipio so gemein gemachet: fein Philolaus Pythagoricus baran Plato fo groffen Bolgefallen getragen: sein Speusippus ben Aristoteles fo boch geliebet: fein Cornelius Tacitus, ber Ranfer Tacitum fo hochlich erfreuet, fein Comminæus ben Carolus Quintus vor allen Scribenten hochgeachtet, und in summa summarum feine Bibel, barin er Tag und Nacht studirete, zwar nicht beswegen, daß die Rechnung auffrichtig und iuft fenn: fondern daß er feine Diebsgriffe bemanteln: feine Untreue und Bubenftuce bededen: und alles bergestalt seten mogte, bag es mit bem lournale übereinftimme.

[679] Nachdem nun bemeltes Buch überschriben war, ward es hingestellet biß herr und Frau den Weg aller Welt gingen, und damit genosse ich eine zimliche Ruhe, als aber die Erben getheilet hatten, ward das Buch von denselben zerrissen, und zu allerhand Pack-Papier gestraucht, beh welcher Occasion ich zwischen einen verpremten Rock geleget ward: damit behdes Zeug und Possamenten keinen Schaden lidten, und also ward ich hiehergesühret, und nach der wieder Außpackung an diesen Ort condemnirt, den Lohn meiner dem Menschlichen Geschlecht treu geleisten Dienste, mit meinem endlichen Untergang und Verderben zuempfangen: wodor du mich aber wohl erretten köntest.

Ich antwortete, weil bein Wachsthum und Forts zielung auß Feistigkeit der Erde, welche durch die excrementa der animalien erhalten werden muß, ihren Ursprung, Herkommen und Nahrung empfangen, zumahlen du auch

ohn das solcher Materi gewohnet: und von solchen Sachen zureden ein grober Gesell bist, so ist billich, daß du wieder zu deinem Ursprung kehrest; worzu dich dan auch dein eigner Herr verdamt hat, damit exequirte ich das Urthel; aber das Scheermesser sagte, gleichwie du jetzunder mit mir procedirest, also wird auch der Tod mit dir versahren, wan er dich nemlich wieder zur Erden machen wird, davon du genommen worden bist; und davor wird dichs nicht

fristen mogen, wie du mich vor dismahl hettest erhalten konnen.

[680]

Das XIII. Capitel.

Bas Simplicius seinen Gaftherrn vor bas Rachtlager, vor eine Kunft gelebret.

The hatte ben Abend zuvor eine Specification verstoren aller meiner gewissen Kunste, die ich etwan hiebevor geübet und auffgeschriben hatte, damit ich solche nicht so leichtlich vergessen solte, es stund aber darum nit daben, welcher gestalt und durch was Mittel solche zuspracticiren; zum Exempel setze ich den Ansang solcher Berzeichnuß hieher.

Lunten ober Binbstrid zuzurichten, daß sie nicht rieche, als durch welchen Geruch offt die Mugquetirer verrahten:

und bero Unschläge zunicht werden:

Lunten zuzurichten, daß fie brenne wangleich fie

naß wird.

Pulver zuzurichten, daß es nicht brenne, wangleich man einen gluenden Stahl hinein stedet, welches ben Bestungen nühlich, die deß gefährlichen Gastes eine grosse quantität herbergen mussen:

Menichen ober Bogel allein mit Bulver zuschieffen, bag fie eine Beitlang vor tod liegen bleiben, hernach aber

ohn allen Schaben wieber aufffteben.

Einem Menschen eine boppelte Starde ohn Ebers= Burgel und bergleichen verbottene Sachen zuwegen zubringen.

Wan man in Außfallen verhindert wird, dem Feind seine Stude zuvernaglen, solche in eil zuzurichten, daß sie zerspringen muffen.

Einem ein Rohr zuverberben, daß er alles Bilbbret damit zu Holt schenst, big es wiederum mit einer andern

gewiffen Materi aufgebutt wirb.

[681] Das Schwarte in der Scheibe ehender zustreffen, wan man das Rohr auff die Achsel leget und der Scheibe den Rucken kehret, als wan man gemeinem Gesbrauch nach auffleget und anschläget:

Eine gewiffe Runft, daß bich teine Rugel treffe.

Ein Instrument zuzurichten, vermittelst bessen man, sonderlich ben stiller Nacht, wunderbarlicher Weise alles hören tan, was in unglaublicher Ferne thonet, oder geeredet wird (so sonst unmenschlich und unmuglich) den Schildwachten: und sonderlich in den Belägerungen sehr

nutlich, 2c.

Solchergestalt maren in besagter Specification viel Kunste beschrieben, welche mein Gast-herr gefunden und auffgehaben hatte; berowegen trat er selber zu mir in die Cammer, wise mir die Verzeichnus, und fragte, ob wol muglich fen, daß biefe Stude naturlicher Beife verrichtet werben konten; er zwar konte es schwerlich glauben, boch muffe er gestehen, daß in feiner Jugend, als er fich Rnabenweise ben bem Feldmarichal von Schauenburg in Stal'a auffgehalten, von etlichen mare aufgeben worben, bie Fürsten von Savoya sehn alle vor ben Ruglen verfichert; foldes hatte gedachter Feldmarichall an Bring Thomæ versuchen wollen, ben er in einer Beftung belagert gehalten; ban als fie einemals benberfeits eine Stunde Stillstand beliebet, die Tobe zubegraben und Unterredung mit einander zupflegen, hatte er einem Corporal von feinem Regiment, ber bor ben gemiffesten Schuten unter ber gangen Armce gehalten worben, Befelch geben, mit feinem Rohr, damit er auff funffpig Schritte eine brennende Rerbe unauggeleicht buben tonnen, [682] gebachtem Bringen, ber sich zur conferentz auff bie Brustwehre beß Walls begeben, auffzupassen, und so bald bie bestimte Stunde deß Stillstandes verfloffen ihme eine Rugel zuzuschicken: biefer Corporal nun hatte bie Zeit fleiffig in acht genommen, und mehr ermeltem Pring bie gante Zeit beg Stillftanbes fleiffig im Beficht und vor feinem Abieben behalten: auch,

als fich ber Stillstand mit bem ersten Glodenstreich geenbet, und jeder von benben theilen fich in Sicherheit rettirirt, auff ihn loß gedruckt; das Rohr hatte ihm aber wiber alles Bermuhten versagt, und sen ber Print, big ber Corporal wieder gespannt, hinter die Bruftwehre tommen; worauff der Corporal dem Feldmarschall, der fich auch zu ihm in ben Lauffgraben begeben gehabt, einen Schweiger auß bes Bringen Quarbi gewisen, auff welchen er gezielet, und benfelben bergeftalt getroffen, daß er über und über geburbelt: worauß ban handgreifflich abzunehmen gewesen, daß etwas an ber Sache fen, daß nemlichen fein Furft von Savova von Buchfen-Schuffen getroffen ober beschäbiget werden moge: ob nun folches auch durch dergleichen Runfte zuging ober ob villeicht daffelbe hohe Fürstl. Sauf eine absonderliche Gnade von GOtt habe, weil es wie man faget, auß bem Beschlecht beg Roniglichen Propheten Davids entsproffen, fonte er nicht wiffen.

Ich antwortete, so weiß ichs auch nicht; aber big weiß ich gewiß, daß die verzeichnete Runfte naturlich und teine Bauberen fenn, und man er ja folches nicht glauben wolte, fo folte er mir nur fagen, welche er bor die wunderlichste und unmugligste hal-[683]te, so wolte ich ihm Dieselbige gleich probiren, doch so fern es eine fen, nicht langre Reit und andre Gelegenheit erfodere, als ich übrig hatte folche ins Werd zuseben weil ich gleich fort wandern: und meine vorhabende Reife beforbern mufte; barauff fagte er, big tame ihm am unmiglichsten vor, bag bas Buchsen-Bulver nicht brennen foll, man Feur bargu tomme, ich wurde ban zuvor bas Bulver ins Baffer ichutten; wan ich folches naturlicher Beife probiren tonne, fo wolle er von den andern Runften allen, deren gleichwol über die 60. waren, glauben was er nicht febe, und vor folder Brob nicht glauben tonne; ich antwortete, er folte mir nur geschwind einen einzigen Schuf Bulver und noch eine Materia die ich bargu brauchen mufte, sambt Feur berbenbringen, fo murbe er gleich feben, bag bie Runft just fen; als folches geschahe, ließ ich ihn der behor nach procediren, folgends angunden, aber ba vermogte er nicht mehr als etwan nach und nach und ein baar Körnlein zuverbrennen, wiewol er eine viertel Stunde damit umging,
und damit nichts anders außrichtete, alß daß er sowol
glüende Eysen als Lunten und Rohlen im Pulver selbst über
solcher Arbeit außlöschete; ja sagte er zulet, jet ist aber
das Pulver verderbt: ich aber antwortete ihm mit dem
Werck, und machte das Pulver ohn einzigen Rosten ehender
man 16. zehlen konte, daß es hindrante, da ers mit
dem Feur kaum anrührete; Ach! sagte er, hette Zürch
diese Kunst gewüst, so hetten sie verwichen so grossen
Schaden nicht gesibten, als das Wetter in ihren PulverThurn schlug.

[684] Wie er nun die Gewißheit dieser naturlichen Runft gesehen, wolte er furhum auch wiffen, burch mas Mittel ein Mensch fich vor ben Buchsen-Ruglen verfichern tonte; aber folches ihm zucommuniciren war mir ungelegen; er fatte mir zu mit Liebkofungen und Berheiffungen, ich aber fagte, ich bedorffe weder Gelb noch Reichthum; er wante fich zu Bedrohungen, ich aber antwortete, man mufte die Bilger nach einfiblen passiren laffen; er rudte mir vor die Undandbarkeit vor empfangene freundliche Bewurthung, hingegen hielt ich ihm vor er hette bereits genug von mir bavor gelernet; bennach er aber gar nicht bon mir ablaffen wolte, gebachte ich ihn zubetrugen; ban wer folche Runft von mir entweder mit Liebe oder Gewalt erfahren wollen, bette eine bobere Berfon fenn muffen; und weil ich merdte, daß ers nicht achtete, obs mit Wortern ober Creuten zuging, man er nur nicht geschoffen wurde; beschlug ich ihn auff den Schlag wie mich Balb-anders beschlagen, damit ich gleichwol nicht zum Lugner wurde, und er boch die rechte Runft nicht wuste; maffen ich ihm folgenden Rettel bavor gab.

Das Mittel folgender Schrifft behutet, daß dich keine Kugel trifft.

Asa, vitom, rahoremathi, ahe, menalem renah, oremi, nasiore ene, nahores, ore, eldit, ita, ardes, inabe, ine, nie, nei, alomade, sas, ani, ita, ahe, elime, arnam, asa, locre, rahel, nei, vivet, aroseli, ditan, Veloselas, Herodan, ebi,

menises, asa elitira, eve, harsari erida, sacer, elachimai, nei elerisa.

Alß ich ihm diesen Zettel zustellete, gab er demselbigen auch glauben, weil es so kauberwelsche Worte
[685] waren, die niemand verstehet, wie er vermeinete; aber gleichwol würdte ich mich solcher gestalt von ihm loß, und verdiente die Gnade, daß er mir ein baar Thaler auff den Weeg zur Zehrung mitgeben wolte, aber ich schlug die Unnehmung ab, und ließ mich mehr als zehenmahl gehen, doch endlich nur mit einem Früstuck abfertigen. Also marchirte ich den Rhein hinunter auff Eglisau zu, unterwegs aber blibe ich sitzen wo er der
Rhein seinen Fall hat, und mit grossen sausen und prausen
theils seines Wassers gleichsam in Staub verwandelt.

Damahls fing ich anzubebenden, ob ich ber Sache nicht zuvil gethan, indem ich meinen Gaft = Herrn, ber mich gleichwol fo freundlich bewurthet, mit Dargebung der Runft hinters Liecht geführet; villeicht, gedachte ich, wird bife Schrifft und narrifche Worter funfftig feinen Rinbern ober fonft feinen Freunden als eine gewiffe Sache, communiciren, die sich algban barauff verlassen: in unnothige Gefahr geben: und baruber ins Graß beiffen werden, eh fie zeitig, wer ware alfban an ihrem fruben Tod anders schuldig als bu? wolte berowegen widerum zurucklauffen, Widerruff zuthun, weil ich aber sorgen muste, wan ich ihm wider in die Kluppen tame, wurde er mich harter als zuvor halten, ober mir boch wenigst ben Betrug eintranden; als begab ich mich serners nach Egligau, baselbst erbettelte ich Speise, Tranck, Nachtberberge und einen halben Bogen Bapier, barauff schrieb ich folgends: Ebler und frommer und hochgeehrter Berr, ich bedande mich nochmablen ber guten Berberge, und bitte GDtt bag ers bem BErrn wieder tausenbfal-[686[tig vergelten wolle, fonft habe ich forge, ber Berr mogte fich vielleicht tunfftig zuweit in Gefahr magen und GDtt versuchen, weil er so eine treffliche Runft von mir wiber bas Schieffen gelernet: als habe ich ben Berrn warnen: und ihm die Runft erlautern wollen, damit fie ihm vielleicht nicht zuunstatten und Schaben gereiche, ich habe geschrieben.

Das Mittel ber folgenden Schrifft, behutet, baß bich

feine Rugel trifft.

Solches verstehe der Herr recht, und nehme auß jedem unteutschen Wort, als welche weder zauberisch noch sonst von Kräfften seyn, den mitlern Buchstaden herauß, setze sie der Ordnung nach zusammen so wird es heissen, steh an ein Ort da niemand hinscheist, so bistu sicher. Dem folge der Herr, dende meiner zum besten, und bezeihe mich keines Betrugs, wormit ich uns behoberseits Gottes Schutz besehle, der allein beschützet welchen er will, dat: 2c.

Deß andern Tages wolte man mich nicht passiren lassen, weil ich kein Gelb hatte, den Zoll zuentrichten, muste derowegen wol zwo Stunden sissen bleiben, diß ein chrlicher Mann kam, der die Gebühr um Gotteswillen vor mich darlegte: dasselbe muß mir aber sonst niemand als ein Hender gewesen sehn: dan der Zöllner sagte zu ihm, wie dundt euch Meister Christian, getrautet ihr wol an diesem Kerl einen zeitlichen Feyrabend zumachen? ich weiß nicht? antwortete Meister Christian, ich habe meine Kunst noch nie an den Pilgern prodiret, wie an euers gleichen Zöllnern: davon kriegte der Zöllner eine lange Nase, ich aber trolte fort Zürch zu: allwo ich auch [687] ererst mein Schreiben zuruck ausst Schasshausen bestellete, weil mir nicht geheur ben der Sache war.

## Das XIV. Capitel.

Allerhand Auffichneibereben beg Bilgers, bie einen auch in einem hitigen Fieber nicht felhamer vorkommen konnen.

Amahl ersuhr ich daß einer nicht wol in der Welt sort komt der kein Geld hat, wangleich einer dessen zu seines Lebens auffenthalt gern entbehren wolte: andere Pilger, die Geld hatten und auch nach Einsiden wolten, sassen, das Schiff und liessen sich die See hinauff führen, da hingegen muste ich durch Umwege zusuß fort tanzen, keiner andern Ursache halber, als weil ich den Fergen nit zubezahlen vermogte: ich ließ mich solches aber mit nichten ansechten, sondern machte desto kurzere Tagreisen, und nam mit allen Herbergen verlieb, wie sie mir anstunden,

und bette ich auch in einen Beinbaufel übernachten follen: wan mich aber jrgends ein Furmitiger meiner Gelhamteit wegen auffnam, um etwas wunderlichs von mir zuhoren. fo tractirte ich benfelben wie ers haben wolte, und erzehlete ihm allerhand ftorgen, die ich hin und wider auff meinen weiten Reisen gefeben, gehoret und erfahren guhaben vorgab; ichamte mich auch gar nicht, ber Ginfalle, Lugen und Grillen ber alten Scribenten und Poeten bor= zubringen, und vor eine Warheit barzugeben, als wan ich selbst überal mit und baben gewesen, ware; Exempels weise; ich hatte ein Beschlecht ber pontischen Bolder, fo Thyby genant, geseben; die in einem Mug zween Mug= Mepffel: in bem andern die Bilbnuß eines Bferdes haben. und bewise folches [688] mit Philarchi Zeugnus; ich war, ben dem Ursprung beg Flusses Gangis, ben ben Astomis gewesen, die weber effen noch Mauler haben, sondern nach Plinii Reugnus allein burch bie Rafe vom Beruch fich ernabern; item ben ben bithinischen Beibern in Sovthia. und ben Tribalis in Illyria die zween Augen = Aepffel in jedem Aug haben; maffen folches Appollonides und Hesigonus bezeugen; ich hatte vor etlichen Jahren mit ben Einwohnern beg Berges Mili gute Rundichafft gehabt, welche wie Megastenes faget, Fuffe haben wie die Fuchse, und an jeden Fuß acht zehen; ben ben Troglodytis gegen Nibergang wonhafftig hatte ich mich auch eine weile auffgehalten, welche wie Ctosias bezeuget, weber Ropff noch Balg: sondern Augen, Maul und Nase auff ber Bruft stehen haben; nicht weniger ben Monoscelis ober Sciopodibus, die nur einen Fuß haben, bamit fie ben gangen Leib vor Regen und Sonnenschein beschirmen: und bannoch mit foldem einzigen groffen Buß einen Birich überlauffen tonnen; ich hatte gesehen die Anthropophagi in Seythia und die Caffres in India die Menschen Fleisch Freffen; bie Andabati fo mit zugethanen Augen ftreiten und in den Hauffen schlagen; Agriophani, die Lowen und Banterthier Gleisch freffen; Die Arimphei fo unter ben Baumen ohn alle Verwahrung sicher hinein schlaffen, die Bactriani, welche fo maffig leben, bag ben ihnen fein Lafter verhafter ift, als Freffen und Sauffen; Die Samo-

geden die hinter ber Moscau unter bem Schnee mobnen. bie Insulaner im sinu Persarum als zu Ormus, die wegen groffer Site im Baffer ichlaffen; die Grunlander, beren Weiber Hosen [689] tragen; die Berbeti, welche alle die fo über 50. Sahre leben, ichlachten und ihren Gottern opffern; die Indianer binter ber Magellanischen Straffe. am Mare Pacifico, beren Beiber furbe Saare Die Manner selbst aber lange Bopffe tragen; die Condei, die fich von Schlangen ernahren; die unteutsche hinter Liffland, die sich ju gewiffen Beiten beg Jahrs in Werwolffe verwandlen, die Gapii, welche ihre alte nach erlangtem sibenzigstem Sahr mit Sunger hinrichten: Die ichwarte Tartern, beren Rinder ihre Bahne mit auff die Welt bringen: die Getæ so alle Dinge, auch die Beiber gemein haben: die Himatopodes, welche auff ber Erbe friechen wie die Schlangen, Brafilianer fo bie frembe mit Weinen: und bie Mosineci fo ihre Bafte mit Brugeln empfangen: ja ich hatte auch Die selenitische Weiber gesehen, welche (wie Herodotus behaubtet) Eper legen und Menschen barauß heden, die zehenmal groffer werben als wie in Europa.

Also hatte ich auch viel wunderbarliche Brunnen gefeben, als am Urfprung ber Beigel einen, beffen Baffer zu Stein wird, barauf man Baufer bauet: jtem ben Brunn ben Zepusio in Ungarn, welches Wasser Gifen verzehret, ober beffer gureben, in eine Materiam verandert, auf beren hernach durchs Feur Rupffer gemachet wird, ba fich ber Regen in Victril verandert; mehr bafelbit einen gifftigen Brunn, beffen Baffer, wo ber Erbboben bamit gemaffert wird, nichts anders als Wolffstraut berfür bringet, welcher wie der Mond ab= und zunimt; mehr daselbst einen Brunnen, ber Winterszeit warm: im Sommer aber nichts als lauter Giß ift, ben Wein [690] bamit gutublen; ich hatte die zween Brunnen in Freland gesehen, barin bas eine Waffer wan es getrunden wirb, alt und grau: bas ander aber hubich jung machet; ben Brunnen zu Mengitlen im Schweigerland, welcher nie laufft als wan bas Biebe auff ber Beibe zur Trande tomt: item unterschiedliche Brunnen in Igland, ba einer beiß: ber ander talt Baffer, ber britte Schwefel, ber vierte geschmolgen War herfur

bringet: mehr die Baffer Gruben zu S. Stephen gegen Sarnen Land in der Eidgnoffchafft, welche die Leute vor einen Ralender brauchen, weil bas Baffer trib wird, man es regnen wil, und hingegen fich flar erzeiget, man icon Wetter obhanden: nit weniger ben Schantlibach ben ober Nabenheim im Elfaß, welcher nit eh fleuft, es folle ban ein groß Unglid, als hunger, Sterben ober Rrieg übers Land geben: ben gifftigen Brunn in Arcadia, ber Alexan= brum Magnum ums Leben brachte: Die Baffer zu Sibaris, welche die graue Haare wider schwart machen, die Aquæ Suessanw die den Weibern die Unfruchtbarteit benemen: bie Baffer in ber Inful Enaria welche Brieg und Stein vertreiben, die zu Clytumno, barin die Ochsen weiß werden, wan man fie damit badet, die zu Solennio, welche die Wunden der Liebe heilen: ben Brunn Aleos da durch das Reur der Liebe entzundet wird: den Brunn in Persia barauß lauter Dehl: und einen unfern von Cronweiffenburg barauß nur Karchfalb und Wagenschmir quillet: Die Baffer in ber Insul Naro, barin man fich tan trunden trinden: ben Brunnen Arethusam, barin lauter Buder Waffer: [691] auch wufte ich alle berühmte Paludes. Seen, Sumpffe und Lachen zubeschreiben, als die See ben Rirdmiß in Rarnten, beffen Baffer fifch zwo Glen lang hinderlaft: folgends wan folche gefangen, von den Bauren besamet, abgemabet und eingearndet: hernach aber auff ben Berbst wider von fich selbst 18. Ellen tieff mit Baffer angefüllet wird welches ben funfftigen Fruhling abermal eine solche Mange Fische zum besten gibet: bas Tobe Meer in Jubea! die See Leomondo in ber Landschafft Lemnos, welche 24. Meilen lang und vil Insulen: barunter auch eine schwimmende Insul hat, die mit Biebe und allem mas brauff ift, vom Wind hin und her getriben wird: ich mufte zusagen vom Feber See in Schwaben, Bobenfee ben Coftnut, vom Bilatus See auff bem Berg Fractmont, vom Camarin in Sicilia, von dem Lacu Bebeide in Thessalia, vom Gigeo in Tydia: vom Mareote in Ægypten, vom Stymphalide in Arcadia vom Lasconio in Bythinia, vom Icomede in Æthiopia: vom

Thesprotio in Ambratia: vom Trasimeno in Umbria: vom

Meotide in Scythia: und vilen andern mehr.

So hatte ich auch alle namhaffte Fluffe in ber Belt gesehen, als Rhein und Thonau in Teutschland, die Elbe in Sachsen, die Moldau in Bohmen: ben Ihn in Bayern, bie Wolgau in Reuffen, die Thems in England, ben Tagum in Sispania: ben Amphrisum in Thessalia: ben Nilum in Ægypten, ben Iordan in Iudea: ben Hippanim in Scythia: ben Bagradam in Africa: ben Gangem in India: Rio dela platta in America: ben Eurotam in Laconia: ben Euphratem in Mesopotamia: bie [692] Tyber in Italia; ben Cidnum in Cilicia; ben Acheloum amischen Ætolia und Acarnania; ben Boristenem in Thracia, und ben Sabatsicum in Spria, ber nur 6. Tage fleuft, und ben fibenden verschwindet, item in Sicilia einen Fluß, in welchem nach Aristotelis Reugnuß die erwurgte und erftudte Bogel und Thiere wider lebendig werben: fo ban auch ben Gallum in Phrygia welcher nach Ovidii Meinung unfinnig machet, wan man barauß trindet; ich hatte auch beg Plinii Brunnen zu Dodona gesehen, und felbft probiret, daß fich die brennende Rergen aufleichen: bie aufgeleschte aber angunden, wan man folche baran halt; so war ich auch ben ben Brunn zu Apollonia ge= wesen, des Nymphæi Becher genant, welcher benen fo barauß trinden, wie Theopompus melbet, alles Unglud zuverstehen gibet, so ihnen noch begegnen wird.

Gleichermassen wuste ich auch von andern wunderbarlichen Dingen in der Welt auffzuschneiden, als von den
Calaminischen Wäldern, die sich von einem Ort zum andern
treiben lassen, wo man sie nur haben will; so war ich
auch in dem Ciminischen Wald gewesen, allwo ich meinen
Pilgerstad nicht in die Erde stecken dorffte, weil alles was
dort in die Erde somt stracks einwurzelt, daß man es
nicht wider herauß kriegen kan, sondern geschwind zu
einen grossen Baum wird: so hatte ich auch die zween
Wälder gesehen, deren Plinius gedencket, welche bisweilen
dreyeckicht, disweilen viereckigt und bisweilen stumps sehn,
nicht weniger den Felsen, den man zuzeiten mit einem
finger: bisweilen aber mit keiner Gewalt bewegen kan:

[693] In Summa Summarum ich wuste von elkamen und verwunderungs würdigen Sachen nicht allem etwas YLOR daher zusügen, sondern hatte alles selbst mit nemen eignen TUTION Augen gesehen, und solten es auch berümte Geding als die sieben Bunder=Werde der Welt, der Badionusges OR Thurn, und dergleichen Sachen gewesen sehn, so vor vielen hundert Jahren abgangen: also machte ich es auch, wan ich von Bögeln, Thieren, Fischen und Erdgewächsen zusreden kam: meinen beherbergern die solches begehrten, die Ohren damit zukrauen, wan ich aber verständige Leute vor mir hatte, so hied ich ben weitem nicht so weit über die Schnur und also brachte ich mich nach Einsidlen, verzrichtete dort meine Andacht, und begab mich gegen Bern zu nicht allein auch dieselbe Statt zubesehen, sondern von dar durch Savoya in Italia zugehen.

Das XV. Capitel.

Wie es Simplicio in etlichen Nachtherbergen ergangen.

T'S gludte mir zimlich auff bem Weg, weil ich treuhertige Leute fand die mir von ihrem Uberfluß beydes Berberge und Nahrung gern mittheileten und bas um joviel besto lieber, weil fie faben, bag ich nirgends weber Gelb foderte noch annam, wangleich man mir ein Angster ober zween geben wolte: in der Stat fahe ich einen fehr iungen wolgebutten Menschen stehen, um welchen etliche Rinder lieffen die ihn Bater nenneten, wehmegen ich mich ban verwundern mufte, dan ich wuste noch nit, daß folche Sohn barum fo jung benrahten, bamit fie besto ebenber Stats = Bersonen abgeben, und besto fruber auff bie prætecturen gesetzt werden mogten, [694] difer sahe mich vor etlichen Thuren bettlen, und da ich mit einem tieffen Budling (ban ich tonte feinen Sut vor ihm abziehen weil ich barhauptig ging) ben ihm vorüber passiren wolte, ohn daß ich etlicher unverschamten Bettler-Brauch nach ihn auff ber Gaffe angeloffen hatte, griff er in Sad, und jagte, ha: warum foderftu mir keine Almosen ab, fibe hier, da haft du auch ein Luter; ich antwortete Herr, ich tonte mir leicht einbilben bag er tein Brot ben fich traget, barum habe ich ihn auch nicht bemuhet; so trachte ich auch nicht nach Gelb, weil ben Bettlern folches zuhaben nicht gebüret; indessen samlete sich ein Umstand von allerhand Bersonen, beffen ich ban schon wol gewohnet war, er aber antwortete mir, bu magft mir wol ein ftolber Bettler fenn, wan du das Gelb verschmabeft; nein Berr, er beliebe nur zuglauben, fagte ich, bag ich baffelbe barum verachte, damit es mich nicht ftolh machen foll; er fragte, wo wilftu aber herbergen, wan du kein Geld haft? ich antwortete, wan mir Gott und aute Leute gonnen, unter diesem Schopffe meine Rube gunehmen, die ich jest trefflich wol bedarff, so bin ich schon versorgt und wol content; er fagte, wan ich mufte baß bu feine Laufe batteft, fo wolte ich dich herbergen und in ein gut Bet legen: ich hingegen antwortete, ich hatte zwar so wenig Lause als Heller, wuste aber gleichwol nicht, ob mir rahtsam ware in einem Bette zuschlafen, weil mich foldes verledern: und von meiner Gewohnheit hart zuleben, abziehen mogte: mit bem tam noch ein feiner reputirlicher alter Berr baber. ju bem fagte ber Junge, ichauet um Gotteswillen einen andern Dio [695]genem Cynicum! en: en: Berr Better, fagt der Alte, was rebet ihr, hat er ban ichon jemand angebollen ober gebiffen, gebet ihm bavor ein Allmofen und laffet ihn feines Wegs gehn; ber Junge antwortete, Berr Better er will tein Gelb, auch fonft nichts annehmen, was man ihm gutes thun will: erzehlete bem Alten barauff alles was ich gerebet und gethan hatte: ha: fagte der Alte viel Kopffe viel Sinne: gab darauff feinen Dienern Befelch, mich in ein Wirthshauß guführen, und dem Wirt gutzusprechen, vor alles was ich bieselbe Nacht über verzehren wurde: der Junge aber schrie mir nach, ich solte ben Leib und Leben morgen fruhe wiber zu ihm kommen, er wolte mir eine aute kalte Ruche mit auff ben Weg geben.

Also entran ich auß meinem Umstand, da man mich mehr geheht, als ich beschreibe: kan aber auß dem Fegseur in die Höller, dan das Wirtshauß stad voller trundener und toller Leute, die mir mehr Dampss anthäten, als ich noch nie auff meiner Pilgerschafft ersahren: jeder wolte wissen wer ich ware: der eine sagte ich ware ein Spion

ober Kundschaffter, ber ander sagte ich sein Widerstäuffer, der dritte hielt mich vor einen Narrn, der vierte schätzte mich vor einen heiligen Propheten, die allermeiste aber glaubten ich wäre der ewige Jude, davon ich bereits oben Meldung gethan: also daß sie mich ben nahe dahin brachten auffzuweisen, daß ich nicht beschnibten wäre: endlich erbarmete sich der Wirt über mich, riß mich von ihnen und sagte, lasset mir den Wann ungehehet, ich weiß nicht ob er ober ihr die größte Narren seind, und damit ließ

er mich ichlafen führen.

[696] Den folgenden Tag verfügte ich mich vor beg jungen Berrn Sauf bas versprochene Frubftude quempfangen: aber ber Berr war nicht babeim, boch tam seine Fran mit ihren Rinbern herunter, vielleicht meine Seltsamfeit gufeben, bavon ihr ber Mann gefagt haben mogte; ich veritund gleich auß ihrem Discurs (gleichsam als ob ichs hatte wiffen muffen) daß ihr Mann benm Senat ware, und ungezweiffelte Soffnung hatte, benfelben Tag bie Stelle eines Land = Bogts ober Land = Amtmanns zubefommen, ich folte, fagte fie, nur noch ein wenig verzihen, er wurde balb wieder babeim fenn; wie wir nun fo mit einander redeten, trit er die Gaffen bort ber, und fabe meinem bedunden ben weitem fo luftig nicht auß als abend; fobalb er unter die Thure tam fagte fie gu ihm. Ach Schat, was fent ihr worben, er aber lieff bie Stiege hinauff, und im vorben geben fagte er gu ihr, ein Sundefutt bin ich worben; ba gebachte ich, hie wird es vor digmal ichlechten guten Willen fepen, ichlich berowegen allgemach von ber Thure hinweg, die Kinder aber folgten mir nach fich über gnug zuverwundern, ban es geschleten fich andere zu, welchen fie mit groffen Freuden ruhmten was ihr Bater vor ein Chren-Amt befommen; ja: fagten fie ju jeglichem bas ju ihnen tam, unser Bater ift ein Sundefutt worben, welcher Ginfalt und Thorheit ich wol lachen mufte.

Da ich nun merdte, daß es mir in den Staten ben weiten nicht sowol ging als auff bem Land, sate ich mir vor, auch in keine Stat mehr zukommen, wan es anders miglich sehn konte solche um-[697]zugehen; also behalft

ich mich auff bem Land mit Milch, Rase, Ziger, Butter und etwan einwenig Brot, bas mir ber Landmann mittheilete, bif ich bennahe die Savonsche Grangen überschritten hatte: einsmals manbelte ich in berfelben Gegend im Roht baher big über die Anochel, gegen einem abelichen Sit, als es eben regnete, als wan mans mit Kubeln herunter gegoffen hatte; da ich mich nun demfelben abelichen Hauß naherte, fahe mich zu allem Glud ber Schloß = Berr felbsten, biefer verwunderte fich nicht allein über meinen feltfamen Auffzug, sondern auch über meine Gedult; und weil ich in foldem ftarden Regenwetter nicht einmal unterzufteben begehrte, unangesehen ich baselbst Belegenheit genug bargu hatte, hielt er mich bennahe vor einen puren Narrn: boch schickte er einen von feinen Dienern herunter, nicht weiß ich ob es auf Mitleiden ober Furwig geschahe, ber fagte, fein Berr begere zuwissen, wer ich fen, und mas es zubedeuten habe, daß ich so in dem grausamen Regenwetter um sein Sauß baherum gehe.

Ich antwortete, mein Freund, saget euerm Herrn widerum, ich sey ein Ball des wandelbaren Glücks: ein Exemplar der Veränderung, und ein Spiegel der Undesständigkeit des Menschlichen Wesens: daß ich aber so im Ungewitter wandele, bedeute nichts anders, als daß mich seyt es zuregnen angesangen: noch niemand zur Herberge, eingenommen; als der Diener solches seinem Herrn wieder hinterbrachte, sagte er, dis seynd keine Worte eines Narrn, zudem ist es gegen Nacht, und so elend Wetter, daß man keinen Hund hinauß jagen solte! ließ mich des [698] vowegen ins Schloß und in die Gesind Stude führen, allwo ich meine Füsse wusch, und meinen Noch wieder tröcknete:

Dieser Cavalier hatte einen Kerl, ber war sein Schaffner, seiner Kinder Præceptor und zugleich sein Schreiber, oder wie sie jetzt heissen wollen sein Secretarius der Examinirte mich woher, wohin, was Landes und was Standes? ich aber bekante ihm alles wie meine Sache beschaffen, wo ich nemlich haußhablich: und auch als Einsider gewohnet, und daß ich nunmehr Willens ware, die heilige Derter hin und wider zubesuchen, solches alles hinterbrachte er seinem Herrn widerum, derowegen ließ mich

berfelbe ben bem Nachtessen an seine Taffel siten, da ich nicht übel tractirt ward, und auff deg Schloß Serrn begehren alles widerholen mufte, was ich zuvor feinem Schreiber von meinem Thun und Wesen erzehlet hatte: er fragte auch allen Particularitaten fo genau nach, als wan er auch bort zuhauß gewesen ware: und ba man mich schlafen führete, ging er felbsten mit bem Diener ber mir vorleuchtete, und fuhrete mich in ein folch wol ge= ruftetes Gemach, daß auch ein Graff darin hette vorlieb nemen konnen: über welche allzu groffe Höffligkeit ich mich verwunderte, und mir nichts anders einbilben tonte, als thate er folches gegen mir auf lautrer Andacht, weil ich meiner Einbildung nach das Unsehen eines gottseeligen Bilaers hatte: aber es ftad ein anber que barbinter; ban ba er mit bem Licht und seinem Diener unter die Thure kam, ich mich auch bereits geleget hatte, sagte er: nun wolan Herr Simplici! er schlafe wol; ich weiß zwar daß [699] er fein Gespanft zuforchten pfleget, aber ich versichere ibn, daß biejenige so in bifem Zimmer geben, fich mit teiner Karbatich verjagen laffen: damit ichloß er das Zimmer gu, und ließ mich in Sorg und Angst ligen.

Ich gebachte hin und her und konte lang nicht erfinnen woher mich bifer Berr ertennen mufte, ober gefant haben mogte, daß er mich so eigentlich mit meinen vorigen Namen nante: aber nach langem Rachbenden fiel mir ein, baß ich einsmals, nachbem mein Freund Berbbruder geftorben, im Saur-Brunn von ben Nachtgeistern mit etlichen Cavalieren und Studenten gureden fommen: unter welchen zween Schweiter, fo gebruber gewesen, munder erzehlet, welcher geftalt es in ihres Baters Baus nicht nur ben Nacht sondern auch offt ben Tag rumore, benen ich aber widerpart gehalten, und mehr als vermeffen behaubtet, daß berjenige so sich vor Nachtgeister forchte, sonst ein feiger Tropff sen: darauff sich ber eine auß ihnen weiß angezogen, fich ben Racht in mein Zimmer practicirt, und angefangen zurumpeln, ber Meinung mich zu angftigen und alsban, wan ich mich entseten: und auß Forcht ftill ligen bleiben murbe, mir bie Dede gunemen, nachgehends aber wan ber Boffe folder geftalt abgehe, mich fcredlich zuweziren, und also meine Vermessenheit zustraffen: aber wie dieser ansing zusgiren, also daß ich darüber erswachte, wischte ich auß dem Bette und erdapte ungesehr eine Karbatsche, kriegte auch gleich den Geist behm Flügel und sagte, holla Kerl, wan die Geister weiß gehen, so pslegen die Mägde [700] wie man sagt zu Weibern zuswerden: aber hier wird der Herr Geist jer sehn gangen, schlug damit dapsser zu, die er sich endlich von mir entriß.

und die Thure traff.

Da ich nun an biese Histori gedachte, und meines Gaft- Beren lettere Borte betrachtete, tonte ich mir un= schwer einbilben, mas bie Glode geschlagen: ich fagte gu mir felber, haben fie von ben forchterlichen Befpanftern in ihres Baters Sauf die Warheit gesaget, so ligstu ohn zweifel in eben bem jenigen Zimmer, barin fie am allerargften polbern: haben fie aber nur vor bie lange weile auffgeschniten, so werben sie bich gewißlich wieber Rarbaitschen laffen, daß bu eine weile baran gubauen haben wirft: in folden Gebanden ftund ich auff, ber Meinung irgende jum Genfter hinauß gufpringen, es war aber überall mit Ensen so wol vergittert, bag mirs unmuglich ins Werd zuseben, und was bag argfte war, fo hatte ich auch kein Gewähr: Ja auffs eufferste auch meinen traff= tigen Bilgerstab nit ben mir, mit welchem ich mich auf ben Nohtfall trefflich wolte gewehret haben: legte mich berowegen wieder ins Bette, wiewol ich nicht ichlaffen fonte, mit Sorg und Angst erwartenbe, wie mir bife berbe Racht gebenen wurde.

Als es nun um Mitternacht ward, offnete sich die Thure, wiewol ich sie inwendig wol verrigelt hatte, der erste so hinein trat, war eine ansehnliche gravitetische Person, mit einem langen weissen Bart, aus die antiquitetische Manier mit einem langen Talar von weissen Utlas und goldenen Blumen mit Genet gefütert, beklaidet; ihm folgten drein auch [701] ansehnliche Männer; und in dem sie eingingen, ward auch das gante Zimmer so hell, als wan sie Faceln mit sich gedracht hetten, obwol ich eigentlich kein Liecht oder etwas derzseichen sahe; ich steckte die Schnauze unter die Decke, und behielt nichts haussen als

bie Mugen, wie ein erschrodenes und forchtsames Mauflein, bas ba in feiner Gole fitet und auffpaffet, gufeben ob es plain fen ober nicht, bervor gutommen; fie hingegen traten por mein Bette und beschaueten mich wol, und ich sie hingegen auch, als folches eine aar fleine weile aewaret hatte, traten fie mit einander in eine Ede beg Bimmers, huben eine steinerne Platte auff, bamit ber Ort beseth war, und langten bort alle Zugehor herauß, die ein Barbierer zubrauchen pfleget, wan er jemand ben Bart butet; mit folden Inftrumenten tamen fie wiber gu mir, fatten einen Stul in die Mitte beg Bimmers, und gaben mit Winden und Deuten zuverstehen, bag ich mich auf bem Bette begeben: auff ben Stul figen: und mich von ihnen barbiren laffen folte; weil ich aber ftill ligen blieb, griff ber Bornehmite felbit an bas Decibett, foldes auffauheben, und mich mit Gewalt auff ben Stul gufeben; ba fan jeber wol benden wie mir die Rate ben Rucken binauff ge= loffen: ich hielt die Dede fest und fagte, ihr Berren mas wollet ihr, was habet ihr mich zu scheren? ich bin ein armer Bilger ber fonft nichts als feine eigne Saare hat, feinen Rooff benbes bor Regen. Wind und Sonnenichein gubeschirmen; zu bem siehe ich euch auch vor tein scherer Gefinbel an? barum laffet mich ungeschoren; barauff antwortete ber Bornemfte, wir fennd frenlich Erp=Scherer, aber bu [702] tanft uns helffen, muft uns auch zu helffen versprechen, wan du anderst ungeschoren bleiben wilst; ich antwortete, wan eure Silffe in meiner Dacht ftehet, fo verspreche ich zuthun, alles was mir muglich und zu eurer Silffe vonnohten fen: werbet mir berowegen fagen wie ich euch helffen foll; hierauff fagte ber alte, ich bin beg jetigen Schloß-Herrn Urahne gewesen, und habe mit meinem Better von Geschlecht N. um zwey Dorffer N. N. bie er rechtmassig inhatte, einen unrechtmassigen Saber angefangen und burch Arglist und Spitfindigkeit die Sache bahin gebracht, daß bife bren zu unfern wilkuhrlichen Richtern erwählet wurden, welche ich so wol durch Berheissung als Bedrohung babin brachte, bag fie mir bemelte beube Dorffer guerkanten; barauff fing ich an, bieselbigen Unterthanen bergeftalt jufcharen, fcrepffen und zwagen,

baß ich ein merklich Stud Gelb zusammen brachte, solches nun liget in jener Ede und ift bigber mein Scharzeug gemefen, bamit mir meine Schareren wibergolten werbe; wan nun big Belb wieber unter bie Menschen tomt (ban benbe Dorffschafften sennd gleich nach meinem Tobe wiber an ihre rechtmaffige Herren gelangt) fo ift mir fo weit geholffen als bu mir helffen tanft, wan bu nemlich bife Beschaffenheit meinem Urandel erzehlest, und bamit er bir befto beffern Glauben zuftelle, fo laß bich morgen in ben so genanten grunen Saal führen, ba wirstu mein Conterfeit finden, vor bemfelben erzehle ihm, mas bu von mir ge= horet hast; da er solches vorgebracht hatte, stredte er mir bie Sand bar, und begerete ich folte ihm mit gegebener Sand = Treue versichern, daß ich fol=[703]ches alles ver= richten wolte, weil ich aber vielmal gehöret hatte, daß man keinem Geift die Hand geben solte, strecke ich ihm ben Bipfel vom Leplachen bar, bas brante alfobalb binweg fo weit ers in die Sand friegte, die Geifter aber trugen ihre Schar : Inftrumenten wieber an voriges Drt, bedten ben Stein wieder baruber, stelleten auch ben Stul bin wo er zuvor geftanden, und gingen wieder nach einander gum Bimmer hinauß; indessen schwitzte ich wie ein Braten benm Feur, und war boch noch so kuhn in solcher Angst einzuschlaffen.

Das XVI. Capitel.

Wie ber Bilgram wiederum auf bem Schloß abscheibet.

Swar schon zimlich lang Tag gewesen, als ber Schloß=Herr mit seinem Diener wieder vor mein Bette kam; wohl! Herr Simplici, sagte er, wie hats ihm heint Nacht zugeschlagen, hat er keine Kardatsch vonnöhten gehabt? nein Monsieur, antwortete ich, diese so hierin zuswohnen pflegen, brauchten es nicht wie derzenige so mich im Saurbrunn soppen wolte; wie ist es aber abgangen? fragte er weiters, sochhet er sich noch nicht vor den Geistern? ich antwortete, daß es ein kurhweilig Ding um die Geister sen, werde ich nimmermehr sagen; daß ich sie darum aber eben förchte, werde ich nimmermehr gestehen; aber wie es abgangen, bezeuget zum Theil dis verbrante

Beylachen, und ich werbe es bem Herrn erzehlen, sobalb er mich nur in seinen grünen Saal sühret, allwo ich ihm beß Principal Geistes, ber bißher hierin gangen, wahren Conterseit weisen soll; er sahe mich mit Berwunderung an, [704] und konte sich leicht einbilden, daß ich mit den Geistern geredet haben muste, weil ich nicht allein vom grünen Saal zu sagen wuste, den ich noch nie sonst von jemand hatte nennen hören, sondern auch weil das versbrante Lehlachen solches bezeugte; so glaubet er dan nun, sagte er, was ich ihm hievor im Saur-Brunn erzehlet habe? ich antwortete, was bedarff ich deß Glaubens, wan ich ein Ding selbst weiß und ersahren habe? ja sagte er weiters, tausend Gülden wolte ich darum schuldig seyn, wan ich diß Creut auß dem Hauß hätte; ich antwortete, der Herr gebe sich nur zu frieden, er wird davon erlediget werden, ohne daß es ihn einen Heller kosten solle; ja er

wird noch Gelb bargu empfangen.

Mithin ftund ich auff, und wir gingen ftracks mit einander bem grunen Saal zu, welches zugleich ein Luft-Rimmer und eine Runft-Rammer war; unterwegs fam beg Schloß= Berrn Bruder an, ben ich im Saurbrunn tarbeiticht hatte, ban ibn fein Bruber meinetwegen von feinem Sit, ber etwan zwo Stunden von bannen lag, eplends holen laffen, und weil er zimlich murrifch außfabe, besorgte ich mich, er sen etwan auff eine Rache bebacht, boch erzeigte ich im geringften feine Forcht, fonbern als wir in ben gebachten Saal tamen, fabe ich unter anderen funftreichen Gemahlben und Antiquitaten eben basjenige Conterfeit bas ich suchte; biefer, fagte ich zu benden Gebrüdern, ist euer Urahne gewesen, und hat dem Geschlecht von N. zwen Dorffer als N. und N. unrecht= maffiger Beife abgetrungen, welche Dorffer aber jegunder ihre rechtmaffige Berren wider inhaben; von benfelbigen Dorffern hat euer Urahne [705] ein namhafftes ftud Belb erhoben. und ben seinen Lebzeiten in bemjenigen Zimmer barin ich beint gebuffet, mas ich hiebevor im Saurbrun mit ber Rarbeitsch begangen, einmauren laffen, weswegen er ban famt feinen Belffern bigbero an hiefigem Sauf fo ichrodlich fich erzeiget; wolten fie nun bag er gur Rube tomme, und

bas Baug hinfort geheur fen, fo mogten fie bas Belb er= heben, und anlegen wie sie vermeinten, bag fie es gegen Gott verantworten konnen, ich zwar wolte ihnen weisen wo es lege, und alsban in Gottes Namen meinen Bea weiters fuchen: weilen ich nun wegen ber Berfon ihres Urahnen und bender Dorffer die Warheit gerebet hatte, gebachten fie wol ich wurde beg verborgenen Schapes halber auch nicht lugen; verfügten sich berowegen mit mir wieberum in mein Schlaff-Bimmer, allwo wir die fteinerne Blatte erhuben, barauf bie Beifter ben Scharer-Beug genommen und wieder hingestedet hatten, wir fanden aber anders nichts, als zween jerdene Safen, fo noch gant neu schienen, davon ber eine mit rothem: ber ander aber mit weiffem Sand gefüllt mar, wegmegen benbe Bruber bie gefafte Hoffnung big Orts einen Schat zufischen, allerdings fallen liessen; ich aber verzagte barum nicht, sondern freuete mich bermaleins bie Belegenheit zu haben, bag ich probiren fonte, was ber wunderbarliche Theophrastus Paracelsus in feinen Schrifften Tom. 9. in Philosophia occulta von ber Transmutation ber verborgenen Schate ichreibet; wanderte berowegen mit ben benben Bafen und in fich habenden Materien in die Schmide die der Schlofis Berr im Bor-hoff deß Schloffes stehen [706] hatte, satte fie ins Feur, und gab ihnen ihre gebuhrliche hite, wie man sonst zu procediren pfleget, wan man Metall schmelten will, und nachdem ichs von fich felbsten erkalten ließ. fanden wir in bem einen Safen eine groffe Massa Ducaten Gold, in bem andern aber einen flumpen vierzehen Lothig Silber, und fonten also nicht wiffen, was es vor Minte gewesen war; bif wir nun mit dieser Arbeit fertig wurden. fant ber Mittag herben, ben welchem Imbis mir nicht allein weber Effen noch Trinden ichmeden wolte, fonbern mir ward auch fo ubel, bag man mich zu Bette bringen muste, nicht weiß ich, war es die Ursache, daß ich mich etliche Tage zuvor im Regenwetter gar unbescheiben mortificiret ober bak mich bie verwichne Nacht bie Geifter fo eridirodet hatten.

Ich muste wohl zwolff Tage beg Bettes huten, und hatte ohn sterben nicht francer werben konnen; eine eintige

Aberlasse bekam mir trefslich neben der Gutwartung die ich empsing; indessen hatten bende Gebrüder ohn mein Bissen einen Goldschmid holen: und die zusammen geschmolzene Massaten prodiren lassen, weil sie sich eines Betrugs besorgeten; nachdem sie nun dieselbige just bessunden, zumahlen sich kein Gespenst im ganzen Hauß mehr mercen ließ, wusten sie ben nahe nicht zuersinnen, was sie mir nur vor Ehr und Dienst erweisen solten, ja sie hielten mich allerdings vor einen heiligen Mann, dem alle Heinlichkeiten unverborgen, und der jhnen von Gott insonderheit ware zugeschickt worden, jhr Hauß wiederum in richtigen Stand zusehen; derowegen kam der Schloß=[707]Herr selbst schied zusehen; derowegen konsern freuete sich wan er nur mit mir discuriren konte, solches wehrete, bis ich meine vorige Gesundheit wieder

pollia erlangete.

In folder Zeit erzehlete mir ber Schloß=Berr gang offenhertig, daß (als er noch ein junger Anabe gewesen) fich ein frevler Landstorper ben feinem Berrn Batter angemelbet, und versprochen ben Beift gufragen, und baburch bas Sauf von foldem Ungeheur zuentledigen, wie er fich ban auch zu folchem Ende in bas Bimmer, barin ich über Nacht liegen muffen, einsperren laffen; ba fenn aber eben Diejenige Beifter in folcher Geftalt wie ich fie beschrieben hatte, uber ihn hergewischet; hatten ihn auß bem Bette gezogen, auff einen Seffel gesethet, ihn feines Bebundens gezwagt, geschoren und ben etlichen Stunden bergestalt tribuliret und geangftiget, baß man ihn am Morgen halb tob bort liegend gefunden; es fen ihm auch Bart und haar biefelbe Racht gant grau worben, wiewol er ben Abend als ein breiffig jahriger Mann mit schwargen Haaren zu Bette gangen fen; gestund mir auch barneben, bag er mich, feiner andern Ursachen halber in foldes Zimmer geleget, als feinen Bruber an mir gu revangiren, und mich glauben zu machen, was er vor etlichen Sahren von diefen Geiftern erzehlet, und ich nicht glauben wollen; bat mich mithin gleich um Berzeihung und obligirte fich die Tage feines Lebens mein getreuer Freund und Diener zu fenn.

Mls ich nun wiederum allerdings gefund worden. und meinen Weg ferner nehmen wolte, offerirte [708] er mir bie Bferbe, Kleidung und ein ftud Gelb gur Behrung; weil ich aber alles rund abschlug, wolte er mich auch nicht hinmeg laffen; mit Bitte ich wolte ihn boch nicht gum allerundandbarften Menfchen in der Welt machen; fondern auffs wenigfte ein ftud Gelb mit auff ben Weg annehmen, wan ich je in folchem armfeligen Sabit meine Ballfart zuvollenden bedacht mare; wer weiß fagte er, wo es ber Berr bedarff? ich muste lachen, und fagte mein Berr, es gibet mich wunder, wie er mich einen herrn nennen mag, da er doch siehet, daß ich mit Fleiß ein armer Betler zuverbleiben suche; wohl: antwortete er, so verbleibe er ban sein Lebtag ben mir, und nehme sein Allmosen taglich an meiner Tafel; Herr, sagte ich hingegen, wan ich solches thate, fo ware ich ein groffer Berr als er felbsten? wie wurde aber alsban mein thierischer Leib bestehen, wan er to ohn Sorge wie ber Reiche Mann auff ben alten Rapfer hinein lebte, wurden ihn so gute Tag nicht gumpen machen? will mein Berr mir aber je eine Berehrung thun, fo bitte ich er laffe mir meinen Rod futtern weil es jest auff ben Winter log gehet: Run Gott lob, antwortete er, daß sich gleichwol etwas findet meine Dandbarteit zubezeugen, barauff ließ er mir einen Schlaffbels geben, big mein Rock gefütert ward, welches mit wullenem Tuch geschahe, weil ich kein ander Futer annehmen wolte; Mis folches geschehen, ließ er mich passiren, und gab mir etliche Schreiben mit, felbige unterwegs an feine Berwandte zubestellen, mehr mich ihnen zu recommendiren, als daß er viel nothiges zuberichten gehabt hatte.

[709] Das XVII. Capitel.

Was massen er über Mare Mediterraneum in Sgypten fahret, und an bas rohte Meer verführet wird.

Lio wanderte ich bahin, des Borfates die allerheiligste und berühmteste Derter ber Welt in solchem armen Stand zubesuchen, dan ich bildete mir ein, daß Gott einen sonderbaren gnabigen Blid auff mich geworffen, ich gedachte er hatte ein Wohlgefallen an meiner Gedult und

frenwilligen Urmut, und murde mir berowegen wol durch= helffen, wie ich ban beffen Silffe und Gnabe handgreifflich verspurt und genoffen, in meiner erften Racht-Berberge gesellete fich ein Botenlauffer ju mir, ber vorgab, er fen bedacht eben ben Weg zugehen, ben ich vor mir hatte, nemlich nach auff Loretto; weilen ich nun den Weg nicht mufte noch die Sprache recht verftund, er aber vorgab, baß er fein sonderlicher schneller Lauffer mare, murben wir eins, begeinander zubleiben und einander Gesellichafft zu leiften; biefer hatte gemeiniglich auch an ben Enben guthun, wo ich meines Schloß-Berrn Schreiben abzulegen hatte, allwo man uns ban Furftl. tractirte, wan er aber in einem Wirthshauß einkehren mufte, nobtigte er mich gu ihm und gahlte bor mich auß, welches ich bie Lange nicht annehmen wolte, weil mich bauchte ich wurde ihm auff folche Beije feinen Lohn ben er fo faurlich verbienen nufte, verschwenden helffen; er aber fagte, er genieffe meiner auch wo ich Schreiben zu bestellen habe, als wo er meinetwegen ichmarogen: und fein Gelb fparen tonnen; folder Weftalt übermanben wir bas hohe Geburge, und famen miteinander in bas fruchtbare [710] Stalia, ba mir mein Gefahrt ererft erzehlete, daß er von obgebachtem Schloß Berren abgefertigt ware, mich zu begleiten und zehrfren zuhalten, bat mich berowegen, baß ich ja ben ihm verlieb nehmen, und bas fremwillige Allmofen bas mir fein Berr nachschickte, nicht verschmaben: fondern lieber als bas jenige geniessen wolte, das ich ererst von allerhand uns willigen Leuten erpressen muste; ich verwunderte mich über biefes herrn redlich Gemuht, wolte aber barum nicht, bag ber verftelte Bot langer ben mir bleiben: noch etwas mehrers bor mich außlegen folte mit Borwand, daß ich allbereit mehr als zuviel Ehr und Gutthaten von ihm empfangen, die ich nicht zuwidergelten getraute; in Warheit aber hatte ich mir vorgesett, allen Menschlichen Troft zuverschmahen, und in nidrigfter Demuht Creut und Leiden mich allein an den lieben Gott zuergeben und mich ibm zugelaffen: ich hatte auch von biefem Gefahrten weber Begweisung noch Behrung angenommen, wan mir bekant gewesen, daß er zu solchem End ware abgefertigt worden.

Alls er nun sahe, daß ich kurt rund seine Benwohnung nicht mehr haben wolte, sondern mich von ihm wandte, mit Bitt seinen Herrn meinetwegen zugrüssen, und ihm nachmahlen vor alle erzeigte Wohlthaten zudanden: nam er einen traurigen Abscheid und sagte, nun dan wolan werther Simplici, ob zwar ihr jett nicht glauben mögtet, wie herhlich gern euch mein Herr gutes thun mögte, so werdet ihrs jedoch ersahren, wan euch das Futer im Rod zerbricht, oder ihr benselben sonst außbessern wollet: [711] und damit ging er davon, als wan ihn der Wind

bin jagte.

Ich gedachte mas mag ber Rerl mit biefen Worten andeuten: ich will ja nimmermehr glauben, baß feinen Berrn diß Futer reuen werbe: nein Simplici, fagte ich gu mir felbst, er hat biefen Boten einen so weiten Beg auff feine Roften nicht geschickt, mir ererft bier auffgurubffen, baß er meinen Rod futtern laffen, es ftedet etwas anders barhinder: wie ich nun den Rod visitirte, befand ich daß er unter bie Raht einen Ducaten an ben anbern hatte neben laffen, alfo bag ich ohn mein Biffen ein groß ftud Gelb mit mir bavon getragen: bavon wurd mir mein Gemuht gant unruhig, also baß ich gewolt, er hatte bas feinige behalten: ich machte allerhand Gebanden, worzu ich folches Gelb anlegen und gebrauchen wolte, balb gebachte iche wieber zurud zutragen, und balb vermeinte ich wiber eine Saußhaltung damit anzustellen, ober mir jegend eine Pfrundt zu kauffen: aber endlich beschloß ich burch solche Mittel Berufalem zubeschauen, welche Repfe ohn Gelb nicht zu vollbringen.

Demnach begab ich mich ben geraben Weg auff Loretto, und von bannen nach Rom: als ich mich baselbst eine zeitlang auffgehalten, meine Andacht verrichtet und Kundsschafft zu etlichen Pilgern gemachet hatte, die auch gessinnet waren, das heilige Land zubeschauen, gieng ich mit einem Genoser auß ihnen, in sein Baterland: daselbst sahen wir sich nach Gelegenheit um, über das mittelsländische Weer zu kommen: traffen auch [712] auff geringe Nachstrage gleich ein geladen Schiff an, welches fertig stund mit Kauffmans Gütern nach Alexandriam zu fahren, und

nur auff guten Bind wartete; ein wunderliches: ja gottliches Ding ists ums Geld bei den Weltmenschen: der Patron oder Schiffherr hette mich meines elenden auffzugs halber nit angenommen, wan gleich ich eine goldene Andacht: und hingegen nur pleyern Geld gehabt hette, dan da er mich das erste mal sahe und hörete, schlug er mein Begehren rund ab; so bald ich jhm aber eine Handvol Ducaten wiese, die zu meiner Reyse employret werden sollen, war der Handel ohn einziges ferneres Bitten bey ihn schon richtig, ohne daß wir sich um den Schifflohn mit einander verglichen, worauff er mich selber instruirte, mit was vor proviant und andern Notwendigkeiten ich mich auff die Reyse versehen solte, ich solgete jhm wie er mir gerahten, und suhr also in Gottes Nahmen dahin.

Wir hatten auff ber gangen Fart Ungewitters: ober widerwertigen Windes halber feine einzige Gefahr; aber ben Meerranbern, die fich etliche mal merden lieffen und Minen machten uns anzugreiffen, mufte unfer Schiffherr offt entgeben, maffen er wol wufte bag er wegen feines Schiffs Geschwindigkeit mehr mit ber Flucht: als fich quwehren, gewinnen tonte, und also langten wir zu Alexandria an, ehender als fichs alle Seefarer auff unferm Schiff verfeben hatten, welches ich vor ein gut Omen hielt, meine Rense gludlich zuvollenden. Ich bezahlte meine Fracht, und kehrete ben den Frantosen ein, die allborten jeweils fich auffzuhalten pfle=[713]gen, von welchen ich erfuhr, daß vor dißmal meine Rense nach Jerusalem fortzuseten unmuglich sen, indem der turdische Bassa zu Damasco eben damals in Armis begriffen und gegen feinem Rapfer rebellisch war, also daß feine Carawanne fie ware gleich ftard ober schwach gewesen, auß Egypten in ludeam passiren mogen, fie hette fich ban freventlich alles zu verlieren in Befahr geben wollen:

Es war damals eben zu Alexandria, welches ohn das ungesunde Lufft zuhaben psleget, eine gifftige Contagion eingerissen, weswegen sich viele von dar anderswertlichen hin reterirten, sonderlich Europeische Kauffleuth so das Sterben mehr forchten als Türken und Araber, mit einer solchen Compagnia begab ich mich über Land

auff Rosseten, einem großen Flecken am Nilo gelegen, daselbst sassen wir zu Schiff und fuhren auff dem Nilo mit völligem Segel aufswerts, diß an ein Ort sehr ungefähr eine Stunde Wegs von der großen Stat Alkayr gelegen, auch alt Alkayr genennet wird, und nachdem wir allda schir um Mitternacht außgestigen unsere Herbergen genommen, und deß Tags erwartet, begaben wir uns vollends nach Alkayr, der jezigen rechten Stat, in welcher ich gleichsam allerhand Nationen antrass, daselbst gibet es auch eben so vielerlen selzzame Gewächse als Lente, aber was mir am allerselzamsten vorkam, war dises, daß die Einwohner hin und wider in darzu gemachten Defen viel hundert junge Huner außbrüteten, zu welchen Evern nit einmal die Hennen kamen, seyt sie solches gelegt hatten, und solchem Geschäfft warten gemeiniglich alte Weiber ab.

[714] 3ch habe zwar niemalen feine fo groffe vold= reiche Stat gesehen, ba es wohlfeiler zuzehren als eben an biefem Ort: gleich wie aber nichts besto weniger meine übrige Ducaten nach und nach zusammen gingen, man= schon nit teur war, also konte ich mir auch leicht die Rechnung machen, daß ich nit wurde erharren konnen, biß fich ber Auffruhr bek Bassæ von Damasco legen: und ber Weg ficher werden wurde, meinem vorhaben nach, Berufalem zu befuchen: verhangte berowegen meinen Begirben ben Rugel andere Sachen gubeschauen, worzu mich ber Borwit anreitete: unter andern war jenseit bef Nili ein Ort da man die Mumia grabt, das besichtigete ich etlichemal, item an einem Ort die bende Pyramides Pharaonis und Rodope: machte mir auch ben Weg bahin fo gemein, daß obicon ich fremd und untennlich alleinig babin fuhren borffte: aber es gelung mir zum letten mal nit beim beften: ban als ich einsmals mit etlichen zu ben Egyptischen Grabern ging, Mumia zu holen, woben auch funff Pyramides fteben, tamen uns einzige Rauber auff bie Saube, welche ber Orten die Strauffenfanger zu fangen außgangen waren, dife friegten uns ben ben Ropffen und führten uns burch Bildnuffen und Abwege an bas robte Meer, allwo fie ben einen hier ben andern bort verfaufften.

## Das XVIII. Capitel.

Der wilbe Mann tompt mit groffem Glud und vielem Gelb wiederum auff freven Rug.

MCh allein blieb ubrig, ban als vier vornemfte Rauber Isahen, daß die narrische Leute [715] fich über meinen großmachtigen Schweißer= ober Capuciner Bart und langes Saar, bergleichen fie zusehen nicht gewohnt waren, verwunderten, gedachten fie ihnen folches zu nut zu machen: nahmen mich berowegen vor ihren Bart, fonderten fich von ihrer übrigen Gefellichafft, zogen mir meinen Rod auß, und betleideten mich um die Scham mit einer ichonen Urt Moß fo in Arabia Felice in ben Balben an etlichen Baumen zu machsen pfleget, und weil ich ohne bas barfuß: und barhauptig zu gehen gewohnet war, gab folches ein überauß felhames und fremdes Unjehen: folder Geftalt führeten fie mich als einen wilden Mann in den Flecken und Staten an bem rohten Meer herumer, und lieffen mich um Geld feben, mit vorgeben, fie hatten mich in Arabia deserta fern von aller menichlichen Wohnung gefunden und gefangen bekommen: ich dorffte ben ben Leuten fein Wort reben, weil fie mir, wan ich es thun wurbe, den Tod droheten, welches mich schwer ankam, dieweil ich allbereit etwas wenigs Arabisch lallen fonte, hingegen war es mir erlaubt, wan ich mich allein ben ihnen befand: ba lieffe ich mich ban gegen ihnen vernemen, daß mir ihr Sandel wolgefalle, welches ich auch genoß, ban fie unterhielten mich mit Speise und Tranck, so gut als sie es felbft gebrauchten, welches gemeiniglich Reiß und Schaffleisch war: so erhielte ich auch von ihnen, daß ichemich ben Nacht und sonst unter Tags auff ber Reise wan es etwas talt war, mit meinem Rod beschirmen borffte, in welchem noch etliche Ducaten staden.

[716] Solcher gestalt fuhr ich über das rothe Meer, weil meine 4. Herren den Staten und Marcksleden die benderseits daran gelegen, nachzogen: die samleten mit mir in turper Zeit ein grosses Geld, die wir endlich in eine grosse Handelstat kamen, allwo ein turcksicher Bassa Hofhalt, und sich eine Menge Leute von allerhand Nationen auß der gangen Welt besinden, weil alldorten die Indianische

Rauffmans - Guter aufgelaben und von bannen über Land nach Aleppo und Alfahr: von borten aber fürders auff bas Mittellandische Meer geschaffet werben; baselbsten gingen zween von meinen Berren nachdem fie Erlaubnuß von der Obrigfeit bekommen, mit Schalmenen an die furnemfte Derter ber Stat, und ichryen ihrer Gewonheit nach auß, wer einen wilben Mann feben wolte, ber in ber Buftenen beg fteinigten Arabiæ mare gefangen worben, der solte fich ba und ba bin verfugen; indeffen saffen die andere bende ben mir im Lofament und zierten mich, bas ift, fie tampelten mir Saare und Bart beim zierlichften, und hatten gröffere Sorge barzu, als ich meine Tage jemal gethan, damit ja kein Harlein bavon verloren murbe, weil es ihnen sovil eintrug; hernach samlete fich bas Bold in unglaublicher Menge mit groffem Gebrang, unter welchem sich auch Serren befanden benen ich an der Rleidung wol anfahe, daß es Europeer waren; Run, gedachte ich jet wird beine Erlofung naben, und beiner Berren Betrug und Buberen fich offenbaren; jedoch schwig ich noch fo lang ftille, big ich etliche auß ihnen hoch = und nider teutsch, etliche Frankisch und andere Stalianisch reben horete; als nun einer diß und ber ander jenes [717] Urthel von mir fallete, fonte ich mich nicht langer ent= halten, sondern brachte noch so vil verlegen Latein (bamit mich alle Nationen in Europa auff einmal verstehen follen) gufammen, daß ich fagen konte, ihr herren ich bitte euch allesamt um Chrifti unsers Erlosers willen, bag ihr mich auß ben Sanden diefer Rauber erretten wollet, Die ichel= mischer Beise ein Spectacul mit mir anstellen; so bald ich folches gesagt, wischte einer von meinen Berren mit bem Sebel herauß, mir bas reben zulegen, wiewol er mich nicht verstanden; aber die redliche Europeer verhinderten fein Beginnen; barauff fagte ich ferner auff Frankisch: ich bin ein Teutscher, und als ich Bilgers Beise nach Jerufalem walfarten wolte, auch mit genugfamen Bagbriefen von denen Bassen zu Alexandria und bem zu Alfahr versehen gewesen, aber wegen beg Damascenischen Rriegs nicht forttommen mogte, sondern mich eine zeitlang gu Alfanr auffhielt Gelegenheit zu erwarten; meine Repfe

zuvollenden, haben mich bife Rerl unweit besagter Stat neben andern mehr ehrlichen Leuten diebischer Weise hinmeg geführet, und bigher Geld mit mir zu samelen, vil 1000. Menschen betrogen; folgends bat ich bie Teutsche, iie wolten mich boch ber Landsmanichafft wegen nicht verlaffen: interim wolten fich meine unrechtmaffige Berren nicht zu frieden geben, weilen aber unterm Umftand Leute von der Obrigkeit von Alkanr hervor traten, die bezeugeten, baf fie mich vor einem halben Sahr in ihren Batterland betleidet gesehen hetten; hierauff berufften fich die Europeer por ben Bassa, por welchem querscheinen meine 4. Berren genohtiget worden; [718] von bemselben ward nach ge= horter Rlage und Antwort auch der beyden Zengen Aufsage zu Recht erkant und aufgesprochen, daß ich wider auff fregen Fuß gestellet: die vier Rauber, weil sie ber Baffen Bagprieff violieret auff die Galleren im mittellandifchen Meer verdamt: ihr zusammen gebrachtes Geld halber dem Fisco verfallen jenn: der ander halbe Theil aber in zwen Theile getheilet: mir ein Theil vor mein aufigestanden Elend zugestellet, auf bem andern aber bicjenige Berfonen fo mit mir gefangen und verkaufft worden, wider aufaeloset werden solten: die Urtel ward nicht allein offentlich aufgesprochen, fondern auch alsobald vollzogen, wodurch mir neben meiner Frenheit mein Rock und eine ichone Summa Gelbes guftund.

Alls ich nun meiner Ketten baran mich die Maußtöpffe wie einen wilden Mann herum geschleppet, entledigt: mit meinem alten Kock widerum bekleidet: und mir das Geld das mir der Bassa zuerkant, eingehändigt worden, wolte mich einer jeden Europeischen Nation vorsteher oder Resident mit sich heimführen: die Hollander zwar darum weil sie mich vor ihren Landsmann hielten, die übrige aber, weil ich ihrer Religion zusenn schiene; ich bedandte mich gegen allen, vornehmlich aber darumb, daß sie mich gesampter Hand so Christlich auß meiner zwar narrischen: aber doch gefährlichen Gesangenschafft entlediget hatten, sbedachte mich anben] wie ich etwan meine Sache anstellen mögte, weil ich nunmehr auch wider meinen Willen und Holsnung widerum

vil Beld und Freunde befommen hatte.

[719] Das XIX. Capitel.

Simplicius und ber Zimmerman kommen mit dem Leben davon, und werben nach bem erlittenen Schiffbruch mit einem eigenen Land versehen.

Gine Landsleut sprachen mir zu, daß ich mich anders kleiden liesse, und weil ich nichts zuthun hatte, machte ich Kundschafft zu allen Europeern, Die mich bendes auf Chriftlicher Liebe und meiner munberbarlichen Begegnuß halber gern um fich hatten, und offt zu Gaft luben: und bemnach fich schlechte Soffnung erzeigte, daß der Damascenische Rrieg in Syria und Indea balb ein Loch gewinnen wurde, damit ich meine Reise nach Gerusalem wiberum vornehmen und vollenden mogte, ward ich andern Sinnes, und entschloß mich mit einer groffen Bortugefischen Rrade (fo mit groffem Rauffmanschatz nach Sang zufahren wegfertig ftund) in Portugal zubegeben, und an ftat ber Ballfahrt nach Ferufalem S. Jacob zu Compostel besuchen, nachgebend aber mich irgende in Rube gufeten, und basjenige fo mir Gott beicheret, zuverzehren: und damit foldes ohn meinen fondern Roften (ban fo balb ich fo viel Gelb friegte fing ich an, zu fargen) beschehen fonte, überkam ich mit bem Bortugesischen Ober-Rauffmann auff bem Schiff, daß er alles mein Gelb annehmen: felbiges in feinen Nuten verwenden: mir aber folches in Portugal wieber zustellen: und interim an stat interesse mich auff bas Schiff an seine Taffel nehmen, und mit fich nach Sauf führen folte: babingegen folte ich mich zu allen Diensten zu [720] Baffer und Land wie es die Gelegenheit und beg Schiffs Nohtdurfft erfodern wurde, unverdroffen gebrauchen laffen; also machte ich die Beche ohn den Wirth, weil ich nicht mufte mas ber liebe Gott mit mir zuverschaffen vorhatte; und nahm ich diese weite und gefahrliche Rense um fo viel befto be= gieriger vor, weil die verwichene auff bem Mittellandischen Meer jo gludlich abgangen.

Alls wir nun zu Schiff gangen, vom Sinu Arabico ober rohten Meer auff ben Oceanum kommen und erwunschten Wind hatten, namen wir unsern Lauff das Caput bonw speranzw zu passiren, segesten auch etliche

Bochen jo gludlich babin, bag wir uns fein ander Better hatten wunschen tonnen; da wir aber vermeinten. nunmehr bald gegen ber Inful Madagascar über zusenn, erhub fich gehling folch ein Ungeftum, bag wir taum Beit batten Die Segel einzunehmen; folche vermehrete fich je langer je mehr, alfo daß wir auch die Mafft abhauen und bas Schiff bem Willen und Gewalt ber Wellen laffen muften. Diefelbe führten und in die Bobe gleichsam an die Wolden. und im Augenblick fendten fie uns wiberum big auff ben Abgrund himmter, welches ben einer halben Stunde marete, und und trefflich andachtig beten lernete, endlich marffen fie uns auff eine verborgene Stein-Rlippe mit folder Starde. baß bas Schiff mit graufamen Rrachen guftuden gerbrach. wovon fich ein jammerlichs und elendes Gefchren erhub. ba ward biefelbe Begend gleichsam in einem Augenblick mit Riften Ballen und Trummern vom Schiff überftreuet: ba fahe und horte man hie und bort oben auff ben Wellen und unten [721] in der Tieffe bie ungludfeeligen Leute an benjenigen Sachen hangen, Die ihnen in folcher Robt am allerersten in die Bande gerahten waren, [welche] mit elendem Gebeul ihren Untergang bejammerten, und ihre Seelen Gott befahlen; ich und ein Zimmerman lagen auff einem groffen Stud vom Schiff, welches etliche Amerchholber behalten hatte, baran wir fich fest hielten und einander zusprachen; mithin legten sich die graufame Winde allgemach, bavon die witende Bellen beg gornigen Meers fich nach und nach befanfftigten und geringer wurden; hingegen aber folgte die stickfinstere Racht mit einem schrödlichen Blat-Regen, daß es das Unfehen hatte, als hatten wir mitten im Meer von oben herab ersaufft werben follen; bas mabrete big um Mitternacht, in welcher Beit wir groffe Robt erlitten hatten; barauff ward ber Simmel wider flar, also baß wir bas Gestirn feben fonten, an welchem wir vermerdten, daß uns ber Bind je langer je mehr von ber Seiten Africe in bas weite Deer gegen Terram Australem incognitam hinein triebe, welches uns bende fehr bestürtt machte, gegen Tag wurd es abermal fo bundel, bag wir einander nicht feben fonten; wiewol wir nabe ben einander lagen; in dieser Finsternuß und

erbarmlichen Buftand trieben wir immer fort, big wir un= versehens immurben, daß wir auff dem Grund sigen blieben und still hielten; der Zimmerman hatte eine Art in scinem Gurtel fteden, damit visitirte er die Tieffe beg Waffere, und fand auff ber einen Seite nicht wol Schuh tieff Waffers, welches uns herhlich erfreuete und unzweiffeliche Soffnung gab, Gott hatte uns jrgende bin an Land ge- [722]holffen, bag und auch ein lieblicher Geruch zuverstehen gab, ben wir empfanden, als wir wieder ein wenig zu uns selbst kamen; weil es aber so finster und wir beide gant abgemattet zumahlen deß Tags chistes gewertig waren, hatten wir nicht das Hert sich ins Wasser ju legen und folches Land ju fuchen, unangesehen wir allbereit weit von uns etliche Bogel fingen zu horen vermeineten, wie es ban auch nicht anders war; so bald fich aber ber liebe Tag im Often ein wenig erzeigte, faben wir durch die Duftere ein wenig Land mit Bufchen bewachsen, allernechst vor uns liegen, berowegen begaben wir fich alfobald gegen bemielbigen ins Baffer, welches je langer je feichter ward, bif wir endlich mit groffen Freuden auff bas truckene Land kamen; ba fielen wir niber auff bie Anie, fuften ben Erbboben und bandeten Gott im Simmel, daß er uns fo Baterlich erhalten und ans Land gebracht batte: und folder gestalt bin ich in biese Inful fommen.

Wir konten noch nicht wissen ob wir auff einem bewohnten ober unbewohnten: auff einem sesten Land: ober
nur auff einer Jusul waren: aber das merckten wir gleich,
daß es ein trefslicher fruchtbarer Erdboden seyn muste,
weil alles vor uns gleichsam so die wie ein Hanff-Acer
mit Buschen und Baumen bewachsen war, also daß wir
kaum badurch kommen konten: als es aber vollig Tag
worden, und wir etwan eine viertel Stunde Wegs vom
Gestad an durch die Busche geschloffen, und der Orten
nicht allein keine einzige Anzeigung einziger Menschlichen
Wohnung verspüren konten, [723] sondern noch darzu hin
und wieder viel fremde Bogel, die sich gar nichts vor uns
scheueten, ja mit den Handen fangen liessen, antrassen,
konten wir unschwer erachten, daß wir auff einer zwar

unbekanten: jedoch aber sehr fruchtbarn Insul senn musten: wir sanden Citronen, Pomeranzen, und Coquos, mit welchen Früchten wir sich trefflich wohl erquickten, und als die Sonne auffging, kamen wir auff eine Ebne, welche überall mit Palmen (davon man den Vin de Palm hat) bewachsen war: welches mein Cammerad, der denselbigen nur viel zu gern trand, auch mehr als zuviel erfreuete: daselbst hin satten wir sich nider an die Sonne, unsere Kleider zu trücknen, welche wir außzogen: und zu solchem Ende an die Baume auffhängten, vor uns selbst aber in Hemdern berum spazierten: mein Zimmerman hieb mit seiner Art in einen Palmiten Baum, und besand daß sie reich von Wein waren, wir hatten aber darum kein Geschirr solchen auffzusangen, wie wir dan auch beyde unsere Hite im Schiffbruch verloren.

Alls die liebe Sonne nun unfere Rleider wieder ge= trudnet, zogen wir felbige an, und ftiegen auff bas felfichte hohe Beburge fo auff ber rechten Sand gegen Mitternacht zwischen biefer Ebne und bem Deer lieget, und fahen fich um: befanden auch gleich daß wir auff keinem festen Land fonbern nur in biefer Inful waren welche im Umfrais über anderthalbe Stunde gebens nicht begriffe: und weil wir weder nahe noch fern feine Landschafft: sondern nur Baffer und himmel sahen, wurden wir [724] beibe betrubt, und verloren alle hoffnung ins funftige wiederum Menfchen zusehen, boch troftete uns hinwiederum, bag uns Die Bute Gottes an biefen gleichsam sichern: und allerfruchtbarften: und nicht an einen folden Ort gesenbet hatte, ber etwan unfruchtbar: oder mit Menichen - Freffern bewohnet gewesen ware, barauff fingen wir an zugebenden was und guthun ober gulaffen fenn mogte, und weil wir gleichsam wie Gefangene in Diefer Inful beneinander leben muften, schwuren wir einander beständige Treue: das befagte Beburge fag und flog nicht allein voller Bogel von unterschiedlichen Geschlechten, sondern es lag auch fo voll Refter mit Epern, bag wir fich nicht gnugfam baruber verwundern tonten; wir tranden beren Ener etliche auf. und namen noch mehr mit uns bas Beburge berunter, an welchem wir die Quelle beg fuffen Baffere fanben, welches sich gegen Osten so stard, daß es wol ein geringes Muhl-Rad treiben könte, in das Meer ergenst, darüber wir abermal eine neue Freude empfingen, und miteinander beschlossen, ben derselbigen Quell unfre Wohnung

anzuftellen.

Bu folder neuen Saughaltung hatten wir benbe teinen andern Saufraht als eine Urt, einen Leffel, dren Meffer, eine Biron ober Gabel, und eine Scheer, fonft war nichts vorhanden, mein Cammerad hatte zwar ein Ducaten ober breiffig ben fich, welche wir gern por ein Feurzeug gegeben wan wir nur ein barvor gutauffen gewuft hatten: aber fie waren uns nirgends zu nichts nut. ia weniger werth als mein Bulver Forn, welches noch mit Bintfraut gefüllet, baffelbe burrete ich (weil es fo weich als ein Bren [725] war) an ber Sonne, zettelte davon auff einen Stein, belegte es mit leichtbrennender Materia deren es von Wos und Baumwolle von den Coquos Baumen gnugsam gab, strich barauf mit einem Messer burch bas Bulver, und fing also Feur, welches uns fo hoch erfreuete, als die Erlofung auf bem Deer; und wan wir nur Salt, Brot und Gefdirr gehabt batten. unfer Betrande hinein zu faffen, fo hatten wir fich vor die allergludfeeligite Rerl in ber Belt geschatet, obwohl wir por 24. Stunden unter die ungludlichfte gerechnet werben mogen, fo gut, getren und barmbertig ift GDtt, bem fen Ehre in Ewigfeit, Amen.

Wir fingen gleich etwas von Gestügel, dessen die Mange ben uns ohn scheu herum ging, rupftens, wuschens, und stedtens an ein holhernen Spiß; da fing ich an Braten zu wenden, mein Camerad aber schaffte mir in dessen holh herbey und versertigte eine Hute, uns, wan es vielleicht wieder regnen wurde, vor demselben zu beschirmen, weil der Indianische Regen gegen Africa sehr ungesund zu sehn pfleget, und was uns an Salh abging, ersatten wir mit Citronen-Safft, unsere Speisen geschmacksam zu

machen

### Das XX. Capitel.

Bas sie vor eine schöne Köchin bingen, und wie sie mit Gottes Hulff ihrer wieder loß werden.

Jeses war der erfte Imbis, den wir auff unfrer Jusul leinnahmen: und nach dem wir folchen vollbracht, thaten wir nichts anders, als burr Solt zusammen suchen, unser Feur zu unterhalten; wir hatten gern gleich die gante Insul vol=[726]ends besichtiget, aber wegen über= ftanbener Abmattung trang uns ber Schlaff bag wir fich zur Rube legen musten, welche wir auch continuirten bis an ben lichten Morgen; als wir folden erlebet, gingen wir dem Bachlein ober refier nach hinunter, big an Mund, ba es fich ins Meer ergeuft, und faben mit hochfter Berwunderung, wie fich eine unfagliche Menge Fische in der groffe als mittelmaffige Salmen ober groffe Rarpffen bem fuffen Baffer nach ins Fluklein hinauff gog, also bak es ichiene, als ob man eine groffe Beerde Schweine mit Gewalt hinein getrieben hatte; und weil wir auch etliche Bonanas Battades antraffen fo treffliche qute Fruchten febn, fagten wir gufammen, wir hatten Schlauraffenland genug, (ob zwar fein vierfuffig Thier vorhanden) wan wir nur Gesellschaft hatten, benbes bie Fruchtbarkeit: als auch die vorhandene Fische und Bogel diefer edlen Inful geniessen zu helffen; wir konten aber kein einbig Merd-zeichen spuren, daß jemahlen Menschen baselbst gewesen maren.

Alls wir berowegen anfingen zu berathschlagen, wie wir unfre Haußhaltung ferner anstellen: und wo wir Geschirr nehmen wolten, sowol darin zu kochen, als den Wein von Palmen hineinzusangen, und seiner Art nach verjären zu lassen, damit wir ihn recht geniessen könten, und in solchem Gespräch so am User herum spazireten; sahen wir auf der weite des Meers etwas daher treiben welches wir in der sein nicht sehen konten, wiewol es grösser schien als es an sich selbsten war; dan nachdem es sich näherte, und an unsrer Insul gestrandet, war es ein halb todes Weidsbild, welches auff einer Kisten lag, und bende Hatte; [727] wir zogen sie auß Christlicher Liebe auff

truden Land, und bemnach wir fie bendes wegen ber Rleidung, und etlicher Reichen halber die fie im Angeficht hatte, por eine Abuffiner Chriftin hielten, waren wir befto geschäfftiger fie wiber zu sich felbst zubringen; maffen wir fie, jedoch mit aller Erbarteit, als fich foldes mit ehrlichen Weibsbilbern in folchen fallen zu thun gezimet, auf ben Ropf ftelleten, big eine zimliche menge Waffer von ibr aeloffen; und obzwar wir nichts lebhafftiges zu ferner Erquidung ben uns hatten, als Citronen, fo lieffen wir boch nit nach, ihro die spiritualische Feuchtigkeit die sich in ben euffersten Enden ber Citronen-Schelffe enthalt, unter bie Rafe zu truden, und fie mit fcuttlen zubewegen, bif fie fich endlich von sich felbst regte und Bortugesisch anfieng zu reben; jo bald mein Camerad folches horete, und fich in ihrem Ungeficht widerum eine lebhaffte Farbe erzeigete, fagte er ju mir, diese Abnffinerin ift einmal auf unferm Schiff ben einer vornehmen Bortugefischen Frau eine Magd gewefen, dan ich habe fie bende wohl gefant, fie fennd zu Anacao aufgeseffen, und waren willens nit uns in Die Inful Annabon zu ichiffen; fobalb jene biefen reben borete, erzeigete fie fich febr frolich, nante ihn mit Ramen, und erzehlete nicht allein ihre gante Reife, fondern auch wie fie sowol daß sie und er noch im Leben, als auch, daß sie als bekante einander auff trudenem Land und auffer aller Befahr wiber angetroffen hatten; hierauff fragte mein Zimmerman was wol vor Wahren in ber Rifte fenn moaten, barauf antwortete fie, es maren etliche Chinefifche Stude gewand, etliche Bewehr und Baffen. und dan unterschiedliche [728] fo groffe als tleine Por-celanen Geschirr so in Portugal einem vornehmen Fursten von ihrem herrn hatten geschicht werben follen, folches erfreuete uns trefflich, weil es lauter Sachen, beren wir am allermeisten bedurffig waren. Demnach ersuchte fie uns, wir wolten ihr boch solche Leutseeligkeit erweisen, und fie ben uns behalten, fie wolte uns gern mit kochen, maschen und andern Diensten als eine Magb an die Sand geben, und uns als eine leibeigene Sclavin unterthanig fenn, man wir sie nur in unserm Schut behalten: und ihr ben Lebens Unterhalt so gut als es bas Glud und die Natur

in bieser gegend beschere, neben uns mit zugeniessen gonnen wolten.

Darauff trugen wir beybe mit groffer Muhe und Arbeit die Kiste an benjenigen Ort, den wir uns gur Bohnung außertoren hatten; baselbsten offneten wir fie und fanden fo beschaffene Sadjen barin, die wir zu unferm bamaligen Buftand und Behuff unfrer Saufhaltung nimmermehr anders hatten wunschen mogen; wir pacten auf und trudneten folche Bahre an der Sonnen, worzu fich unfre neue Rochin gar fleissig und bienftbar erzeigte; folgenbs fingen wir an Geflugel zu metgen, zu fiden und zu braten, und in dem mein Zimmerman hinging Palm Bein zus gewinnen, stieg ich auffs Geburge vor uns, Eper außzunemmen, folche hart zu fiben, und anftatt deg lieben Brots zubrauchen, unterwegs betrachtete ich mit herplicher Dandfagung die groffe Gaben und Unaben Gottes. Die uns beffen barmbertige Borfebung fo Batermiltiglich mitgetheilet, und ferners zugenieffen vor Augen ftellete; ich fiel nider auff das Angesicht, und sagte mit aufgestreckten Armen und [729] erhabenem Herten ach! ach! du allergutigster himlischer Bater, nun empfinde ich im Werck selbsten, daß du williger bift uns zugeben, als wir von bir zubitten? ja allerliebster Berr! bu haft uns mit bem Uberfluß beiner Gottlichen Reichthumer ebenber und mehrers versehen, als wir arme Creaturen bedacht waren, im geringsten etwas bergleichen von bir zu begehren; Ach ge= treuer Bater beiner unauffprechlichen Barmbergigfeit wolle allergnadigst gefallen, und zuverleihen, daß wir diese beine Gaben und Gnaden nicht anders gebrauchen, als wie es beinem allerheiligften Willen und Wolgefallen beliebet, und zu beines groffen unauffprechlichen namens Ehre qereichet, bamit wir bich neben allen Außerwehlten hier zeitlich und bort ewiglich, loben, ehren und preisen mogen; mit folden und vielmehr bergleichen Worten, die alle aus bem innerften Grund meiner Seelen gant herhlich und andachtiglich daher floffen, ging ich um, big ich bie Rohts burfft an Epern hatte, und damit widerum zu unfrer gutte tam, allwo die Abendmahlzeit auff ber Rifte (bie wir felbigen Tag famt ber Rocin auf bem Meer gefischet,

und mein Camerad anstat eines Tisches gebrauchte) bestens

bereit ftunb.

Indeffen ich nun umb obige Eper aufgewesen, hatte mein Camerad (welcher ein Kerl von etlich zwanzig Jahren: ich aber über die viertig Jahr alt) mit unfrer Rochin einen Accord gemachet, ber benbes zu seinem und meinem Berberben gereichen solte; ban nach bem sie sich in meiner Ubwesenheit allein befanden, und von alten Geschichten: zugleich aber auch von der Fruchtbarkeit und groffen Rut-[730]nieffung biefer überauß gesegneten: ja mehr als glud= feligen Inful miteinander gesprochen, wurden fie fo vertraulich daß fie auch von einer Trauung zwischen ihnen benden zu reden begunten, von welcher aber die vermeinte Abiffinerin nichts horen wolte, es ware ban Sache bag mein Camerad ber Zimmerman fich allein gum Berrn ber Inful mache und mich auf bem Weg raume: es mare. fagte fie, unmuglich bag fie eine friedfame Che miteinander haben fonnen, man noch ein unverheurahter neben ihnen wohnen folte; er bedende nur felbft, fagte fie ferner gu meinem Camerad, wie ihn Argwahn und Enfersucht plagen wurde, wan er mich heurahtet, und der Alte taglich mit mir conversiret, obgleich er ihn zum Cornuto zumachen niemal in Sinn nehme? zwar weiß ich einen beffern Raht, wan ich mich je vermablen: und auff dieser Insul (bie wol 1000. ober mehr Personen ernahren tan) bas Mensch= liche Geschlecht vermehren foll; nemlich bifen, daß mich ber Alte eheliche; ban man folches geschehe, fo mare es nur um ein Sahr ober 12. ober langft 14. guthun, in welcher Zeit wir etwan eine Tochter miteinander erzeugen werden, ihm folche, verftehe ben Zimmerman, ehelich benzulegen; alsdan wird er nicht so ben Jahren senn, als jetunder der jetige Alte ift; und murbe interim zwischen euch benben die unzweiffliche hoffnung daß ber erfte beg andern Schwäher = Batter: und der ander den erften Tochtermann merben folte, allen bofen Argmahn, auf bem Weg thun: und mich aller Gefahr, darin ich anderwerts gerahten mogte, befregen; zwar ift es naturlich, daß ein junges [731] Beibs=Bild wie ich bin, lieber einen jungen als alten Mann nehmen wird; aber wir muffen fic

jegunder miteinander in die Sache schiden, wie es unser gegenwertiger Zustand ersodert um vorzusehen, daß ich und die so auß mir geboren werden mogten, das sichere svielen.

Durch biesen Discurs der sich weit auff ein mehrers erstreckte und auß einander zohe, als ich jetunder desichteibe, wie auch durch der vermeinten Abissinerin Schönsheit (so behm Feur in meines Camerads Augen viel vortrefslicher herum glängete als zuvor) und durch ihre hurtige Geberden, ward mein guter Zimmerman dergestalt eingenommen und bethöret, daß er sich nicht entblödete zusagen, er wolte eh den Alten (mich vermeinende) ins Meer werssen und die gange Insul ruiniren, eh er eine solche Dame wie sie wäre, überlassen wolte; und hierausst ward auch obengedachter Accord zwischen ihnen behden beschlossen; doch dergestalt, daß er mich hinterrucks oder im Schlass mit seiner Art erschlagen solte, weil er sich so wohl vor meiner Leids=Stärcke als meinem Stab den er nit selbst wie einen Böhmischen Ohrlessel versertiget, entsate.

Nach solchem Bergleich zeigte sie meinem Camerab zunähest an unster Wohnung eine schone Art Hasner Erbe, auß welchem sie nach Art der Indianischen Weiber so am Guineischen Gestad wohnen, schon zerden Geschirr zumachen getraue, thate auch allerley Vorschläge wie sie sie sich und ihr Geschlecht auss dieser Insul außbringen: ernäh=[732]ren: und diß in das hundertste Glied ihnen ein geruhiges und vergnügsames Leben verschaffen wolte; da wuste sie gnugsam zurühmen, was sie vor Nuten auß den Coquos Väumen ziehen: und auß der Baumwolle so selbige tragen oder hervor bringen, sich und aller ihrer Nachkömmlingen Nachkömmlinge mit Kleidungen versehen könte.

Ich armer Stern kam und wuste kein Haar von diesem Schluß und Laugen-Guß, sondern satte mich zusgeniessen, was zugerichtet da stund, sprach auch nach Christlichem und hochloblichem Brauch das Benedicite; so bald ich aber das Creut bezoes über die Speisen und meine Mit-Cser machte, und den Gottlichen Segen anruffte, verschwand bezoes unsre Köchin und die Kiste, samt allem

bem was in besagter Kisten gewesen war, und ließ einen solchen grausamen Gestank hinter sich, daß meinem Camsmerad gang unmächtig davon warb.

Das XXI. Capitel.

Wie fie behbe nach ber hand miteinander haufen, und fich in ben handel fciden.

30 balb er fich wiederum erkobert hatte, und zu feinen Sieben Sinnen tommen war, kniete er vor mir nider, faltete beyde Hande und sagte wohl eine halbe Viertels stunde nacheinander, sonst nichts, als: ach Bater! Bruder; ach Bater! ach Bruder! und fing barauff an mit Wiederholung folder Worte fo inniglich an zu weinen, bağ er vor Schluren fein verstandliches Wort mehr herauß bringen tonte; also daß ich mir einbildete, er muste durch Schroden und Geftand feines Berftanbes fenn beraubt worden; wie er aber mit solcher [733] Beise nicht nachlaffen wolte, und mich immerhin um Berzeihung bat; antwortete ich, liebster Freund, was foll ich euch verzeihen, ba ihr mich doch euere Lebetage niemal belaidigt habet? faget mir boch nur wie euch zuhelffen fen? Berzeihung fagte er, bitte ich: ban ich habe wider Gott: [wider euch und] wider mich felbst gefundiget! und bamit fing er feine vorige Rlage wider an, continuirte fie auch fo lang, big ich fagte, ich wuste nichts boses von ihm, und bafern er gleichwol etwas begangen, begwegen er fich ein Bewiffen machen mogte, so wolte ichs ihm nicht allein so viel es mich betraffe, von Grund meines Berbens verziehen und vergeben haben, sondern auch wan er fich wider Gott vergriffen, neben ihn beffen Barmbertigfeit um Begnabigung anruffen; auff folche Worte faffete er meine Schendel in seine Arme: tuffete meine Anie: und sabe mich so fahnlich und beweglich barauff an, bag ich barüber gleichsam erstummete, und nicht wiffen ober errahten fonte, was es boch immermehr mit bem Rerl vor eine Beschaffenheit haben mogte; bemnach ich ihn aber freundlich in bie Arme nam und an meine Bruft brudte, mit Bitte mir querzehlen was ihm anlege, und wie ihm zu helffen senn mogte, beichtete er mir alles haarflein berauß, mas er mit

ver vermeinten Abissinerin vor einen Disours geführet: und über mich, beydes wider Gott: wider die Natur: wider die Christliche Liebe, und wider das Geset treuer Freundschafft, die wir einander solenniter geschworen, bey sich seldst beschlossen gehabt hatte; und solches that er mit solchen Worten und Geberden, dar-[734]auß seine indrunstige Reue und zerknirschtes Hert leicht zu muht-

massen oder abzunehmen war.

3ch troftete ihn jo gut ich immer tonte, und fagte Gott hatte vielleicht solches zur Warnung über uns vershangt, damit wir sich kunfftig vor beg Teuffels Striden und Bersuchungen besto beffer vorseben: und in statiger Gottesforcht leben folten; er hatte zwar Urfache feiner bofen Einwilligung halber Gott herhlich um Berzeihung gu bitten; aber noch eine groffere Schuldigfeit fen es, bag er ihm um feine Sute und Barmbergigfeit bande; indem er ibn fo vaterlich auf beg leidigen Sathans Lift und Fallstrick geriffen: und ihn vor feinem zeitlichen und ewigen Fall behutet hatte; es wurde uns vonnohten fenn, vorsichtiger zu wandeln, als wan wir mitten in ber Welt unter bem Bold mohneten; ban folte einer ober ber ander oder wir alle bende fallen, jo wurde niemand vorhanden fenn, ber uns wiederum auffhulffe, als ber liebe Gott, ben wir berowegen besto fleiffiger vor Augen haben: und ihn ohn unterlaß um Silffe und Benftand anfleben muiten.

Bon solchen und dergleichen zusprechen ward er zwar um etwas getröstet, er wolte sich aber nichts destoweniger nicht allerdings zu friden geben, sondern bat auffs demutigste, ich wolte ihn doch wegen seines Verbrechens eine Busse aufflegen damit ich nun sein nidergeschlagenes Gemuht nach Müglichteit wiederum etwas auffrichten mögte: sagte ich, dieweil er ohn das ein Zinmerman sey, und seine Art noch im Vorraht hette, so solte er an demsjenigen Ort wo sowohl wir als unsere teufstissolsslichen Köchin gestrandet am Ufer des Meers ein Erentz auffrichten, damit würde er nicht allein ein Gott wohlgesällig Buswerck verrichten, sondern auch zu wegen bringen, daß künsstig der bose Geist, welcher das Zeichen des

H. Creutes schene, unfre Insul nicht mehr so leichtlich anfallen wurde. Ach: antwortete er, nicht nur ein Creut in die Nibere, sondern auch zweh auff das Gebürge sollen von mir versertiget und auffgerichtet werden; wan ich nur o Bater, deine Hulde und Gnade wider habe, und mich der Berzeihung von Gott getrösten darff; er ging in solchem Eyser auch gleich hin und hörete nicht auff zu arbeiten, diß er die dreh Creute versertiget hatte, davon wir eins am Strand des Meers und die andere zwey jedes besonder auff die höchste Gipffel des Gebürges mit folgender inscription auffrichteten.

Gott dem Allmächtigen zu ehren und dem Feind deß menschlichen Geschlechtes zu Verdruß, hat Simon Meron von Lisabon auß Portugal mit Raht und Hilfe seines getreuen Freundes Simplici Simplicissimi eines hochteutsschen, diß Zeichen deß Leidens unsers Erlösers, auß Christlicher Wolmeinung versertiget und hieher auffgerichtet.

Bon dar an, singen wir an, etwas Gottseeliger zu leben, weber wir zuvor gethan hatten, und damit wir den Sabbath auch heiligen und seyern mögten, schnit ich an stat eines Calenders alle Tage eine Kerbe auf einen Stecken, und am Sontag ein Creut; alsdan sassen wir zusammen und redeten miteinander von heiligen und göttlichen Sachen; und diese Weise muste ich gebrauchen, weil ich noch nichts [736] ersonnen hatte mich damit an stat Papiers und Dinten zu behelssen, dahurch ich etwas schrissels hette zu unsver Nachricht ausszeichnen nichgen.

Hier muß ich zum Beschluß bises Capitels einer artslichen Sache gebencen, die uns den Abend als unfre seine Köchin von uns abschied, gewaltig erschröckte und ängstigte, beren wir die erste Nacht nicht wahr genommen, weil uns der Schlaff wegen überstandener Abmattung und grosser Müdigkeit gleich überwunden, es war aber dises; als wir noch vor Augen hatten durch was vor tausend List uns der laidige Teuffel in Gestalt der Abissinerin verderben wollen, und dannenherd nicht schlaffen konten, sondern lang wachend die Zeit: und zwar mehrentheils im Gebet zubrachten, sahen wir so bald es ein wenig finster ward,

umb uns her einen unzähligen Hauffen der Liechter in der Lufft herum schweben, welche auch einen solchen hellen Glant von sich gaben, daß wir die Früchte an den Bäumen vor dem Laub unterscheiden konten; da vermeineten wir, es wär abermal ein neuer Jund deß Widerssachers, uns zu qualen, wurden derowegen gant still und ruhsam, befanden aber endlich daß es eine Art der Johannes Füncklein oder Zintwürmlein (wie man sie in Teutschland nennet) waren, welche auß einer Art faulen Holzbes entstehen, so auff dieser Insul wächset; dise leuchteten so hell, daß man sie gar wol an stat einer hellbrennenden Kerhe gebrauchen kan; massen ich nachsgehends diß Buch mehrentheils daben geschriben; und wan sie in Europa, Asia, und Affrica, so gemein wären als hier, [737] so würden die Licht-Krämer schlechte Losung haben.

## Das XXII. Capitel.

Fernere Folge ber obigen Erzehlung, und wie Simon Meron bas Leben samt ber Insul quitiret, barin Simplicius allein herr verbleibet.

Jeweil wir nun sahen daß wir verbleiben muften wo wir waren, fingen wir auch unfre Saußhaltung anderft an: mein Camerad machte von einem ichwargen Sols, welches fich bennahe bem Enfen vergleichet man es burr wird, por uns bende hauen und Schauffelen, durch welche wir erftlich die obgesette dren Creuten eingruben, zwentens bas Meer in Gruben laiteten, ba es fich, wie ich gu Alexandria in Egypten gesehen, in Salt verwandelte, brittens fingen wir an einen luftigen Garten zu machen, weil wir ben Duffiggang por ben Unfang unfers Berberbens schätten, vierdtens gruben wir das Bachlein ab, also daß wir baffelbe nach unferm belieben anderwerts hinwenden: ben alten Fluß gant truden legen; und Fische und Rrebje fo vil wir wolten, gleichsam mit trodenen Sanden und Guffen barauff auffheben fonten; funfftens befanden wir neben ben besagten Flufflein eine überauf Schone Saffner Erbe; und ob zwar wir weber Scheibe noch Rab: zumalen auch teinen Bohrer ober andere Instrumenten hatten, uns bergleichen etwas zuzurichten, um uns allerhand Geschirr zu brehen, ob wol wir bas handwerd nicht gelernet; fo ersonnen wir boch einen Bortel, burch welchen wir zuwegen brachten was wir wolten, ban nadidem wir bie Erde gefnettet und zubereitet hatten, [738] wie fie fenn folte, machten wir Burfte barauf in ber bicke und Lange wie bie Englische Tabacks Pfeiffen fenn, folche fleibten wir schnedenweiß auffeinander und formirten Geschirr brank wie wirs haben molten, benbes groß und flein, Safen und Schufflen, gum tochen und trinden: wie une nun ber erfte Brand geriete, hatten wir teine Urfache mehr, uns über einigen Mangel zubeflagen, ban ob wol uns bas Brod abging, hatten wir jeboch bingegen durre Fische vollauff, die wir vor Brod brauchten, mit der Zeit ging uns der Vortel mit dem Saly auch an, also baß mir endlich gar nichts zu klagen hatten: fondern wie die Leute in ber erften goldenen Beit lebeten: ba lerneten wir nach und nach wie wir auß Enern, burren Fischen und Citronen=Schalen, welche benbe lettere Stude wir zwischen zwenen Steinen zu gartem Deel rieben, in Bogel Schmalt, fo mir von ben Balchen fo genanten Bogeln befamen, an ftat beg Brobs wolgeschmadte Ruchen baden folten: so muste mein Camerad ben Balmwein gar artlich in groffe Safen zugewinnen, und denselben ein par Tage stehen gu laffen, big er verjoren, hernach foff er fich fo voll barin, bag er bordelte, und folches that er auff die lette gleichsam alle Tage, Gott gebe mas ich barmiber rebete: ban er fagte, man man ihn über die Beit fteben lieffe fo murbe er ju Gffig, welches zwar nicht ohn ift; antwortete ich ihm ban, er folte auff einmal nicht so viel, sondern die bloffe Rothburfft gewinnen, fo fagte er hingegen, es fen Sunbe, wan man bie Gaben Gottes verachte: man muffe ben Balmen benzeiten zu aberlaffen, damit fie nicht in ib-[739] rem eignem Blut erftidten: alfo mufte ich feinen Begirben den Zaum laffen, wolte ich anderst nicht mehr horen, ich gonne ihm nicht, was wir die volle umsonst håtten.

Alfo lebten wir, wie obgemelbet, als bie erfte Men-

ichen in der goldenen Beit, da der gutige Simmel den= felbigen ohn einzige Arbeit alles gutes auf ber Erbe hervor machsen lassen: gleich wie aber in difer Welt fein Leben fo jug und gludjeelig ift, daß nit bigweilen mit Galle bef Leidens verbittert werde, also geschahe uns auch: dan um wievil fich taglich unfre Ruche und Reller befferte, um so vil wurden unsere Kleidungen von Tag zu Tag je länger je ploder, biß sie uns endlich gar an den Leibern versauleten: das beste vor uns war dises, daß wir bißhero noch niemal keinen Winter: ja nicht die geringste Ralte inworden, wiewol wir damal als wir anfingen nadend zu werben, meinen Kerbholtern nach, bereits über anderthalb Jahr auff biefer Inful zugebracht, jondern es war jederzeit Wetter wie es ben den Europeern in Majo und Iunio zusenn pflegte, auffer bag es ungefahr im Augusto und etwas Beit zuvor gewaltig ftard zuregnen und zuwittern pfleget, fo wird auch allhier von einem Solstitio zum andern, Tag und Nacht nicht wol über 5. virtel stunden langer oder fürter, als das andermal. Wiewol wir nun allein sich auff der Insul befanden, so wolten wir boch nicht wie bas unvernünfftige Bieh nadent: fondern als ehrliche Chriften auß Europa betleidet gehen: hetten wir nun vierfussige Thiere gehabt, jo marc uns ichon geholffen gewesen, jhre Balge zu Kleidung [740] anzuwenden; in Mangel berjelbigen aber, zogen wir dem aroffen Geflügel, als ben Balchen und Bingwins bie Baute ab, und machten uns Riderfleider brauß, weil wir fie aber auß Mangel beydes ber Inftrumenten und zugehörigen Materialien nit recht auf die Daur bereiten fonten, wurden fie hart unbequem und zerftoben uns vom Leib hinmeg, eh wir fich beffen versahen; die Coquos Baume trugen uns zwar Baumwolle genng, wir fonten fie aber weber weben noch fpinnen, aber mein Camerad, welcher etliche Jahre in Indien gewesen, wieß mir an benen Blattern forn an ben Spigen ein Ding wie ein icharffer Dorn, wan man felbiges abbricht und am Grad beg Blats hinzeucht, gleichsam wie man mit ben Bonen= Schelfen, Phafeoli genant, umgehet, wan man felbige von ihren Grathen reiniget, fo verbleibet an bemfelbigen

spitigen Dorn ein Faben hangen, so lang als der Grad oder das Blat ist, also daß man dasseldige an stat Nadel und Faden brauchen kan; solches gab mir Ursache und Gelegenheit an die Hand, daß ich uns auß denselben Blettern Niderkleider machte, und solche mit obgemeldten

Faben ihres eigenen Gewächses zusammen ftach.

In dem wir nun so miteinander hausen, und unfre Sache so weit gebracht, daß wir keine Ursache mehr hatten, uns über einige Arbeitseeligkeit, Abgang Mangel oder Trüdsal zu beschweren, zechte mein Camerad im Palmswein jmmerhin täglich fort, wie ers angesangen: und nunmehr gewohnt hatte, diß er endlich Lung und Leber entzündete und eh ich mich recht versahe, mich, die Insul und den Vin de Palm durch einen frühzeitigen Tod zusgleich [741] quitirte; ich begrub ihn so gut als ich konte, und in dem ich deß Menschlichen Wesens Unbeständigkeit und anders mehr betrachtete, machte ich ihm folgende Grabschrifft.

Daß ich hier: und nicht ins Meer bin worben begraben, Auch nicht in b' Holl: macht daß um mich gestritten haben,

Drey Ding! bas erfte ber wutenbe Ocean!

Das zweit: ber grausam Feind! ber hollische Sathan; Diesen entranne ich burch Gottes Hulff auß mein Rohten Aber vom Palmwein, bem britten, ließ ich mich tobten.

Also ward ich allein ein Herr der gangen Insul, und sing widerum ein einsidlerisches Leben an, worzu ich dan nicht allein mehr als gnugsame Gelegenheit: sondern auch einen steissen Willen und Vorsatz hatte; ich machte mir die Giter und Gaben dises Orts zwar wol zu nutz, mit hertzlicher Dancksaung gegen Gott, als dessen Gite und Almacht allein mir solche so reichlich bescheret hatte; bestiß mich darneben, daß ich deren Ubersluß nicht mißbrauchte, ich wünschte offt daß ehrliche Christen Menschen ben mir wären, die anderwerts Armut und Mangel leiden mussen, sich der gegenwertigen Gaben Gottes zu gebrauchen; weil ich aber wol, wuste, daß Gott dem Allmächtigen mehr als müglich (dasern es anders sein Göttlicher Wille were) mehr Menschen leichtlicher und wunderbarlicher

Weise hieher zuversetzen, als ich hergebracht worden, gab [742] mir solches offt Ursache, ihm um seine Gottliche Borsehung: und daß er mich so Vaterlich vor andern viel 1000. Menschen versorget, und in einen solchen geruhigen und friedsamen Stand gesetzt hatte, bemuthig zu banden.

Pas XXIII. Capitel. Der Monachus beschlüßt seine Histori und machet biesen 6. Büchern das Ende.

Ein Camerad war noch keine Woche tod gewesen als ich ein ungeheur um meine Wohnung herum vermerckte; nun wolan, gedachte ich, Simplici du bist allein, solte dich nicht der bise Geist zu veriren unterstehen; vermeinestu nicht dieser Schadenfroh werde dir deben sam freund hast? du must nur etwas haben das dich übet, dan sonst würde dich Müssiggang und Ubersluß zu Fall stürken; hast du doch ohn diesen sonst niem zum Feind als dich selbsten, und dieser Insul Ubersluß und Lustdarkeit, darum mache dich nur gesaft zu streiten, mit demjenigen der sich am allerstärcksten zu sehn bedünkt, wird derselbige durch Gottes Hüsse überwunden, so würdestu ja ob Gott will vermittelst dessen Gnade auch dein eigner Weister verbleiben.

Mit solchen Gebanden ging ich ein par Tage um, welche mich um ein zimliches besserten und andächtig machten: weil ich mich einer Roncontra versahe, die ich ohnzweifsel mit dem bosen Geist außstehen müste, aber ich betrog mich vor diß mal selbsten, dan als ich an einem Abend abermal etwas vermerdete, das sich hören ließ, ging ich vor mei-[743]ne Hitte, welche zu nähest an einem Felsen deß Gebürgs stund, worunter die Hauptsquelle des süssen Basser, das vom Gebürg durch diese Insul ins Weer rinnet, da sahe ich meinen Camerad an der steinern Wand stehen, wie er mit den Fingern in deren Spalt grübelte: ich erschrack (wie leicht zu gedenden) doch sasser ich stracks wider ein Herh, befahl mich mit Bezeichnung des heiligen Creuzes in GOttes Schut, und

bachte, es muß boch einmahl fenn: beffer ift es heut als morgen, ging barauff jum Geift, und brauchte gegen ibm Diejenige Borte, Die man in folden Begebenheiten gureben pfleget: ba verstund ich alsobald, daß es mein verstorbener Camerad war, welcher ben seinen Lebzeiten seine Ducaten borthin verborgen hatte, der Meynung wan etwan über furt ober lang ein Schif an die Inful tommen wurde, bak er alsban folche wider erheben: und mit fich bavon nehmen wolte: er gab mir auch zu verstehen, daß er auf big wenige Gelb, als baburch er wiber nach Sauf; qu= tommen verhoffet, fich mehr als auf Gott verlaffen, meffent= wegen er ban mit folder Unruhe nach feinem Tob buffen: und mir auch wiber seinen Willen Ungelegenheit machen muffen: ich nahm auf fein begehren bas Gold berauß. achtete es aber weniger als nichts: welches man mir beito ebender glauben fan, weil ichs auch zu nichts zu ge= brauchen mufte: biefes nun war ber erfte Schroden ben ich einnahm feither ich mich allein befand: aber nach= gehends ward mir wohl von andern Geiftern zugesett, als biefer einer gemefen: bavon ich aber weiter nichts melben. fondern nur noch biefes fagen will, daß ich vermittelft Gottlicher Bulff [744] und Gnabe babin tam, bag ich feinen eintigen Seind mehr fpurete, als meine eigene Bebanden, die offt gar variabel ftunden, ban bije fennd nicht gollfren por Gott, wie man fonft zu jagen pfleget, fondern es wird zu feiner Reit ihrentwegen auch Rechenschafft ge= fobert werben.

Damit mich nun dieselbige bestoweniger mit Sinden besteden solten, bestiß ich mich nicht allein außzuschlagen was nichts taugte, sondern ich gab mir selbst alle Tage eine leibliche Arbeit auff, solche neben dem gewöhnlichen Gebet zuverrichten; dan gleich wie der Mensch zur Arbeit wie der Bogel zum sliegen geboren ist, also berursachet hingegen der Mussiggang beydes der Seelen und dem Leid ihre Kranckheiten, und zuletzt wan man es am wenigsten warnimt, das endliche Berderben, derowegen pflantete ich einen Garten dessen ich doch weniger als der Wagen des fünstten Rads bedorffte, weilen die gante Insul nichts anders als ein lieblicher Lustgarten hette

mogen genant werben; meine Arbeit taugte auch zu fonft nichts, als daß ich eins und anders in eine molståndigere Ordnung brachte, obwol manchem die natürsliche Unordnung der Gewächse wie sie da untereinander ftunden, anmuhtiger vorfommen fenn mogte; und ban bag ich wie obgemelbet, ben Deuffiggang abschaffte; o wie offt wünschte ich mir, wan ich meinen Leib abgemattet hatte und bemfelben seine Ruhe geben muste, geistliche Bucher, mich selbst barin zu troften, zuergegen und auffzubauen, aber ich hatte folche barum nicht; Demnach ich aber vor Diefem von einem heiligen Dann gelefen, daß er gefagt, Die gante weite [745] Welt fen ihm ein groffes Buch, darin er die Wunderwerde Gottes erkennen und zu beffen Lob angefrischet werden mogte. Als gedachte ich dem-selbigen nachzusolgen, wiewol ich, so zusagen, nicht mehr in ber Welt war, Die kleine Insul mufte mir Die gante Welt fenn, und in berfelbigen ein jedes Ding, ja ein jeder Baum! ein Antrieb gur Gottfeeligfeit: und eine Erinnerung zu benen Gebanden Die ein rechter Christ haben soll; also! sahe ich ein stachelecht Gewächs, so erinnert ich mich der Dörnen Crone Christi, sahe ich einen Apffel oder Granat, jo gedachte ich an den Fall unferer erften Eltern und bejammerte benfelbigen; gewane ich Balmwein auß einem Baum, fo bilbete ich mir vor, wie milbiglich mein Erlofer am Stamm beg B. Creutes fenn Blut vor mich vergoffen; fahe ich bas Meer ober bie Berge, so erinnerte ich mich bes einen ober andern Bunberzeichens und Geschichten, jo unfer Benland an bergleichen Orthen begangen, fand ich einen ober mehr Steine io jum werffen bequem waren, fo stellete ich mir vor Mugen, wie die Juden Chriftum fteinigen wolten; war ich in meinem Garten, so gedachte ich an das angstige Gebet am Delberg, oder an das Grab Christi, und wie er nach ber Auferstehung Maria Magdalena im Garten erichienen, zc. Mit folden und bergleichen Gebanden handierte ich taglich; ich aß nie daß ich nicht an das letzte Abendmahl Chrifti gedachte und kochte mir niemahl keine Speise, daß mich das gegenwertige Feur nicht an die ewige Bein der Hollen erinnert hatte.

Endlich erfand ich, daß mit Prafilien Safft bef-[746]fen es unterschiedliche Gattungen auff Diefer Insul giebet man folde mit Citronen = Safft vermischet werden, gar wol auff eine Art groffer Palmblatter zuschreiben seine, welches mich höchlich erfreuete, weil ich nunmehr ordendliche Gebet concipiren und aufschreiben fonte; zulet als ich mit berplicher Reue meinen gangen geführten Lebens = Lauff betrachtete, und meine Bubenftucke Die ich von Rugend auff begangen, mir felbsten vor Augen stellete, und gu Gemuht führete, daß gleichwol ber barmberbige Gott un= angesehen aller folden groben Gunben, mich bigher nicht allein vor der ewigen Verdamnuß bewahret, sondern auch Zeit und Gelegenheit geben hatte mich zu beffern, zu betehren, ihn umb Berzeihung zu bitten, und umb seine Gutthaten zu danden, beschrieb ich alles, was mir noch eingefallen, in bieses Buch so ich von obgemelten Blattern gemachet, und legte es famt obgedachten meines Camerades hinterlaffenen Ducaten an biefen Ort, bamit wan vielleicht über furt ober lang. Leute hieher tommen folten, fie folches finden und darauf abnehmen tonnen, wer etwan hiebevor diese Insul bewohnet; wird nun heut ober morgen entweder por ober nach meinem Tod jemand big finden und lefen, benfelben bitte ich, bafern er etwan Borter barin antrifft, die einem, der fich gern besserte, nicht zu reden, geschweige zu schreiben wohl anstehen, er wolle sich barum nicht argern; sondern ge= benden, daß die Erzehlung leichter Bandel und Beschichten auch bequeme Worte erfobere folche an Tag qu= geben; und gleichwie die Maur-Raut von teinem Regen leichtlich nag wird, also kan auch ein rechtschaffenes [747] gottseliges Gemuht nicht so gleich von einem jedwedern Discurs er scheine auch so leichtfertig als er wolle, angestedt, vergifftet und verderbet werden; ein ehrlich gefinnter Chriftlicher Lefer, wird fich vielmehr verwundern und die Gottliche Barmhertigkeit preisen, wan er findet, daß fo ein schlimmer Gefelle wie ich gewesen, bannoch die Gnade von Gott gehabt, der Welt zu resigniren, und in einem solchen Stand zu leben, darin er, vermittelft bem heiligen Leiden beg Erlofers zur emigen

Glory zu kommen, und zu erlangen verhoffet, burch ein feeliges Ende.

# Relation Jean Cornelissen von

Harlem, eines Hollandischen Schiffs Capitains an German Schleiffheim von Sulssfort seinen guten Freund, vom Simplicissimo.

Das XXIV. Capitel.

Jean Cornelissen ein Sollanbischer Schiff Capitain komt auff bie Insul, und machet mit seiner Relation biesem Buch einen Anhang.

Es weiß sich ohn zweisel berselbe noch wol zu erinnern, was massen ich ben unser Abreise versprochen, ihm die allergrösste Rarität mitzubringen, die mir in gant India, oder auff unser Reise zustehe; nun habe ich zwar etliche seltzame Weer= und Erd=Gewächse gesamlet, damit der Herr wohl seine Kunst-Kammer zieren mag; aber was mich am allermeisten Berwunderungs und Aufstebens werth, zu sehn bedündet, ist gegenwertiges Buch, welches ein hochteutscher Wann in einer Insul [748] gleichsam mitten im Weer allein wohnhafstig, wegen Wangel Papiers auß Palmblättern gemachet, und seinen ganzen Lebenss-Lauff darin beschrieben; wie mir aber solches Buch zu-handen kommen, auch was besagter Teutscher vor ein Wann seh, und was er vor ein Leben sühre, muß ich dem Herrn ein wenig außsührlich erzehlen, obzwar er selbst solches in gemeltem seinem Buch zimlicher massen an Tag gegeben.

Alls wir in benen Moluccischen Insulen unfre Labung völlig bekommen, und unsern Lauff gegen dem Capo bonw Esperanzw zunahmen, spüreten wir daß sich unfre Heinsteisen molte, wie wir wol anfangs geshoffet, dan die Winde mehrentheils contrari und so variabel gingen, daß wir lang umgetrieben und auffgeshalten wurden; wessentwegen dan auff allen Schiffen der

Armada wir merdlich viel Rranden befamen; unfer Admiral that einen Schuß, ftedte eine Flagge auß, und ließ also alle Capitains von ber Flotte auff fein Schiff tommen, da ward gerahtschlaget und beschlossen, daß man sich bie Insul S. Helenw zu erlangen, und daselhsten die Krancke zu erfrischen und anftandiges Wetter zu erwarten bemuben folte; Stem es folten (wan die Armada vielleicht burch Ungewitter beffen wir und nicht vergebens verfahen, gertrennet wurde) die erste Schiffe so an bemelte Insul kamen, eine Zeit von 14. Tagen auff die übrige warten, welches ban wol aufgesonnen und beschloffen worden; maffen es uns erging wie wir beforget hatten, indem burch einen Sturm die Flotte bergestalt zerstreuet ward, baß fein eintiges Schiff ben bem [749] andern verblieb; als ich mich nun mit meinem anvertrauten Schiff allein befand, und zugleich mit wiberwertigem Wind, Mangel an fuffem Baffer und vielen Kranden geplaget ward, mufte ich mich fummerlich mit laviren behelffen, womit ich aber wenig aufrichtete, mehrbefagte Inful Helenæ zuerlangen (von beren wir noch 400. Meilen zu fenn ichateten) es hatte fich ban ber Wind geanbert.

In foldem umichweiffen und ichlechten Ruftand, in bem es fich mit ben Rranden argerte, und ihrer taglich mehr murben, fahen wir gegen Often weit im Meer hinein unfere bedundens einen eintigen Feljen ligen, babin richteten wir unfern Lauff, ber hoffnung, etwan ein Land beren Enden anzutreffen, wiewol wir nichts bergleichen in unferen Mappen angezeiget fanden, fo ber Enden gelegen, ba wir fich nun bemfelben Gelfen auff ber Mitternachtigen Seite naberten, icatten wir bem Unfeben nach, baß es ein fteinachtes hohes, unfruchtbares Beburge fenn mufte, welches jo eintig im Meer lage, bag auch an berfelben Seite zubesteigen ober baran angulanben unmuglich ichiene; boch empfanden wir am Geruch, bag wir nabe an einem guten Geland fenn muften, in bemelden Ge-burge faß und flogs voller Bogel, und in dem wir biefelbe betrachteten, murben wir auff ben bochften Gipffelen zwener Greuben gewar, baran wir wohl abnehmen fonten, bag folde burch menschliche Sande auffgerichtet worden, und dannenhero das Gebürge wol zu besteigen ware; derowegen schifften wir offt hinum und fanden auff der andern Seite des gemelten Gebürges ein zwar kleines: aber solches lustiges Geland, dergleichen ich [750] mein Tag weder in Ost= noch West=Indien nicht gesehen, wir legten sich 10. Klafftern tieff auf den Ander in gutem Sandgrund, und schickten einen Nachen mit 8. Männern zu Land, umzusehen, ob daselbsten keine Erfrischung zu bekommen.

Diese kamen bald wider und brachten einen grossen Ubersluß von allerhand Früchten, als Citronen, Bonnerangen, Coquos, Bonancs, Batates, und was uns zum höchsten erstreuete, auch die Zeitung mit sich, daß tresslich gut Trind-Wasser auff der Insul zu bekommen. Item obzwar sie einen Hochteutschen auff der Insul angetrossen, der allem Ansehen nach sich schon lange Zeit allda der sunden, so laufse jedoch der Ort so voller Gestügel, die sich mit den Händen fangen lassen, daß sie den Nachen voll zu bekommen und mit Stecken tod zu schlagen getrauet hätten: von gemeltem Teutschen glaubten sie, daß er irgends auff einem Schiff eine Ubelthat begangen, und dannenhero zur Strasse auff diese Insul gesetzt worden: welches wir dan auch darvor hielten, über das sagten sie vor gewiß, daß der Kerl nicht beh sich selbst: sondern ein purer Narr sehn müste, als von welchem sie keine einzige richtige Rede und Antwort haben mögen.

Gleich wie nun durch diese Zeitung das gante Schiffs Volck, insonderheit aber die Krancke herzlich erfreuet wurden, also verlangete auch jederman auss Land, sich widerum zu erquicken: ich schiefte derowegen einen Nachen voll nach dem andern hin, nicht allein den Krancken ihre Gesundheit wider zu erholen, sondern auch das Schiff mit frischem Wasser zu versehen, welches uns beydes nöhtig [751] war: also daß wir mehrentheils auff die Insulkamen, da fanden wir mehr ein irrdisch Paradeiß als einen oben unbekanten Ort! ich vermerckte auch gleich, daß bemelter Teutscher kein solcher Thor sehn muste, viel weniger ein Ubelthäter, wie die unserige anfangs darvor gehalten, dan alle Bäume, die von Art eine glatte Kinde

trugen, hatte er mit Biblischen und andern iconen Spruchen gezeichnet, feinen Chriftlichen Beift baburch auffzumuntern, und das Gemuhte zu GDTT zuerheben: wo aber feine gante Spruche ftunden, ba befanden fich wenigst die 4. Buchstaben ber Uberschrifft Chrifti am Creut, als INRI ober ber Name 3661 und Maria. als irgends nur ein Instrument bes Leibens Chrifti. barauß wir muhtmaffeten, daß er ohn zweiffel ein Papift fenn muste, weil uns alles so Bavitisch portam, da stund memento mori, auff Latein, borten Ieschua Hanosri Melech Haiehudim auff Bebraifch, an einem andern Ort bergleichen etwas auff Griechisch, Teutsch, Arabisch ober Moluccifch (welche Sprache burch gant Indien gehet) zu feinem andern Ende, als sich ber himmlischen Gottlichen Dinge baben Christlich zu erinnern: wir fanden auch seines Camerades Grabmal, bavon dieser Teutsche selbst in seines Lebens Erzehlung melbet, nicht weniger auch die dren Creuten, welche sie bende miteinander am Ufer bes Meers auffgerichtet hatten, weffentwegen ban unfer Schiff-Bold ben Ort (vornemlich, weil gleichsam an allen Baumen auch Creuter eingeschnitten ftunden) Die Creut Inful [752] nanten: boch waren uns alle folche furte und sinnreiche Spruche lauter ratherisch und bundele Oracula auß benen wir aber gleichwol abnehmen konten. daß ihr Author fein Narr: sondern ein sinnreicher Boet: insonderheit aber ein Gottseliger Chrift fenn muffe. ber viel mit Betrachtung himlischer Dinge umbgebe: fol= gender Renm den wir auch in einem Baum eingeschnitten fanden, bedundte unfern Siechen-Trofter, ber mit mir herum ging, und viel auffschrieb was er fand. ber bor= nehmste zu senn, vielleicht weil er ihm was neues mar. er lautet also:

Ach allerhöchstes Gut! bu wohnst in solchem Liecht! Daß man vor Klarheit groß, den Glang kan sehen nicht.

ban er, ber Siechen «Trofter, welcher ein überauß gelehrter Mann war, sagte, so weit komt ein Mensch auff bieser Welt und nicht höher, es wolle ihm dan Gott das höchste Gut auß Enaden mehr offenbaren.

Indessen durchstrichen meine gesunde Schiffs-Bursche die gante Insul, allerhand Erfrischungen vor sich und die Krancke zusammen zu bringen, und bemelten Teutschen zussuchen, den alle Principalen des Schiffs zu sehen und mit ihm zu conseriren ein grosses Verlangen trugen: sie traffen ihn dannoch nicht an, aber wol eine ungeheure Höle, voller Wasser im Steinfelsen, darin sie schätzen daß er sehn müste, weil ein zimlicher enger Fußpsad hineins ging, in dieselbe konte man aber wegen des darin stehenden Wassers und grosser Finsternus nicht [753] kommen: und wangleich man Fackeln und Pech-Ringe anzündete, sich damit zu behelsfen, und die Höle zu visitiren, so löschte jedoch alles auß, ehe sie einen halben Steinwurf weit hinein kamen mit welcher Arbeit sie viel Zeit umsonst hindrachten.

#### Das XXV. Cavitel.

Die Hollander empfinden eine possirliche Beranderung, als fich Simplicius in seiner Festung enthielt.

(Lis mir nun unsere Leute von dieser ihrer vergeblichen Arbeit relation thaten, und ich felber hin= geben wolte, ben Ort zu befichtigen, und zusehen mas etwan zuthun fenn mogte, bamit wir ben befagten Teutschen zur Sand bringen tonten, erregte fich nit allein ein graujames Erdbidem, daß meine Leute vermeineten die gante Inful wurde alle Augenblid untergeben, fondern ich ward auch eiligst zum Schiff-Bold beruffen, welche fich mehrentheils soviel beren auf bem Land waren, in einem fast wunderlichen und fehr forgfamen Buftand befanden: ban ba ftund einer mit bloffem Degen bor einem Baum, fochte mit bemfelbigen und gab vor, er hatte ben alleraroften Riefen zu bestreiten: an einem andern Ort fabe einer mit frolichem Angeficht gen himmel, und zeigte ben andern por eine grundliche Warheit an, er fehe Gott und bas gange himlische Beer, in ber himlischen Freude benfammen, hingegen fabe ein anderer auff ben Erbboben, mit Forcht und Bittern, vorgebende, er febe in vorsich habender ichrodlichen Grube ben leibigen Teuffel famt seinem Anhang: die wie in einem Abgrund herum wimmelten: ein anderer hatte einen Brugel und ichlug um fich, daß ihm niemand nahern dorffte, und fchrye bod, man folte ihm wider [754] die viele Bolffe helffen, die ibn gerreiffen wolten, bier fag einer auf einem Baffer-Faß (ale welche wir zuzurichten und zu fullen an Land gebracht hatten) gab bemielben die Sporen und wolte es wie ein Pferd tumlen; bort fischte einer auff trodenem Land mit bem Angel, und zeigete ben andern was jum vor Fische anbeissen wurden: in summa, da hieffe es wol viel Ropffe viel Sinne, ban ein jeder hatte feine fonberbare Unfechtung, welche fich mit beg andern im wenigsten nicht vergliche; es tam einer zu mir geloffen, ber fagte gang ernstlich Herr Capitain ich bitte ihn doch um hunderttaufend Gottes willen, er wolle Institiam administriren, und mich vor den greulichen Kerlen beschüten! Alls ich ihn nun fragte, wer ihn ban beleidiget hatte, antwortete er (und wiese mit ber Sand auf die ubrige die eben fo narrisch und verdollet in den Kopffen maren als er) biefe Tyrannen wollen mich zwingen, ich fol zwo Tonnen Saringe: feche Beftphalische Schunden: und zwolff Bollandische Rase, samt einer Tonne Butter auff einmal aufffreffen; Berr Capitain fagte er ferner, wie wolte bas Ding fenn tonnen? es ift ja unmuglich und ich mufte ja erworgen ober gerberften! mit folchen und bergleichen Grillen gingen fie um, welches recht furpweilig gemesen ware, bafern man nur gewuft hatte, bag es auch wiber ein Ende nehmen: und ohn Schaben abgehen murbe; aber was mich und die übrige fo noch benm Berftand waren, anbelanget, ward uns rechtschaffen Angft, vornemlichen weil wir dieser verrudten Leute je langer je mehr friegten und felbsten nicht musten, wie lange wir bor foldem felhamen Buftand wurden befreut fenn.

[755] Unfer Siechen Trofter der ein sanfftmuhtiger frommer Mann war, und etliche andere hielten darvor, der offt berührte Teutsche, den die unserige ansänglich auff der Insul angetroffen, muste ein heiliger Mann: und Gottes wolgefälliger Diener und Freund sehn: weßwegen wir dan, weil ihm die unserige mit Abhauung der Baume: Erdsung der Früchte und Todschlagung deß Geslügels

feine Wohnung ruinirten, mit folder Straffe vom Simmel herab beleget wurden: hingegen aber fagten andere Officianten, er fonte auch wol ein Bauberer feun, welcher und burch feine Runfte mit Erdbidmen und folder Bahnwitigkeit plage, um uns widerum besto ehender von ber Inful zu bringen, ober uns gar barauff zuverberben, es ware am besten fagten sie, daß man ihn gefangen triegt, und zwinge, ben unserigen wiber zum Berftand zuhelffen, in foldem Ampfvalt behauptete jedes Theil seine Meinung. die mich bende angstigten, ban ich gebachte, ift er ein Freund Gottes, und diese Straffe und seinet halben que tommen, fo wird ihn auch Gott wohl vor uns beschüten: ift er aber ein Bauberer, und tan folche Sachen verrichten die wir vor Augen sehen und in den Leibern empfinden, so wird er ohn zweiffel noch mehr konnen, baß wir ihn nicht erhaschen mogen: und wer weiß! vielleicht ftehet er unfichtbar unter uns? endlich beschloffen wir ibn ju fuchen und in unfere Gewalt zu bringen, es geschehe gleich mit Gute ober Gewalt; gingen bemnach wieder mit Fadelen, Bech-Rranten, und Liechtern in Laternen in obgenante Bole, es ging uns aber wider wie es zu=[756]vor ben andern ergangen war, daß wir nemlich tein Liecht hinein bringen: und also auch felbit por Baffer, Finfternug und scharffen Felsen nicht furbers kommen konten, obzwar wir folches offt probireten; ba finge ein Theil auß uns an zu beten, bas andere aber vielmehr zu schweren, und wusten wir nicht, was wir zu biefen unfern Mengsten thun ober laffen folten.

Da wir nun so in der finstern Hole stunden, und wusten nicht wo auß noch ein, massen jeder nichts anders that, als daß er lamentirte; horeten wir noch weit von uns den Teutschen uns solgender gestalt auß der finstern Hole zuschrehen: ihr Herren: sagt er, was bemühet ihr euch umsonst zu mir ober sonst herein zu kommen, sehet ihr dan nit, daß es eine pure Unmüglichseit ist? wan ihr euch mit denen Erfrischungen die euch Gott auff dem Land bescheret, nicht vergnügen lassen: sondern an mir, einem nackenden armen Mann der nichts als das Leben hat; reich werden wollet, so versichere ich euch, daß ihr

leer Stroh treschet; barum bitte ich euch um Christi unsers Erlosers Willen, laffet ab von euern Beginnen, geniesset gleichwohl die Fruchte bes Landes zu eurer Erfrischung, und laffet mich in biefer meiner Sicherheit, babin mich eure bennahe tyrannische und sonst betrohliche Reden (die ich gestern in meiner Sutte vernehmen muffen) zu fliehen verursachet, mit frieden, eh ihr (ba ber liebe Gott por fenn wolle) barüber in Unglud fommet: ba war nun guter Raht theur; aber unser Siechentrofter schrye ihm hinwider zu, und fagte, hat euch geftern jemand molestiret, so ist es uns von Grund unsers Herbens legt, [757] es ist von grobem Schiff-Bold geschehen, das von keiner Discretion nichts weiß; wir kommen nicht euch zu plundern, noch Beute zu machen, fondern nur um Raht zu bitten, wie ben unserigen wider au helffen fen, die mehrentheils auff biefer Inful ihre Sinne verloren; ohn daß wir auch gern mit euch als einem Chriften und Landsman reben: euch bem letten Gebot unfers Erlofers gemaß, alle Liebe, Ehre, Treue und Freundschafft erweisen: und man es euch beliebet. wiber mit une in euer Baterland beimführen mogten:

Hierauff kriegten wir zur Antwort, er hatte gestern zwar wol vernommen, wie wir gegen jhm gesinnet waren; doch wolte er dem Gesetz unsers Hellandes zu solge böses mit gutem bezahlen, und und nicht verhalten, wie den unserigen wieder von ihrem unsinnigen Wahnwitz zushelssen sehr wir solten, sagte er, diejenigen so mit solchem Zustand behafftet waren, nur von den Pssaumen darin sie ihren Verstand versressen, die Kernen essen lassen, so würde es sich mit allen in einem Augenblick wider bessern, welches wir ohn seinen Raht an den Psersigen hatten abnemen sollen, als an welchen die hitzigen Kern, wan man sie mit geniesse, die schädliche Kalte des Psersigssselbst hintertreiben; dasern wir auch vielleicht, die Baume, so solche Pslaumen trugen nicht kennen würden, so solten wir nur Achtung geben, an welchen geschrieben stunde:

Berwunder dich über meine Natur, Ich mach es wie Circe die zaubrisch Hur.

burch diese Antwort und des Teutschen erste Rede [758] tonten wir uns wohl versichert halten, bag er von ben unferigen, fo wir erstmals auff bie Insul gefandt, erichredet: und gemuffiget worben, in biefe Bole fich gu retiriren; item daß er ein Rerl von rechtschafnem teutschen Bemuht fenn muffe, weil er uns, unangefeben er von ben unserigen molestiret worden, nichts bestoweniger erzeigte, durch was die unserige ihre Sinne verloren und wodurch fie wider zurecht gebracht werden mogten: da bedachten wir ererft mit hochster Reue, was vor boje Gedanden und faliches Urthel wir von ihm gefaffet, und beffent= wegen zu billiger Straffe in diese gefährliche finftere bole gerahten waren: auß welcher ohn Liecht zufommen unmuglich aufenn ichiene, weil wir uns viel zuweit hinein vertiefft hatten: berowegen erhub unfer Siechentrofter feine Stimme wiederum gant erbarmlich und fagte, ach redlicher Landsman; die jenige so euch gestern mit ihren un= aefcbliffenen Reden beleidiget haben, fennd grobe: und zwar die ungeschliffneste Leute von unserm Schiff wesen: hingegen stehet jest hier ber Capitain sampt benen vornemsten Officirern euch wiederum um Berzeihung zu bitten, auch freundlich zubegruffen und zu tractiren, auch mitzutheilen mas etwan in unferm Bermogen befindlich und euch dienlich fenn mogte; ja wan ihr felber wollet, euch widerum auß biefer verbruglichen Einsamfeit mit uns in Europam zunehmen: aber es ward uns zur Untwort, er bedande fich zwar deß guten Unerbietens, fen aber gant nicht bedacht, etwas von unfern offorten anzunehmen: ban gleichwie er vermittelft Gottlicher Gnade nunmehr über funfzehen Sahr lang mit hoch=[759]fter Bergnugung aller Menschlichen Silff und Benwohnung an diesem Ort entbaren fonnen, also begere er auch noch nicht wider in Europam zutehren, um fo thorechter Beije feinen jetigen vergnugfamen Stand burch eine fo weite und gefahrliche Reise in ein unruhiges immerwehrendes Glend zuverwechsten.

#### Das XXVI. Capitel.

Rachbem Simplicius mit seinen Belägerern accordiret kommen feine Gafte wieder zu ihrer Bernunfft.

Ach Bernehmung dieser Meynung ware uns Teutsche zwar wol geseffen gewesen, wan wir nur wider auß seiner Sole hatten tommen tonnen: aber folches war uns unmuglich: ban gleichwie wir ohn Liechtes nicht vermogten, also borfften wir auch Silffe von ben Unserigen hoffen, welche auff ber Inful in ihrer Dolleren noch herum rafeten. Derowegen stunden wir in groffen lengften, und suchten die allerbeften Worte herfur, ben Teutschen zu persuadiren, daß er uns auf ber Sole helffen folte, welche er aber alle nichts achtete, bif wir endlich (nachdem wir ihm unfern und ber unferigen Buftand gar beweglich zu Benicht geführet, er auch felbit ermaß, daß fein Theil bem andern von und ohn feinen Beuftand nicht helffen wurde konnen) vor Gott bem Allmachtigen protestirten, daß er uns auf Bartnadigfeit fterben und Berberben lieffe, und bag er beffentwegen am jungften Gericht wurde Rechenschafft geben muffen: mit bem Unhang, wolte er uns nicht lebendig auß ber bole helffen, so muste er uns doch [760] endlich wan wir barin verdorben und gestorben waren, tod herauß ichleppen; wie er dan auch beforglich auff der Inful Tode genug finden wurde, die ewige Rache über ihn zu schrenen Urfache hatten, um willen er ihnen nicht zu Silffe tommen, eh fie einander vielleicht, wie zu forchten, in ihrem unfinnigen Buftand felbiten entleibten; burch big Bufprechen erlangten wir endlich, daß er versprach uns auf ber Sole zuführen, jedoch muften wir ihm zuvor folgende funff Buncten, mahr, ftat, veft und ungerbruchlichen guhalten, ben Chriftlicher Treue und Altteutschem Bidermanns Glauben versprechen.

Erstlich daß wir diejenige so wir ansänglich auff die Insul gesändet, wegen dessen damit sie sich gegen ihm vergriffen, weder mit Worten noch Wercken nicht straffen solten; zweytens daß hingegen auch vergessen tod und abseyn solte, daß er, der Teutsche, sich vor uns verborgen, und so lang nicht in unser Bitten und Begehren ver-

willigen wollen; brittens, bag wir ihn als eine frene Berfon die niemand unterworffen, wiber feinen Billen nicht muffigen wolten, mit uns wieberum in Europam zuschiffen; viertens, daß wir keinen auß den Unserigen auff der Inful hinterlaffen wolten, und funfftens, daß wir niemand weber schrifft= noch mundlich, vielweniger burch eine Mappa fund: ober offenbar machen wolten. wo und unter welchem Gradu biefe Inful gelegen; nach= bem wir nun folches zuhalten betheuret, ließ er fich gleich mit vielen Liechtern feben, welche auf bem Finftern wie die hellen Sterne hervor glangeten, wir sahen wol daß es kein Feur war, weil [761] jhm Haar und Bart voll hing, welches auff folchen Fall verbrant ware; hielten es berowegen vor eitel Carfundelsteine, Die wie man faget im finftern leuchten follen; da ftieg er einen Telfen auff ben andern ab, und mufte auch an etlichen Orten burchs Baffer waten, also bag er burch felhame Krimme und Umwege, (welche uns unmuglich zu finden gewesen waren, wan gleich wir wie er mit solchen Liechtern verseben gewesen weren) sich gegen uns nahern muste: es sahe alles mehr einem Traum: als einer waaren Geschichte: der Teutsche selbst aber mehr einem Gespenft: als einem warhafftigen Menichen gleich: also baß fich etliche einbildeten. wir waren auch gleich unseren Leuten auff ber Inful mit einer aberwitigen Wahnsucht behafftet.

Alls er nun nach einer halben Stunde (dan solange Zeit muste er mit auff und absteigen zubringen, eh er zu uns kommen konte) ben uns anlangte, gab er jedem nach teutschen Gebrauch die Hand, hieß uns freundlich willskommen, und bat wir wolten ihm verzeihen, daß er auß Wistrauen so lang verzogen hatte, uns wider an des Tages Licht zubringen: reichte darauff jedem eins von seinen Lichtern, welches aber keine Edelgesteine: sondern schwarze Keser waren, in der grösse, als die Schröter in Teutschland, disc hatten unten am Hals einen weissen Fleden so groß als ein Psenning, der leuchtete in der sinstere vil heller als eine Kerze, massen wird die wunderbarliche Lichter mit unsern Teutschen wider glücklich

auf ber graufamen Bole tamen.

Difer war ein langer starder wol proportionirter [762] Mann mit geraden Glidern, lebhaffter iconer Farbe. Corallenrohten Lefften, lieblichen ichwarten Mugen, febr heller Stimme, und einem langen ichwarten Saar und Bart, hier und ba mit fehr wenigen grauen haaren beiprenget, die Saupthaare hingen ihm big uber die Suffte, und der Bart big uber ben Nabel hinunter; um die Scham hatte er einen Schurt von Balm-Blattern, und auff bem Saupt einen breiten Sut, ben er auf Binten geflochten, und mit Gummi überzogen hatte, ber ihn wie ein Tyrifol, beydes vor Regen und Sonnenichein beichuten konte; und im übrigen fabe er bennahe auf, wie Die Bapisten ihren Sanctum Onoffrium abzumahlen pflegen; er wolte in ber Sole mit uns nicht reden, aber fo bald er berauß tam, fagte er und bie Urfache, nemlich baß fie Die Art an fich: wan man barin ein groffes Getoffe hatte. daß alsban die gange Insul davon erschüttere, und ein folches Erdbidem erzeige, daß diejenige so barauff senn, vermeinen fie murbe untergeben, fo er ben Lebzeiten feines Camerades vilmal probiret hatte, welches uns erinnerte an basjenige Loch in ber Erben unweit ber Stat Bieburg in Finnland, davon Johann Raube in feiner Cosmographia am 22. Cap. schreibet; er verwise uns barneben daß wir sich jo freventlich hinein begeben, und erzehlte zugleich daß er und sein Camerad wol ein gant Jahr zugebracht, eh sie sich beg Wegs hinein erkundiget, welches ihnen aber gleichwol ohn gebachte Refer, weil fonft alle Feur darin aufloschen, in vilen Sahren nimmer=[763]mehr muglich gewesen ware; mithin naherten wir fich zu seiner Butten, die hatten die unserige spoliret und allerdings ruiniret, welches mich hefftig verdroß, er aber fabe fie faltfinnig an, und that nicht bergleichen, bag ibm ein Leid dardurch widerfahren ware; doch troftete ich ihn, mit Entschuldigung, daß folches wider meinen Willen und Befelch geschehen, Gott gebe auß was Berhangnuß ober Befelch, vielleicht ihm zu erkennen zu geben, wieweit er sich ber Gegenwart und Beywohnung ber Menschen, vornemlich aber ber Chriften und zwar feiner Europeischen Landeleute zu erfreuen; Die Beut fo Die Berftorer feiner

armen Wohnung gemachet hatten, wurde über dreissig Ducaten in specie nicht sepu, die er ihnen gern gönne, hingegen ware der gröste Verlust, den er erlitten, ein Buch das er mit grosser Mühe von seinem ganden Lebens-Lauff: und wie er in diese Insul kommen, beschrieben; doch könte ers auch leicht verschmerken, weil er ein anders versertigen könte, wan wir ihm anders die Palm-Baume, nicht alle abhauen: und ihm selbst das Leben lassen wurden; darauff erinnerte er selbst zueilen, damit wir denen so ihre Vernunft in den Pslaumen verfressen hatten,

fein zeitlich wiber zu Silff tommen mogten.

Alfo gelangten wir zu angeregten Baumen baben bie unferige bendes france und gefunde ihr Lager auffgerichtet; ba fahe man nun ein wunderbarliches abenteur= liches Wesen; fein eintiger unter allen mar noch ben Sinnen; diejenige aber so jhre Bernunfft noch hatten, waren zerstoben, und von [764] den verruckten entweder auff bas Schiff ober fonften bin in bie Inful gefloben; ber erfte ber uns auffftieß, war ein Buchsenmeifter, ber troch auff allen vieren baber, frachzete wie eine Saue, und fagte immerfort, Malt, Malt; ber Meinung weil er fich einbilbete, er ware zu einer San worden, wir folten ihm Malt zu freffen geben; berohalben gab ich ihm auf Raht beg Sochteutschen ein par Rernen von benen Bflaumen, darin sie alle jhren With verfressen, mit versprechen, wan er solche wurde gessen haben, er alsobald gesund werde; ba er nun folche zu fich genommen, also baß fie taum warm ben ihm worden, richtete er fich wider auff, und fing an vernunfftig zureden; und folder gestalt brachten wir alle ehender als in einer Stunde wider zu recht: ba tan fich nun jeder wohl einbilden, wie hoch mich folches erfreuete, und was gestalten ich mich obgebachtem Soch= teutschen verbunden guseyn erfante, fintemal wir ohne feine Bilffe und Raht mit allem Bold fampt bem Schiff und Gutern ohn allen Ameiffel hatten verberben muffen;

### Das XXVII. Capitel.

Befchlug biefes gangen Werds, und Abideib ber Sollander.

M ich mich nun widerum in einem folden guten Stand befand, ließ ich durch den Trompeter dem Bold gu= fammen blafen, weil die wenige gefunde fo noch ihre Wit behalten, wie obgemelbet, hin und wider auff ber Inful zerstreut umgingen. Als fie fich nun samleten, fand ich [765] daß in folder Dolleren fein einziger verloren worden; berowegen that unfer Caplan ober Siechentrofter eine icone Bredig, in beren er die Bunder Gottes priefe, vornemlich aber vilgemelten Teutschen ber zwar alles beynahe mit einem Berdruß anhorete, bergestalt lobete, baß ber jenige Matrofe, fo fein Buch und 30. Ducaten angepadet, folches von fregen Studen wiber hervor brachte und zu feinen Guffen legte; er wolte aber bas Gelb nicht wider annehmen, sondern bat mich, ich wolte es mit in Solland nehmen, und wegen feines verftorbenen Camerabes armen Leuten geben; ban wan gleich ich, fagte er, vil Tonnen Golbes hatte, wuste ichs doch nicht zu brauchen; was aber bas gegenwertige Buch, fo ber herr hieben zu empfangen anbelanget, ichendete er mir baffelbige, feiner baben im beften zugebenden.

Ich lieffe vom Schiff Areca, Spanischen Bein, ein par westphalische Schunden, Reiß und andere bringen, auch barauff fiben und braten, diefen teutschen zu gaftirn und ihm alle Ehre anzuthun, aber er nam allerdings feine Courtoisie an, sondern behalff sich mit sehr wenigen: und zwar mit ber allerichlechtsten Speife, welches wie man faget, wider aller teutschen Urt und Gewonheit laufft; bie unserigen hatten ihm seinen vorrabtigen Vin de Palm außgesoffen, berowegen betrug er fich mit Baffer, und wolte weber Spanischen noch Rheinischen Wein trinden, doch erzeigte er fich frolich, weil er fahe, daß wir luftig maren! feine groffeste Freude erwieß er mit ben Kranden umzugehen, die er alle einer schnellen Gesundheit vertroftete, und [766] fagte, er erfreue fich bermaleins bag er ben Menschen: vornemlich aber Christen und sonderlich seinen Landsleuten einmal bienen tonte, welcher er icon lange Sahr beraubt gewesen mare; er war bendes ihr

Koch und Art, massen er mit unserm Medico und Barbierer sleissig conserirte, was etwan an dem einen und andern zuthun und zu lassen sehn mögte, weswegen jhn dan beydes die Officianten und das Bold gleichsam wie einen Abaott ehreten.

Ich felbst bedachte mich wie ich ihm dienen mogte; ich behielt ihn ben mir, und ließ ohn fein Wiffen burch unsere Zimmerleute, wiberum eine neue hutte auffrichten in ber Form wie die luftige Garten-Saufer ben uns ein Unfeben haben; ban ich fahe wol, daß er weit ein mehrers meritirte, als ich ihm anthun konte ober er annehmen wolte; seine Conversation war sehr holdselig, hingegen aber mehr als viel zu kurt, und wan ich ihm etwas seiner Person halber fragte, wieß er mich in gegenwertiges Buch, und fagte, in bemfelbigen hatte er nach gnuge beichrieben, bavon ihn jest zugedenden verdrieffe: 2013 ich ihn aber erinnerte, er folte fich gleichwol wider zu ben Leuten begeben, damit er nicht so einsam wie ein unvernunfftig Bieh bahin fterbe, worzu er ban jest gute Belegenheit hatte, fich mit uns wiber in fein Batterland zumachen? antwortete er, mein Gott maß wollet ihr mich zeihen? hier ift Friede, bort ift Krieg: hier weiß ich nichts von Hoffart, vom Beig, vom Born, vom Rend, vom Gifer. von Falfcheit, von Betrug, von allerhand Sorgen benbes um Nahrung und Kleidung, [767] noch um Ehre und Reputation; hier ift eine ftille Ginsame ohn Born, Saber und Band: eine Sicherheit vor eitlen Begierben, eine Beftung wider alles unordentliche verlangen: ein Schut wiber die vielfaltigen Strice ber Welt und eine ftille Rube, barin man bem Allerhochsten allein bienen: feine Bunder betrachten, und ihn loben und preisen fan: als ich noch in Europa lebete, war alles (ach Jammer baß ich folches von Chriften zeugen foll) mit Krieg, Brand, Mord, Raub, Plunderung, Frauen und Jungfern schänden zc. erfüllet: Als aber die Gute Gottes folche Blagen fampt ber ichrocklichen Bestilent und bem graufamen Sunger hinweg nahm, und bem armen bedrangten Bold gum beiten ben edlen Frieden wider fandte, ba tamen allerhand Lafter ber Wolluft, als Fressen. Sauffen und Spielen: huren,

buben und ehebrechen: welche ben gangen Schwarm ber anderen Lafter alle nach fich ziehen, big es endlich fo weit tommen. daß je einer durch Unterdruckung deß andern fich groß zumachen, offentlich practiciret, baben bann feine Lift, fein Betrug und feine politische Spikfindiafeit geiparet wird: und was bas allerargfte, ift biefes, baß teine Befferung zu hoffen, in bem jeder vermeinet, man er nur zu acht Tagen wan es wol geraht bem Gottes= dienst benwohne, und sich etwan bas Sahr einmahl vermeintlich mit Gott versuhne, er habe es als ein frommer Chrift, nit allein alles wol aufgerichtet, sondern Gott fen ihm noch barzu um folche laue Andacht viel schulbig: folte ich nun wiber zu folden Bold verlangen: mufte ich nicht besorgen wan ich diese Insul, in welche mich ber liebe Gott gant [768] wunderbarlicher Beise versetzet, widerum quitirte, es wurde mir auff bem Meer wie bem Jonæ ergeben? nein! fagte er, vor folden Beginnen wolle mich Gott behuten.

Wie ich nun fabe, daß er fo gar teine Luft hatte, mit uns abzufahren, fing ich einen andern Difcurs an, und fragte ihn, wie er sich ban so eintig und allein ernahren und behelffen fonte? Stem ob er fich, in bem er io viel hundert und tausend Meisen von andern lieben Christen - Menichen abgesondert lebe, nicht forchte; fonderlich ob er nicht bedende, wan fein Sterbstundlein berben tomme, wer ihm alsban mit Troft, Gebet, geschweige ber Sandreichung, fo ihm in seiner Rrandheit vonnohten fenn wurde, zu Sulffe und ftatten tommen werbe; ob er alsban nit von aller Welt verlaffen fenn (und wie ein wilbes Thier ober Bieh dabin fterben) mufte? barauff antwortete er mir, was seine Nahrung anlangete, verforge ibn bie Bute Gottes mit mehrerm als feiner taufend genieffen fonten; er hatte gleichsam alle Monate burch bas Sahr eine sondere Urt Fische zu genieffen, die in und vor bem iuffen Baffer ber Inful zu leichen ankamen; folche Bol= thaten Gottes genieffe er auch von bem Geflügel fo von einer Zeit zu der andern sich ben ihm niederlieffen, ents weder zu ruhen und sich zu speisen, oder Eper zu legen und Junge zu beden, wolte jest von ber Inful Frucht-

barteit als die ich felbst vor Augen sehe, nichts melben: betreffende die Gulffe ber Menichen beren er ben feinem Abschied beraubt fenn mufte, bekummere ihn folches im geringften nichts, wan er nur Gott zum Freund habe, fo lang er ben ben Menschen in [769] ber Belt gewesen, batte er jeweils mehr Berdruß von Feinden als Bergnugungen von Freunden empfangen, und machten einem bie Freunde felbst offt mehr Ungelegenheit als einer Freundschafft von ihnen zu hoffen; hatte er bier feine Freunde die ihn liebten und bedienten, so hatte er doch auch feine Feinde die ihn haffen, welche benbe Arten ber Menschen einen jeden jum fundigen bringen tonten, beren benden aber er überhoben, und also Gott besto geruhiger bienen konte; zwar hatte er anfanglich viel Bersuchungen beubes von ihm felbiten und bem Erbfeind aller Menichen erbulben und überfteben muffen, er hatte aber allwegen burch Gottliche Gnabe in ben Bunben feines Er-Ibfers (bahin noch seine eintige Zuflucht gestellet sen) Sulffe, Troft und Errettung gefunden und empfangen.

Mit solchem und gleichnichstigen mehrerm Gespräch brachte ich meine Zeit mit dem Teutschen zu, indessen ward co mit unsern Krancen von Stund zu Stund besser, so daß wir den vierdten Tag auch keinen einzigen mehr hatten, der sich klagte; wir besserten im Schiff, was zu bessern war, nahmen frisch Wasser und anders von der Insul ein, und fuhren, nach dem wir 6. Tage sich auff der Jusul gnugsam ergezet und erzrischet, den 7. Tag aber gegen der Insul S. Helenw, allwo wir theils Schiffe von unsere Armada fanden, die auch der ihren Krancen pslegten, und der übrigen Schiffe erwarteten; von dannen wir nachgehends glücklich allhier in Holland ankamen.

Hierben hat der Herr auch ein par von den leuchstenden Kesern zu empfangen vermittelst deren ich [770] mit offtgemelten Teutschen in obgesagte Hole kommen, welches wol eine grausame Wunderspeluncke ist, sie war zimlich proviantiret mit Eyern, welche sich wie mir der Teutsche sagte, in derselbigen übers Jahr halten, weil das Ort mehr kuhl als kalt ist; in dem hintersten Winckel der Hole hatte er viel hundert dieser Keser, davon es so

hell war, als in einem Zimmer barin überfluffig Liechter brennen; er berichtete mich, daß fie zu einer gewiffen Beit des Jahrs auff ber Inful von einer fondern Art Sols wachsen, wurden aber innerhalb 4. Bochen von einer Gattung fremder Bogel, die zu berfelben Zeit ankommen und Junge heden, alle miteinander aufgefreffen, alsban muffe er die Nohtburfft fenden, fich beren bas Sahr binburch, anftat ber Liechter sonderlich in besagter Sole gu bedienen, in der Sole behalten fie ihre Rraft übers Sahr, in ber Luft aber trudnet bie leuchtende Feuchtigfeit auß. baß fie ben geringften Schein nicht mehr bon fich geben, wan sie nur acht Tage tob gewesen; und gleichwie allein burch diese geringe Refer ber Teutsche fich ber Solen erfundiget und ihm felbige zu feinem fichern Auffenthalt zu nut gemachet; also hatten wir ihm auch mit feiner Menschlichen Gewalt, wangleich wir 100000. Mann ftard gewesen waren, ohn feinen Willen nicht herauß bringen fonen; wir schendten ihm ben unfrer Abreife eine Englifche Brille, bamit er Feur von ber Sonne anzunden fonte, welches auch bas eintige war fo er von uns bittlich begehrete, und obzwar er sonft nichts von uns annehmen wolte, so hinterlieffen wir ihm boch eine [771] Art, eine Schauffel, eine Saue, zwey Stude baumwollene Beuge von Bengala, ein halb Dutet Meffer, eine Schare, zween füpfferne Safen und ein par Caninchen, zu probiren ob jie fich auff ber Insul vermehren wolten; womit wir ban einen fehr freundlichen Abschied voneinander genommen; und halte ich diese Insul vor den allergesundesten Ort in ber Belt, weil unfere Rranden innerhalb funff Tagen, alle mit einander wiederum zu Rrafften fommen, und ber Teutsche felbst bie gante Beit fo er baselbst gewesen, von Krandheit nichts gewahr worden.

# Beschluß.

Sochgeehrter großgunftiger lieber Lefer, 2c. dieser Simplicissimus ist ein Werd von Samuel Greiffenson von hirschfeld, massen ich nicht allein dieses nach seinem Ab-

fterben unter feinen hinterlaffenen Schrifften gefunden, fondern er beziehet fich auch felbit in diefem Buch auff ben teuschen Joseph, und in seinem Satyrischen Bilger auff diesen seinen Simplicissimum, welchen er in seiner Rugend zum theil geschrieben, als er noch ein Mugguetirer gewesen; auß was Ursache er aber seinen Namen burch Bersetung ber Buchstaben verandert, und German Schleifheim von Sulsfort an ftat beffen auff ben Titul gesetzet. ist mir unwissend; sonsten hat er noch feine Satyrische Gedichte hinterlaffen, welche, wan diß Werd beliebet wird, wol auch durch den Druck an Tag gegeben werden konten; jo ich bem Lefer zur Rachricht nicht bergen wollen: biefen Schluß ha-[772]be ich nicht hinterhalten mogen, weil er Die erfte funff Theile bereits ben seinen Lebzeiten in Drud gegeben. Der Lefer lebe wol. Dat. Rheinnec ben 22. Aprilis Anno 1669.

> H. I. C. V. G. P. zu Cernhein.

& N D E.

### Anhang.

Vorrede der Ausgabe von 1671.

[3] Wolgemeinte Vorerinnerung

## Un die Großgunstige Lefer.

Sochgeehrte, Geneigte und sehr wehrte liebe Lands=Leute!

Hermit erscheinet meine Neue gant umbgegoßne, mit sichbinen von mir, meinem Knan, Meuder, Ursele und Sohn Simplicio inventirten Rupfferftuden ausgezierte, Lufterwedende und fehr nachdendliche Lebens - Befchreibung, worzu mich ein fühner und recht verwegner Nachbruder veranlaffet, in bem er meinem Berrn Berleger feine bochft= ruhmwurdige Mube und Untoften, Fleis und Arbeit, Die er in erfter Ginrichtung und annemlicher Borftellung biefes meines ihme allein mitgetheilten Berdleins, und ben daraus erhobenen geringfügigen Gewinn, weiß nicht ob aus felbst eignem neibischen Bergen, ober, wie ich eber barvor halte, aus tollfühner Unreitung etlicher Diggonner verwegner weiß fich unterftanden aus den Sanden gu reiffen, und gant unrechtmaffig ihme felbft zuzueignen. Belches frevelhafftige beginnen mir, als ichs vernommen. fo fehr zu herben gegangen, daß ich baruber in eine hochftgefahrliche Krancheit gerahten, von welcher ich bis auf Diese Stunde noch nicht genesen tan. Richts besto weniger habe ich meinem geliebten Sohn Simplicio anbefohlen, an Statt meiner ein Tractatgen zu verfertigen, und folches euch hochwehrten Lands = Leuten mit ehisten zuzuschicken, auch euer Judicium darüber zu vernemen, beffen Titul alio lautet:

[4] Derer in frembbe Memter greiffenden Frevier rechtmaffige Ragelbeschneibung.

Soffe, fold Werdlein, werbe ihnen nicht unangenehm jenn, weil darinnen folche arcana enthalten, welche vortreffliche Mittel an die Sand geben, bas Seinige in hochster Aufriedenheit und angenehmster Sicherheit zu befigen. Indeffen laffet euch diefe Edition meiner Lebens= Beschreibung, barben meines Berlegers Rahm befindlich, vor andern lieb seyn, dann die andern Exemplarien, da das Wiederspiel befindlich, werde ich, so wahr ich Simplicissimus heisse, nicht vor meine Geburt erkennen, jonbern, weil ich Athem hole, anzufeinden, und wo ichs febe, aus felben Scharmutel zu machen, auch bem Rachspider eine Copi barvon zu übersenden nicht unterlaffen. Im übrigen fan ich auch nicht unangebeutet lassen, daß mein Berleger meinen emig wehrenden Calender vor furt verwichner Zeit mit groffer Duh und Untoften auch zu Ende gebracht, ingleichem noch viel annemliche Tractatel, als bas ichwart und weiß, ober Satyrifche Vilgram; bie Landstorberin Courage, den Abendtheurlichen Springinsfeld, Reuschen Roseph samt seinem getreuen Diener Musai, und die anmuthige Liebs und Leids - Beschreibung Dietwalds und Amelinden famt ben zween-fopffigten Ratio Status ans Tages = Liecht gebracht, daben auch funfftig in einem fleinen Sahrbuch ober Calender in Quarto die Continuatio. meiner wunderlichen Begebnuß, so ich und mein junger Simpli. leben werben, folgen foll; Nun euch geliebten Lands-Leuten barburch einigen Gefallen zu erzeigen; Solte fich ein Rudappischer, und frembbes But begehrenber Langfinger gleichfalls finden felbigen nachzuspiden und nachzuformen, foll ihme [5] gewiß ein folches Bab ober Bergeltung zugerichtet werben, bag er fein lebtag an Simplicissimum gebenden foll; Dieg bitte ich Ihr Berren Lands=Leuth wollet, wo ihr euch befindet, nicht ungeantet laffen; Diene euch hinwiederum wo ich tan und weiß, und perbleibe

Guer

Stets beharrlich bienenber Simplicius Simplicius.



Halle, Druck von E. Karras.

FACULTY LIBRARY OXFORD.



Dig Londby Google

